

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## Erläuterungen

111

## den deutschen Klassikern

Erfte Abtheilung:

Erläuterungen zu Goethes Werken.

XVII-XIX. Anrifde Gedichte 1-3.



**Leipzig,** Berlag von Sd. Wartig. 1874.

## Goethes

# lyrische Gedichte.

Erläutert

bon

Beinrid Dünger.

Zweite, neu bearbeitete Auflage.

**Leipzig,** Verlag von Ed. Wartig. 1874. or illustration

ATMITTAN

In ber Befdrantung zeigt fic erft ber Meifter, Und bas Gefes nur tann uns Freiheit geben.

123350 T C 134114

## Goethes

# lyrische Gedichte.

Erläutert

von

Heinrich Dünger.

Bweite, neu bearbeitete Auflage.

Erfter Band.

Goethe als Inrischer Dichter.

Leipzig,

Verlag von Ed. Wartig.

Bobl erfunben, Mug ersonnen, Schön gebilbet, gart vollbracht, So von jeber hat gewonnen Runfter funftvoll feine Macht.

## Borrede zur zweiten Auflage.

~~~~~

Seit dem Jahre 1858, in welchem die erste Auflage dieser Erläuterungen erschien, hat die Kenntniß Goethes, und zunächst seiner Lyrik, durch Eröffnung neuer Quellen, Mittheilung unbekannter Gedichte oder früherer Fassungen derselben, Entdeckung zu Grunde liegender Darstellungen, kritische, sachliche und ästhetische Betrachtung wesentlich gewonnen. Diese bei der vorliegenden völlig umgearbeiteten Auslage möglichst zu verwerthen bin ich eifrig bestrebt gewesen. Besonders gefördert wurde ich durch die so einsichtige wie wohlwollende Anzeige meines Berz

suches von Gustav 1 bas Studium ber n XXVI, 93-102. Du Goethekenner verdante liches Seft eingebenber Ende begleitender Bem der bei G. Sembel in Goethes gewibmete Th schiedenem Bortheil. Nebe der kleinen Schrift von Woll mann "Bu Goethes Gebichte von Carolefeld fortgefettes geschichte" bot in ben Beiträgen B Gofches, von Löpers u. a. manche. habe ich, aber nichts mir Unbefar fichtigung verdient batte, gefunden ganglich umgearbeiteten" Auflage ber C goetheichen Gebichte von Beinrich Biehof bes Buches hier gar nicht gebacht haben, fu die Lage der Dinge vollständig entstellt burch

Ueber Goethes frühefte ibrifde Berfuche miffen wir nichts Bengueres; fein einziges Gebicht aus feinen erften fünfgebn Jahren at fic erhalten. Der Rnabe fand unter ben Buchern feines entere bie Dichter von Beffer, von Canit, von Creug, Drollinger, Jemma, Gellert, Saller in iconen Frangbanben; er las fie fleißig, andes aus ihnen pragte fich feinem Gebachtniffe ein und er mm, wie er im Sahre 1827 bei Gelegenbeit ber Biographien ider Dichter von Barnhagen von Enfe berichtet, "auf Bege fortsubidten". Aber auch bie Rirchenlieber blieben obne Ginfluft, und balb wurde er auch mit ber leichten foten anatreontifden Dichtung von Gleim, beffen Berfuch erabaften Liebern (1744, 1746) fe großen Beifall av. mit ben ibrifden Gebichten von It umb abnifden ber Beit liegenben Erzeugniffen I - mt. Gr felbit !es babe fich feiner und ber Ro me Brivatftunben batte, eine fefung ber bamaligen beult. e habe er es luftig gefunder Aufaaben in ber voetile me rmabnung, einer fountag eten Knaben, be debe feine eigenen Obebich resabit er: ba aber i... ibrigen, bie tom 1000 fei er enblich gum 3 Anbeiten ber Gbelage beite ifche auf biefe bichterifene ibnen einft eine Profestion aut beständen und gufit biefe fcon im -

zur Erklärung dienende Nachweifungen harmlos sich angeeignet hat. Auch war ihm der Stoff fast vollständig zur Hand, so weit meine Erläuterungen reichen, d. h. bis jum Jahre 1858, dagegen hat er von den spätern Erscheinungen so wenig ausreichende Kenntniß, daß er, um nur dies eine zu nennen, sogar den Briefwechsel Goethes mit Karl August, der 3. B. für die römischen Eleaien fo bedeutend ift, unbenutt gelaffen hat. Biehoff batte Gelegenheit genug, sehr vieles, was von 1858 bis 1870 zur Förderung des Verständnisses der lyrischen Gedichte geschehen war, dem von mir gebrachten Stoffe nachzutragen, er hat sich aber dieser mühevollen Arbeit lieber entzogen und sich mit dem, was ihm gerade zuflog, begnügt, dafür aber den Lefer mit der Versicherung beruhigt, der Reichthum der Goetheliteratur des letten Dezenniums sei für die neue Bearbeitung nicht unbenutt geblieben, und klug zu verstehn gegeben, daß er von mir nichts genommen habe. Freilich wird auch dem sorg= fältigsten Forscher bei einer solchen Arbeit immer eines und das andere entgehn, und so wähne ich keineswegs, baß nicht eines und das andere von mir übersehen worden, aber wenigstens die entschiedene Absicht, sich des gesammten Stoffes zu bemächtigen, muß ein Erklärer zu seiner Arbeit mitbringen. Das ist eben bei Biehoffs zweiter Ausgabe nicht geschehen, die ich durchaus nicht als mit der Zeit fortgeschritten betrachten kann. Wir wird die Bergleichung meiner beiden Auflagen mit den beiden der viehoffschen Arbeit nur sehr erwünscht sein. Diese Erklärung war ich der Sache und mir selbst schuldig.

Die Einleitung, welche in unserer ersten Austage kaum zwei Bogen einnahm, ist hier zu der umfänglichen Abhandlung "Goethe als lhrischer Dichter" erweitert, die ein Gegenstück zu der ähnlichen meiner Erläuterung von Schillers Gedichten vorgesetzten bildet. Es galt hier die Entwicklung und Ausbildung der lhrischen Dichtung Goethes genau nachzuweisen und von den einzelnen Gedichten, so weit es möglich war, die Entstehungszeit aufzusinden, was bei manchen nur durch die genaueste im Zusammenhang gegebene Forschung möglich war. Auch schien es zweckmäßig hier gelegentlich

die bis jett nicht in die gangbaren Taschenausgaben übergegangenen Gedichte mitzutheilen und nöthigenfalls mit Erklärungen zu versehn. Die Erkläuterungen selbst sind gleichmäßig neu durchgearbeitet und alles, was neuerdings zum Verständnisse oder zur Entstehung der einzelnen Gedichte beigebracht worden, selbständig benutt worden. Hoffentlich wird man auch hier eine wesentliche Verbesserung und manches Neue sinden Nach einem mir geäußerten Wunsche bin ich näher auf das einzelne eingegangen. Den Divan habe ich diesmal von den lyrischen Gedichten ausgeschlossen; er wird seine besondere Erkäuterung sinden. Die Erkäuterungen werden in drei Bänden abgeschlossen sein.

Möge es auch der vorliegenden neuen Auflage besichieden sein, für die immer lebendigere Auffassung und liebevollere Aneignung unseres größten Lyrikers an ihrem Theile förderlich zu wirken!

## Goethe als lyrischer Dichter.

Satte Rlobstod bie beutiche Dichtersprache aus burftiger (Bemeinbeit, nüchterner Ohnmacht und leerem Wortgeprange gu reicher Burbe, bezeichnender Rraft und gehaltvollem Leben er: boben. fo follte ein Bierteljahrbundert fpater in (Boethe ihr ber Reifter erftebn, ber fie mit reinem Gefühl befeelte, fie bie Tiefen ber Menichenbruft in ebenfo lieblichen als gemüthlichen, ebenjo Manavollen als bergerareifenden Weisen offenbaren lehrte. Wenn ber oberfachfiiche Dichter, ber feine Jugend auf einem an ber Saale gelegenen Gute verlebte, von bem ftolgen Gefühle bes Abets unieres einft fo großen Bolfes burchbrungen, eine feiner würdige Didtersprace zu schaffen fich ernftlich vorgesett hatte, wenn er mit bem machtigen Drange feiner vollergriffenen Ratur fich über alles Gemeine hinweghob, babei aber aus Mangel frischer Haturlidleit, finnlicher Unichaulichfeit und ureigener Echwungfraft oft ins Bezwungene und harte fiel und ber hinreigenden Gewalt lebenbiger Unmittelbarfeit entbehrte, jo ftromte ber Cobn ber alt: laiferlichen beutschen Reichsstadt, ber nieberfrantische Dichter bes icon bem Rheine naben Dlain, benien fede, muntere, bilberreiche Sprache ben entschiebenen Gegeniat jum feinen und gemeffenen Dberfachfichen bilbet, die innerfren Gefühle feines Bergens, wie eine Reolsbarfe, in unwillfürlich fich ergiegenbem, von angeborenen Boblflang getragenem Zange aus. Alles, mas feine Zeele et.

ariff, regte feine Ginbilbungstraft im reinen Ginklana mit innigem Gefühle auf, die es im finnlichsten, ben Wogenschlag feiner Bruft rein absbiegelnben Bilbe verklärte. Seine frischen Lieber find ber natürliche Ausbrud bes lebhaft empfunbenen, in burchfichtiger Rlarbeit und anschaulicher Berforberung vorbringenben Gemüthes. bas auch bie Sprache mit ureigener Rraft erfakt und ihr jenen bellen Silberklang, jenen gludlichen Fluß, jene bezaubernbe Leichtigfeit und Ginbringlichkeit verleibt, burch welche Goethe, ber Liebling ber Grazien, gang einzig bafteht, als vollenbetfter Dichter bes beutschen Gemutbes, wogegen, wie in Rlopftod beutsche Burbe. beutscher Ernft, beutsche Baterlandsliebe und ibeale Schwärmerei ibren rbptbmifc gebobenen Ausbrud erhalten batten. Schillers Geift bas tieffinnige Bersenken bes beutschen Gebankens in bie Belt ber Erideinungen bichterisch verklärte, mabrend Burger, ber als beutscher Bolfsbichter große Wirtungen übte. leiber mehr jum Bolte berabftieg, um es mit feinen eigenen Anschauungen, Gefühlen und fein Grauen wie feine Luft anregenben Geschichten gu unterhalten, ftatt es zu fich emporzubeben, mehr bes Bolles Diener als fein geweihter Sanger war. Burger ift besbalb, bei feiner boben Begabung für bas Boltslied, von ber Beit, die ihn gehoben, auch faft binweggeschwemmt worben, mabrend Schiller und Goethe als die beiben Stammhalter bes beutschen Sanges in unverblichenem Glanze ftrablen und zahlreiche Nachfolger fanden, welche fie an außerer Glatte überboten und jum Theil burch eigenthumliche Richtungen felbstänbigen Werth erlangten, Rlovstod einsam in feiner boben Burbe baftebt, faft nur ben Gebilbeten juganglich, bie fich auch meift burch seine Mangel bon ihm abgestoßen fühlen, statt baß fie an ber ernften Burbe bes ibealen Dichters von Gott, Baterland, Freundschaft und Liebe fich erheben und erbauen follten.

Ueber Goethes frubefte Ibrifde Berfuche miffen mir nichts Genaueres: fein einziges Gebicht aus feinen erften fünfzebn Sabren bat fich erhalten. Der Knabe fand unter ben Buchern feines Baters bie Dichter von Beffer, von Canit, von Creuz, Drollinger, Fleming, Gellert, Baller in iconen Frangbanben; er las fie fleikia. manches aus ibnen praate fich feinem Gebachtniffe ein und er begann, wie er im Rabre 1827 bei Belegenheit ber Bivarabbien beutider Dichter bon Barnbagen bon Enfe berichtet. "auf ihrem Bege fortzubichten". Aber auch bie Rirchenlieber blieben nicht ohne Ginfluß, und balb wurde er auch mit ber leichten fogenannten anakreontischen Dichtung bon Gleim, beffen Berfuch in icherabaften Liebern (1744, 1745) fo großen Beifall gefunden, mit ben Iprischen Gebichten von Ug und abnlichen im Geifte ber Reit liegenden Graeugniffen bekannt. Er felbft berichtet uns, es habe fich feiner und ber Nachbarkinber, mit benen er gemeinsame Privatstunden hatte, eine gewiffe Reim- und Bers, wuth burch Lefung ber bamaligen beutschen Dichter bemächtigt. und icon frühe babe er es luftig gefunden, von ber rhetorischen Behandlung ber Aufgaben ju ber poetischen überzugebn. Daran schlieft sich die Erwähnung, einer sonntäglichen Rusammenkunft mit jenen befreundeten Anaben, wo jeder eigene Berfe vortragen sollte. Er babe seine eigenen Gebichte immer für bie beffern balten muffen, erzählt er; ba aber feine Mitbewerber bies gleichfalls von ben ihrigen, die ihm fehr lahm vorgefommen, geglaubt batten, fei er enblich jum Zweifel gekommen, ob nicht wirklich die Arbeiten ber übrigen beffer feien. Als aber Lehrer und Eltern, welche auf biefe bichterischen Rufammenkunfte aufmerkfam geworben, ihnen einst eine Brobearbeit aus bem Stegreif aufgegeben, habe er gut beftanben und allgemeines Lob bavongetragen. Leiber schwebt biese schon im erften Buche ber Lebensbeschreibung gegebene Mittheilung zeitlich ganz und gar in ber Luft, boch burfen wir biefe Uebungen, bei aller Frühreitigfeit bes beaabten Knaben, nicht vor bas elfte Lebensjahr feten, ba wir fonft auch eine wunderbare Frühreife aller feiner gleichalterigen Genoffen annehmen mußten. Im vierten Buche feines Lebens gebenft er eines burch bie bebraifchen Stunden beim Rektor Albrecht hervorgerufenen "profaisch epischen" Bebichts über die Geschichte Sojephs, bas er ju feiner eigenen Berwunderung wirklich vollendet habe. "Als das Werk fertig war, bedachte ich, daß von den vorigen Sahren mancherlei Gebichte vorhanden seien, die mir auch jest nicht verwerflich schienen, welche, in ein Format mit Sofeph gusammengeschrieben, einen gang artigen Quartband ausmachen würden, bem man ben Titel vermischte Gebichte geben fonnte, welcher mir febr mobl gefiel \*). weil ich baburch im Stillen bekannte und berühmte Autoren nachzuahmen Gelegenheit fand. Ich batte eine gute Anzahl fogenannter anakreontischer Gedichte verfertigt, die mir wegen der Bequemlichkeit bes Silbenmaßes und ber Leichtigkeit bes Inhalts fehr wohl von ber Sand gingen. Allein diese durfte lich nicht wohl aufnehmen, weil sie keine Reime hatten und ich boch vor allem meinem Bater etwas Angenehmes zu erzeigen wünschte. Defto mehr ichienen mir geiftliche Oben bier am Blat, bergleichen ich jur Nachahnung bes jungften Gerichtes von Glias Schlegel \*\*) febr eifrig versucht hatte. Gine gur Feier ber Sollenfahrt Chrifti



<sup>\*)</sup> Das Ericeinen folder Cammlungen vermifchter Gebichte faut erft fpater.

<sup>\*\*)</sup> Her findet eine offenbare Berwechslung ftatt; benn nicht Elias Schlegel, sondern bessen Bruder: Johann Abolf bat gestlitide Gebichte biefer Art, aber auch leines über das stugste Gericht geschrieben, und Goethe scheint nicht sondbliefen als Johann Andreas Cramer nachgeabunt zu haben, ressen vielen viel

geschriebene erhielt von meinen Eltern und Freunden viel Beifall. und fie batte bas Blud, mir felbst noch einige Sabre zu gefallen. Die sogenannten Terte ber sonntäglichen Rirchenmusiken, welche jebesmal gebrudt zu haben waren, ftubirte ich fleißig. Gie maren freilich febr schwach, und ich durfte wohl glauben, daß die meinigen, bavon ich mehrere nach ber vorgeschriebenen Art verfertigt batte. ebenso gut verdienten, komponirt und zur Erbauung ber Gemeinde voraetragen zu werben. Diese und mehrere bergleichen hatte ich feit langer als einem Sabre mit eigener Sand abgeschrieben, weil ich burch biefe Brivatubung von ben Borfdriften bes Schreibemeifters entbunden murbe. Nunmehr aber ward alles redigirt und in aute Ordnung gebracht." Als er bem Bater die zierlich geschriebene und sauber gebundene Bandidrift überreichte, munterte biefer ibn auf, ibm jährlich einen folden Quartband zu liefern. Den Unterricht im Bebraischen beim Reftor Albrecht burfen wir faum bor bas elfte Jahr bes Knaben feten; benn zu Anfang bes Jahres 1759 hatte er im Griechischen noch feine jo großen Fortschritte gemacht, daß ber besonnene Bater bas Sinzutreten eines neuen Sprachunterrichts gelitten haben follte. Goethe scheint dies auch wirklich dem Sabre 1760 haben zuweisen zu wollen. In bem Schema ju feiner Lebensbeschreibung fteht bie Angabe: "Roman in mehrern Sprachen. Ginleitung. Englisch. Judendeutich. Sebräisch. Alter Reftor", burch offenbares Berfeben auf bem Blatte bes Jahres 1750; die Bermuthung liegt nabe. baß bei ber nachträglichen Gintragung biefer Erinnerung ber Dichter fich gerade um gehn Sahre verseben, bas Blatt von 1750 ftatt bas von 1760 gewählt habe. Die Dichtung Sojephs

ب ومنه

gelejener 1759 und 1760 erichienener norbifcher Auffeher ihm nicht unbekannt geblieben fein wirb. Bgl. unten S. 10. 16 f. und bie Erläuterungen zu ben vermischten Gebichten 66.

würde bann etwa in bas Sabr 1761 geboren, fo bag ber junge Dichter etma zum neuen Sabre 1762 ben Bater mit biesem Banbe erfreute. Bleibt auch eine gang fichere Reithestimmung unmöglich. fo viel fteht feft, bag ber Anabe in febr frühen Sabren, wohr bom gebnten an, fich in ben verschiebenften Gebichtformen berfucte, in Rirchenliebern, in geiftlichen Oben, in reimlosen soge= nannten anakreontischen Gebichten icherzhafter Art. Freilich ift es eine jedem Ginfichtigen unzweifelhafte Berschiebung bes Bebachtniffes, wenn Goethe bas Gebicht auf die Sollenfahrt Chrifti icon in biefe Zeit fest; aber baraus folgt nicht, bag ber Anabe fich nicht icon bamals mit abnlichen Dichtungen beschäftigte. Eben alle bichterischen Formen wedten seine Rachabmung (führt er ja sogar gelegentlich an, bak er als Rind ben Terenz nachgegbmt babe), boch burfte fich biefe Nachabmung taum por bem vollenbeten gebnten Lebensjahre entwidelt baben: benn feine unter bem Ramen Labores juveniles gesammelten Jugenbübungen (von' 1757 bis jum Anfange bes Rabres 1759), enthalten feine Spur eines Berfuches in bichterischer Form, und boch follte man benten. Goethe werbe auch von feinen erften Gebichten, bie er ohne Ameifel fich besonders sauber abschrieb, eine Brobe bem Befte beigefügt baben, waren folde bereits in biefe Reit gefallen. Gerade die Beschränkung bieser Labores juveniles auf die gebn erften Sabre iceint barauf ju beuten, bak er ben Beginn seiner freien Entwicklung mit bem vollenbeten zehnten Jahre fette. Bon biefem an wird ber Knabe mit voller frifcher Rraft fich ber verschiebenften bichterischen Formen bemächtigt und mit steigender Leibenschaft sich bie neuen beutschen Dichter, so viel er beren habhaft werben tonnte, angeeignet baben. Das Schema jur Lebensbefdreibung fest bie Befanntichaft mit ben oben: genannten Dichtern, wie auch mit bem vom Bater feiner reim-

lofen Berameter wegen verbotenen flopftodichen Deffias noch por bie Besetung Frankfurts burch bie Frangolen, in bas Sabr 1758. Aus bem Deffias lernte er mit ber Schwefter bie auffallenbsten Stellen, sowohl bie garten als bie beftigen, auswendig. Der wechselweise Bortrag bes Gespräches von Satan und Abramelech führte zu einem tragikomischen Auftritt, ber die entichiebenfte Wieberholung bes Berbotes bes reimlofen Gebichtes bervorrief. Daß burch bas Lefen ber Dichter bie Rachahmung bes Knaben lebhaft aufgeregt wurde, war bei ihm um fo weniger zu verwundern, als ein gleicher Trieb auch die Altersgenoffen ergriffen batte: nur mufite er bei ibm um fo machtiger auftreten, als feine glübende Ginbilbungstraft burch bie Marchenergablungen feiner Mutter, bas Theater, bas er icon frube befuchte, felbft burch so manche zu biefer sprechende wunderliche Gebäube Gegenben und Gebrauche feiner Baterftabt und einzelnes Geltsame, was er über seine Familie borte, genährt worben war. Daß er felbft burch feine Marchenergablungen, besonbers biejenigen, in welchen er in eigener Berfon fprach, feine Jugenbgenoffen febr erfreut und angezogen habe, erzählt Goethe icon vor ber Besetung Frankfurts burch bie Frangosen, wie er auch bor biefer Zeit bie Aufführungen bon Buppenspielftuden, burch welche feine Ginbilbungefraft aufgeregt, fein Erfindunge: und Darftellungsvermögen außerorbentlich geförbert worben, und bie bon ihm und feinen Altersgenoffen in Berfon bargeftellten Schauund Trauerspiele ermähnt.

Seit ber französischen Besetzung Franksurts genoß ber heranwachsende Knabe viel größere Freiheit, besonders ward er ein leidenschaftlicher Besucher der französischen Theatervorstellungen, zu denen er ein Freidillet für alle Plätze von seinem Großvater erhalten hatte. hier sah er mehrmals die damals gangboren

würde bann etwa in bas Sahr 1761 geboren, fo bak ber junge Dichter etma zum neuen Sabre 1762 ben Bater mit biefem Banbe erfreute. Bleibt auch eine gang fichere Reithestimmung unmöglich. fo viel ftebt feft, baf ber Rnabe in febr früben Sabren, mobr bom gebnten an, fich in ben verschiebenften Gebichtformen berfucte, in Rirchenliebern, in geiftlichen Oben, in reimlofen fogenannten anakreontischen Gebichten icherzbafter Art. Freilich ift es eine jedem Ginfichtigen unzweifelhafte Berfchiebung bes Bebachtniffes, wenn Goethe bas Gebicht auf Die Sollenfahrt Chrifti icon in biefe Zeit fest; aber baraus folgt nicht, bag ber Rnabe fich nicht icon bamals mit abnlichen Dichtungen beschäftigte. Eben alle bichterischen Formen wedten seine Rachabmung (führt er ja sogar gelegentlich an, bak er als Rind ben Terens nachgeahmt habe), doch durfte sich diese Rachahmung kaum vor bem vollendeten gebnten Lebensjabre entwidelt baben: benn feine unter bem Ramen Labores juveniles gesammelten Jugenbübungen (von' 1757 bis jum Anfange bes Rabres 1759), enthalten feine Spur eines Bersuches in bichterischer Form, und boch sollte man benten. Goethe merbe auch von seinen ersten Gebichten, bie er ohne Aweifel fich besonders sauber abschrieb, eine Probe bem Befte beigefügt baben, maren folde bereits in biefe Reit gefallen. Gerade die Beschränkung biefer Labores juveniles auf die gebn erften Rabre iceint barauf zu beuten, baf er ben Beginn seiner freien Entwicklung mit bem vollenbeten gebnten Sabre feste. Bon biefem an wird ber Knabe mit voller frifcher Rraft fich ber verschiebenften bichterischen Formen bemächtigt und mit fteigenber Leibenschaft fich bie neuen beutschen Dichter, fo viel er beren habhaft werben tonnte, angeeignet haben. Das Schema

Lebensbefchreibung fest bie Bekanntichaft mit ben obens ... Dichtern, wie auch mit bem vom Bater feiner reims

lofen Berameter wegen berbotenen flopftodichen Deffias noch vor die Besetung Frankfurts burch die Frangosen, in bas Sabr 1758. Aus bem Deffias lernte er mit ber Schwester bie auffallenbften Stellen, sowohl bie garten als bie beftigen, auswendig. Der wechselweise Bortrag bes Gespräches bon Satan und Abramelech führte zu einem tragifomischen Auftritt, ber bie entichiebenfte Wieberholung bes Berbotes bes reimlofen Gebichtes berborrief. Daß burch bas Lefen ber Dichter bie Rachahmung bes Anaben lebhaft aufgeregt wurde, war bei ihm um fo weniger ju berwundern, als ein gleicher Trieb auch die Altersgenoffen ergriffen batte: nur mußte er bei ibm um fo machtiger auftreten, als feine glübende Einbildungstraft burch bie Märchenerzählungen feiner Mutter, bas Theater, bas er icon frube befuchte, felbft burch fo manche ju biefer fprechenbe munberliche Gebäube Gegenben und Gebrauche feiner Baterftabt und einzelnes Gelt: fame, was er über feine Familie borte, genährt worden war. Dag er felbft burch feine Marchenergablungen, besonders diejenigen, in welchen er in eigener Berfon fprach, feine Jugenbgenoffen febr erfreut und angezogen habe, erzählt Goethe icon bor ber Befetung Frankfurts burch bie Frangofen, wie er auch vor biefer Zeit bie Aufführungen von Buppenfpielftuden, burch welche feine Ginbilbungefraft aufgeregt, fein Erfindunge: und Darftellungsvermögen außerorbentlich geförbert worben, und bie bon ihm und feinen Altersgenoffen in Berfon bargeftellten Schauund Trauerspiele ermähnt.

Seit ber französischen Besetung Franksurts genoß ber heranwachsende Knabe viel größere Freiheit, besonders ward er ein leidenschaftlicher Besucher der französischen Theatervorstellungen, zu denen er ein Freibillet für alle Plätze von seinem Großvater erhalten hatte. hier sah er mehrmals die damals gangdowen

Bers enbet auf baffelbe Bort wie ber erfte; unvollftanbige unb volle Berie medieln. Die Edlufitropbe beitebt aus feche vierfuniaen Samben, von benen bie beiben mittlern eine Gilbe mehr baben: auch bier reimt Bers auf Bers; einen Angraft an ber Stelle bee Sambus bat ber Dicter fic nicht erlaubt. Solde paarmeis bintereinander reimenbe Berfe, fewobl mannlich ober meiblich ausaebenbe als mit mannlichem und weiblichem Ausaana medielnbe, maren ichen im Rirden: und Bolfeliebe gangbar unb bamale febr verbreitet. Bumeilen brauchte man gum Schluffe brei Reimverfe ober ichlog, nachdem man mit mannlichen und meibliden Berien gewechselt batte, mit mehrern mannlichen ober mit einem reimtofen Berie, und auch fonit erlaubte man fich manderlei Werbiel. Um funftrolliten fint bieie Dage, wenn fie in bestimmte Stropben fich gliebern; fo finben mir bei Gleim und Ils Gebichte in fecheberfigen Stropben mie bie feche leuten Berie unieres Stammbudiprudes; aber auch bie Biebertebr beffe felben Reimes am Anfange und Enbe gibt einen Abidluft. Gine aans ununterbrochene Reibe vaarweis mannlich ober weiblich reimenter Berie, wie wir fie im Belfe und Rirdenliebe und bei ben obengenannten Dichtern finben, bat nich Greibe nicht gefattet. Das andere Gebicht fint bie poetiiden Gebanten aber bie Bollenfabrt Bein Chrifti (vermiidte Geb. 66). bie Goethe auf Bertangen entworfen batte. Da fie am Anfange bee Sabres 1700 bleg mit Anbeutung ber Anfangebuchten von Goetbes Mamen in einer frankfurter Zeitichrift ericbienen. ie fonnte man benfen, ein Bermanbter bes jungen Studirenben au Beireig, etwa fein Obeim ber Marrer Stard, babe bas Gebidt, ju meldem er ibn aufgeforbert batte, water. ba es ibm beienbert genel, einruden laffen. Of ift in berieben gebne rerffigen Etrophe geichrieben bie wir beiendere bei & A. Cramer

finden. Sie besteht aus zwei bäufig einzeln verwandten Theilen. 3m erften fecheverfigen reimen ber britte und fechfte Bers mannlich aufeinander, die andern paarweis weiblich; die vier Berfe bes zweiten reimen abwechselnb, und auch hier geht ber weibliche Die Form ift funftvoller als in ben fonft vielgebrauchten aus zwei Spftemen bon vier Berfen mit einem eingelnen Reimpaar am Anfange, in ber Mitte ober am Schluß. Unser Gebicht bes sechszehnjährigen Goethe zeichnet sich burch arpke Rraft. Gewandtheit und Reinheit ber Sprache aus, und läft fein Borbild Cramer weit hinter fich. Die Reime find bezeichnend und meift gang rein; viermal reimen in biefen fechgebn Stropben i und ft; außerbem find nur bie unreinen Reime ger= ftoret beidweret und Majeftat ftebt zu bemerten. könnte man an eine fpatere Nachbulfe von Seiten bes Ginsenbers benten, boch flieft bas Ganze zu leicht und ungezwungen, und ift die Sache an fich febr unwahrscheinlich. Bieboff laft ben jungen Dichter felbst jum 3wede ber Aufnahme in die Zeitschrift bas bor brei Jahren gefdriebene Gebicht einer Rachfeile unterwerfen, was er baburch ftugen ju konnen meint, bag bie Dbe biefem noch mehrere Sabre fpater gefallen babe. Beim Abbrud in ben Werken burfte fie taum wesentlich verandert worben fein.

In Leipzig sollte Goethe balb zu einer andern Beurtheilung seiner dichterischen Versuche gelangen, von denen er so viele mit sich genommen hatte. Freilich in der ersten Zeit war er noch ganz von Selbstbewußtsein erfüllt. Er brachte sein Trauerspiel Belsazar\*) in den von den meisten Kritikern für das Trauerspiel empsohlenen fünffüßigen Jamben, welche Versart auch seinem "Trauerspielmädchen" (wahrscheinlich Franziska Crespel in Frankfurt) ge-

<sup>\*)</sup> Den Stoff führte fpater Chriftian von Stolberg aus jum Spotte ber Xenien (28).

fallen batte, fast zu Ende, mas er feinem Freunde Riefe in biefer selben Bergart mittheilt, worauf er in Berametern ein launiges Bilb von Gotticheb entwirft\*) und zum Schluffe in Alerandrinern bie Rlage eines in Göttingen ftubirenben Freundes über Mangel an Mabden verspottet. Der Aufforderung, die Bermählung feines Oheims, bes Abvotaten Joh. Jost Textor, am 17. Februar 1766 burch ein Gebicht zu feiern, konnte er fich nicht entzieben. obaleich er icon bamals ben Glauben an feine Dichtergabe verloren hatte. Da er ber Lage felbst nichts abgewinnen konnte, fo suchte er burch eine bomphafte Ginkleibung feiner Bflicht au genügen, indem er die Götter fich über bes Obeims Beirat im Olbmb berathen liek. Die Göttinnen ber Liebe (Benus) und bes Rechts (Themis) baben fich beshalb überworfen. Amor aber gewinnt burch feine Schelmenftreiche ben Brozeß. Das Gebicht fand zu Saufe viel Beifall und bem jungen Dichter felbft ichien es nicht gang miggludt. Gegen Enbe April ichreibt er wieber feinem Freunde Riefe in benfelben jambifchen Berfen, wie früher, aber diesmal vernehmen wir, balb nach seiner Ankunft habe er eingesehen, bak sein eingebilbeter erhabener Flug nichts als bas Bemühen eines Wurmes gewesen, ber bem Abler gleich gur Sonne ju ichwingen fich febne, baf er noch keine Schwingen, um emporzurubern, habe, welche die Götter ihm vielleicht niemals geben wurden. In bemfelben Briefe an Riefe ichilbert er feine Liebe gur Ginsamkeit in ben geläufigen, abwechselnd reimenben vierfüßigen jambifden Berfen:

> Es ift mein einziges Bergnugen, Benn ich, entfernt von jedermann, Am Bache, bei ben Bufchen liegen, An meine Lieben benken kann.

<sup>\*)</sup> Nach von Löpers Bemerfung benutte Goethe biergu eine Stelle aus Weißes Poeten nach ber Mobe.

Sein Gefühl, wenn er vergebens nach seinen Freunden und Mädchen seufze, führt er in zwölf gleichfalls gereimten jambischen Bersen aus, in welchen auf zwei gleiche vierversige Systeme zwei Reimpaare folgen, von benen das dritte auf den unmittelbar vorhergehenden Bers reimt, dreimal bedeutend kürzere Berse eintreten.

Da wird mein Herz von Jammer voll, Mein Ang' wird trilber, Der Bach rauscht jeht im Sturm vorliber, Der mir vorber so sanst erscholl. Der mir vorber fo sanst erscholl. Der grüne Baum verdorrt. Der zehhr, der mich zu erfrischen Sonst wehte, stürmt und wird zum Kord Und trägt entrissus Bäume fort. Boll Zittern sieh' ich dann den Ort, 3ch sieh' und such in öben Mauern Einsames Trauern.

Die Art, wie Gellert Goethes Gebichte und felbst seine prosaischen Romane in Briefen behandelte, wie er vom Dichten abrieth und auf die großen Anforderungen hinwies, welche man an ein gutes Gedicht stelle, der Mangel eines eigenen Maßstades zur Beurtheilung und die quälende Unsicherheit, ob er je ein Ziel erreichen werde, dem er sich schon so nahe gewähnt hatte, wohl auch der Umstand, daß er keinen Freund hatte, der an seinen Dichtungen Antheil nahm, brachten ihn zu wahrhafter Berzweislung; in einem Ausbruche derselben verbrannte er auf dem Küchenherde alle seine dichterischen Arbeiten, die er mitgebracht oder in Leipzig begonnen hatte. Hiermit war er auf einmal von der breiten Weitschweisigkeit und behaglichen Selbstzgefälligkeit, dem schlimmsten Feinde junger Dichter, befreit; dafür

aber, daß er in ber Berzweiflung nicht beharre, sondern alls mählich ber Dichtung wiebergewonnen werbe, war schon gesorgt.

MIS Goethes Landsmann, ber gebn Sabre altere Johann Georg Schloffer, ber, als Gebeimfefretar jum Bringen Gugen bon Bürttemberg nach Treptow in Sinterpommern berufen, auf feiner hinreise nach Leipzig tam, ließ biefer ihn bichterische und profaische Arbeiten febn, welche ihr nach beffen Abreise zu bichterischen Briefen an Schloffer über Gegenstände ihrer Unterhaltung veranlaften, boch waren biefe jum Theil in fremben Sprachen geidrieben, frangofisch, englisch und italienisch. Bu biesen gebort wohl ein englisches Gebicht, in welchem er fich über ben Mangel an bichterischen Stoffen beklagte. Seine Uebung in frangofischen Alexandrinern beweift ein Gedicht an seinen Freund Trabb bom 2. Juni. Durch Schloffer mar er auch ju einer Heinen, febr angenehmen Tifchgefellschaft gekommen. Die Gefprache mit biefen gebilbeten Berfonen, befonbers mit bem hofmeifter eines Freiberrn bon Friefen, Pfeil aus Freiberg, beffen "Gefchichte bes Grafen von P." feit 1755 icon ein paar Auflagen erlebt hatte, bie Stunden bei bem Brof. Clobius, in welchen biefer ibm voraelegte Auffäte und Gebichte genau burchnahm und ihre Fehler scharf bezeichnete, eigenes Nachbenken und Bergleichung ber beffern neuern Ericeinungen, unter benen Leffings Dinna bon Barnbelm ben wichtigften Einbrud auf ihn übte, brachten ihn gur lleberzeugung, bak bas Streben nach Bestimmtheit, Bräzision und Rlarbeit allein aus ber Schwäche und berwäffernben Breite, an welcher die beutsche Dichtung leibe, herausführen Auch that ihm Clodius burch eine febr icharfe Befönne. urtheilung seines Sochzeitsliedes auf ben Obeim einen febr guten Dienft, indem er ben Digbrauch ber mbthologischen Riguren ernft rügte, beren Anwendung er als eine Berirrung pebantischer Zeiten

berurtheilte; benn ber junge Dichter murbe von bem Ungebörigen und Leeren bieses muthologischen Blunders so sehr überzeugt. bak er, wie er faat, biefe auf immer verschwor und fich nur noch bie fo fest eingebürgerten Namen bes Amor und ber Lung gestatten wollte. Daß bies nicht gang ftreng zu nehmen ift, wirb fich fpater zeigen. Die richtige Ginficht aber, bag es in ber Dichtung nur auf bie reine Stimme ber Ratur und flare Unichaulichkeit ankomme, mandte fich gegen seinen Lehrer felbst, ber in feinen bei festlichen Gelegenheiten angefertigten Gebichten als Nachahmer Ramlers auftrat, wobei er eine besondere Stärke in bem Gebrauche volltönender fremder Wörter suchte. Da war es nun ein ju Schlegels hermann in Alexandrinern geschriebener Prolog von Clobius, mit welchem am 6. Oftober bas neue Theater eröffnet wurde, ber burch die reich eingestreuten fremben Namen Goethes Spott fo febr aufreigte, bag er, als er eines Nachmittags mit einigen Freunden in ben großen Roblgärten beim Ruchenbader Samuel Bandel bie trefflichsten Ruchen berzehrte, in achtzehn Alexandrinern zu Ehren bes Kuchenbäckers bie von Clodius gebrauchten Frembmörter auf luftige Beife vereinigte. Der balb barauf aufgeführte Mebon von Clobius reizte Goethe zu einem barobiftischen Brolog Sarlefing, ber von feinem Freunde Sorn in der Wirthsftube aufgeführt wurde. Neben Clobius borte Goethe auch die Borlefungen von Gellert über Batteur von ben iconen Biffenichaften, aus benen er freilich mancherlei lernen konnte, aber sie wurden ibm obe und ungemüthlich, da ber grämliche Mann teine Ahnung von ber aus vollem Bergen ftromenden Dichtung batte und von den neuern berühmten Dichtern feinen einzigen anführte, weber Rlopftod noch Gleim, weber Wieland noch Leffing. Wichtig murbe bagegen für Goethes Geschmacksbildung ber Unterricht und Umgang mit bem berühmten Freunde Windelmanns, dem Maler und Zeichenlehrer Defer der ihn auf das Bebeutende hinwies und ihn die Berdienste den Kunst würdigen lehrte. Daneben riß Leffings eben erschienener Laokoon den jungen Dichter "aus der Region eines kümmerlicher Anschauens in die freien Gefilde des Gedankens hin". Auch Wielands Agathon ließ ihn den Werth künstlerischer Behandlung empfinden. Die Dichtungen Spakespeares, den Deser auf dem Borhang des neuen Theaters in etwas wunderlicher Weise angebracht hatte, lernte er damals nur durch die Auszüge in Dodds Beauties of Shakespeare kennen.

Unterdeffen batte ihn die Liebe gur Tochter bes Haufes ergriffen, in welchem er zu Mittag speiste und auch meist Abende fich einfand. Seltsamer Beife ftellte er fich, bamit bie Liebe gu dieser nicht seinen frankfurter Bekannten verrathen werbe, in ein vornehmes Kräulein verliebt, gegen die er sich auf eine folche Beife betrug, daß er feinen Jugendgenoffen halb verruckt vorkam, boch bauerte biefer Zuftand nicht lange; bald wurde fein Berhältniß ju ber hubichen und muntern Wirthstochter, ber ins einundzwanziafte Lebensjahr getretenen Anna Ratharing Schönkopf. feinem Rathen ober Mennehen, gang offen und gemüthlich. Seti magte er auch fich wieber in mancherlei kleinen Gebichten ju versuchen, unter benen aber kein eigentlich auf die Geliebte bezügliches Liebeslied ift, mas fich baraus erklärt, bak er trot feiner innigen Liebe, feiner Familienverhaltniffe megen, feine hoffnung begen burfte, fie je bie Seine ju nennen. Es war eben nur bas Berhältniß beiterer vertraulicher Freundschaft, wie es bamals, ohne Anftog ju erregen, zwischen Jünglingen unt Mabchen ftattfinden konnte. Nur bie. Gifersucht auf Aennchen und die Reue, sie dadurch gefrantt zu haben, erregte zuweilen feine bichterische Glut. Als er im Frühling 1767 einen Linden

baum, in besten glatte Rinde er ben Ramen ber Geliebten über ben länast bort stebenben eigenen eingeschnitten batte, zufällig wieber fab, und bemerkte, wie ber aus ben Ginschnitten ihres Ramens berabfliekenbe Saft bie icon bart geworbenen Buge bes feinigen benette, ward er burch bie Thranen, welche er fie alfo über ibn weinen fab, außerft befturzt, ba er fich erinnerte, wie oft er burch seine Unarten ihre Thränen hervorgerufen habe; er eilte ju ihr, erzählte ihr bie Sache, erklärte fich bereit, ihr Alles boppelt und breifach abzubitten und vermandelte biefes Ereigniß in eine Ibblle, bie er niemals ohne Rührung lefen tonnte. Mebrere Monate fpater, vielleicht in ben Serbit, fällt bas aus ähnlichem Gefühl feiner Schuld und Reue hervorgeaangene Schäferipiel bie Laune bes Berliebten. In biefem in Alexandrinern gefchriebenen Schäferspiel findet fich nur ein einziges fleines Lieb aus vier paarmeis reimenben jambifchanapaftischen Berfen, in welchen auf einen Jambus brei Anapafte Daffelbe burfte faum fpater eingelegt und wenig ber-In ben Winter 1766 auf 67 barf man ändert worden sein. auch wohl einzelne fleine Gebichte feten, ju welchen Rupferftiche und Zeichnungen ber leitziger Sammlungen ibn aufregten. fuchte hier ben vorhergebenben ober nachfolgenben Ruftanb ber bargeftellten Bersonen zu bezeichnen, legte ihnen auch wohl ein Liebchen in ben Mund. Diefer Zeit könnten auch die Gebichte angehören, welche verschiebene Anbeter ber Sangerin Corona Schröter, welche ibn zu ihren Bertrauten machten, zu Ghren berfelben "brucken und ausstreuen" laffen wollten; benn es scheint boch, daß fie babei auch die Mufe best jungen, felbft in Corona verliebten Dichters benutt haben werben. Unter ben Lieblingsbichtern Goethes maren Gleim, aus bem er eine wenig veranderte Stropbe am 12. Mai 1767 einem Freunde ins Stammbuch fcrieb, und

Bacharia, bon bem er Lieber mit ber Geliebten jum Rlaviere fang. Beniger gogen ibn mobl 3. G. Jacobis 1764 erschienene poetifche Berfuche an. Der bamals im beften Rufe ftebenbe Bacharia, beffen Bruber unter Goethes Tifchgenoffen war, tam bon Braunschweig zu Oftern auf brei Wochen nach Leipzig, wo bie ganze Tischgenoffenschaft burch ihn fich höchlich geehrt und burch seine liebensmurbige und geistreiche Unterhaltung gehoben fühlte. Rach feinem Abschied beklagte Gvethe ben Berluft feiner Gesellichaft in einer gang in ber gezierten Beife ber Beit gebaltenen, ber olhmbischen Götter nicht iconenben überspannten, geschraubten Dbe. Das Gebicht ift in vierzeiligen Strophen geichrieben; bie Berfe find rein jambifc, aber von verschiebener Länge: bon ben beiben weiblichen Bersen ift 1 feches, 3 fünffüßig, von ben männlich reimenben baben 2 vier, 4 brei Rufe. Bei Ug finden wir ähnliche Strophen, wo ber britte ober vierte Bers länger ift. Der gange Apparat ber ramlerschen Dbe ift bier verbraucht, so bak Clobius wohl berechtigt gewesen mare, fo unbarmbergig wie gegen bas ungludliche hochzeitsgebicht gegen diese Freundschaftsobe seines Spötters lodzufahren, ber sich am Schluffe bie Fußschwingen bes Merkurwünscht, um Zacharia zur Oder au folgen. Goethe wird wenig erbaut gewesen sein, als neun Nahre fpater bas Gebicht im leibziger Mufenalmanach unter feinem Namen ericbien. Best ftebt es unter ben Gebichten an Berfonen.

Im Frühjahr und Sommer muß der junge Dichter sich in mancherlei kleinen Sachen versucht haben, da sein wunderlicher Freund Behrisch seine Gedichte unter der Bedingung, daß er nichts davon drucken lasse, auf die reinlichste Weise abzuschreiben versprach, was er denn auch mit großen Cifer that; er unterließ aber dabei nicht, ihn dringend aufzusordern, dabei die höchste Sorgsfalt anzuwenden, da man solche Opfer von Zeit, Talent und Anschaft

ftrengung nicht an etwas Leeres und Ueberflüssiges verschwenden burfe. Goethe berichtet, Die Richtung feines Dichtens, bas er um fo eifriger getrieben, als bie Abschrift schöner und sprafaltiger porgerudt, babe fich nun gludlich jum Raturlichen und Babren' bingeneigt, und seien auch bie Gegenstände nicht immer bedeutend gemesen, immer babe er boch sich rein und scharf auszubruden Bon allen biefen Gebichten ift und nichts erhalten, aelucht. bagegen bichtete er im Berbste, nachbem Bebrisch von Leibzig nach Deffau gegangen mar, brei schwermuthige, nebelhaft überibannte Oben an biefen (vermischte Geb. 4-6), bie nichts weniger als ben natürlichen Ausbruck ichmachtenber Freundichaft zeigen. Sie find in vierzeiligen reimlofen Stropben gefdrieben, bei benen ber Dichter fich bie willfürlichste Bewegung gestattet bat, ba er neben fleinen jambifchen und jambifch anapaftischen trochaische, trochäisch = baktylische und baktylische Berse braucht. Diese Berse fteigen bon \_ \_ bis zu ben vierfüßigen Jamben:

Da fpringen bie Riegel: frei bin ich wie Du. Des letten Jahres Flügelspeichen.

Es war wohl ber erste Bersuch bes Dichters in reimlosen freien Bersen, etwa in Nachahmung Klopstocks, bessen freie Oben aus ben Jahren 1754—1766 aber bamals noch nicht in vierzeilige Strophen abgetheilt waren. Bis bahin hatte man bei ber Abtheilung in gleichzeilige Strophen immer ein sestes Maß besolgt; so auch Zachariä in ben brei Oben Klagen eines unglücklichen Liebhabers. Goethe war vielleicht ber erste, ber biese freien Berse, die Lessing nichts weniger als empsohlen hatte, in Strophen von bestimmter Verszahl anwandte. Außer biesen Oben besah Behrisch von Goethe noch Lieber, auch eine Hymne an Flora, welche Ende 1818 nebst seinen Briesen aus den Jahren 1767 und 1768 und einigen spätern in des Dichters Hände kamen.

Balb nach ber Trennung von Bebrifch icheint Goethe, ber fich damals von feiner Geliebten in Folge feiner emigen eiferfüchtigen Qualerei aufgegeben fab, mit ber altern Tochter Defers. einem beiter anmutbigen. launigen und verständigen Mäbchen (fie war ein Sabr alter als ber junge Dichter), bas er baufig auf bem naben Gute ju Dölit besuchte, in nabere Berbindung getreten ju fein. Bon biefer Beit bis ju ber Rrantheit, welche ihn im Juli 1768 befiel, ift ber größte Theil ber Lieber gedichtet, welche im folgenden Jahre furz vor Michael bei Breitkopf und Sobn gebruckt murben (in ben Laben tamen fie am 3. Oftober). unter bem Titel: "Reue Lieber in Melobien geset bon Bernbard Theodor Breitfopf." Der Goethe befreundete Tonseker hatte sich bereits durch eine Menuetsammlung bekannt gemacht. Bon ben awanzia Liebern finden fich neun auch in dem Friederike Defer gewidmeten hefte "Lieber mit Melodien", bas bagu noch folgenbes, fpater in ber bon B. G. Beder berausgegebenen voetischen Wochenschrift bie Muse (im Stude vom 6. Juli 1776) unter Goethes Namen, wohl nach jenem Sefte im Befige von Fr. Defer erfcienene Gebicht enthielt:

#### An die Benus.

Große Benus, mächtge Göttin, Schöne Benus, hör' mein Flebn. Rie haft bu mich Unter Krügen vor bem Bacchus Auf ber Erbe liegen febn.

Reinen Wein hab' ich getrunken, Den mein Mabchen nicht gereicht. Rie getrunken, Daß ich nicht voll giltger Sorge Deine Rofen erft gefäugt.

Und bann gof ich auf bies Berge, Das icon längst bein Altar ift, Bon bem Becher Gillbne Flammen, und ich glifte, Und mein Mabden warb gefüßt.

Dir allein empfant bies herze; Göttin gib mir einen Lohn. Aus bem Lethe Soll ich trinten, wenn ich fterbe. Ach. befreie mich bavon!

Laß mir, Giltige (bem Minos Sei's an meinem Tob genug!; Mein Gedächtniß; Denn es ist ein zweites Gilide Eines Gilids Erinnerung.\*)

In ben fünfzeiligen Strophen reimen nur B. 2 und 5, was so zu fassen, daß der kurze dritte Bers zwischen die beiden gleichen Hälften, in benen nur die männlich auslautenden Berse reimen, eingeschoben ist. Strophen von fünf Bersen, in denen entweder drei Berse auf denselben Reim auslauten oder einer ohne Reim ist, sinden wir mehrsach dei Gleim und Uz, und schon dei Fleming sehlt die erstere Art nicht. Die von Goethe gewählte Form, welche das Gedicht metrisch in zwei ungleiche hälften theilt, ist nicht gerade künstlerisch. Ganz reimlos wäre sie jedenfalls passender. Ein zwischen zwei Reimpaare tretender reimloser Berssindet sich schon dei hand Sachs, wie in dem Kirchenliede "Warumd betrübstu dich", aber dort schließt die erste hälfte mit dem dritten, wie hier, kürzern Berse, während hier der Abschnitt nach dem zweiten durch den einzigen Reim bezeichnet wird. Der Wunsch.

<sup>\*)</sup> Die Mufe hat B. 5 Erbe B. 16 ,,, Aur für bich empfanb". Minos als Tobtenrichter foll nach B. 21 f. es für Unglitd genug halten, bag er gestorben fei, und statt ihn weiter zu bestrafen, ihm auf Bitten ber Benus bas Trinken aus bem Lethe erlaffen.

daß die Erinnerung an das Glück seiner Liebe auch jenseits nicht aus seiner Erinnerung schwinde, wird hier ganz eigenthümlich in ein Gebet an die Liebesgöttin eingekleidet, wobei Phymalions Flehen an dieselbe zum Borbilde dient. Der Ausdruck ist zuweilen etwas schwach, wie wenn das Begießen der Rosen als ein Säugen bezeichnet wird. Auch ist es anstößig, daß die Göttin sein ganzes Gedächtniß erhalten soll, da er sich doch nur die Erinnerung an seiner Liebe Glück erbitten sollte. Den sehr unreinen Reim gereicht gesäugt hat der Dichter sich nicht verzsagt; doch er selbst hat das Gedicht verworsen, da er es von seinen neuen Liedern ausschloß.

Die anderen in biesem Sefte enthaltenen Lieber find Amors Brab (Rach bem Frangofischen), Bunfc eines jungen Dabdens. Unbeftandigfeit, bie Racht, ber Schmetterling, bas Schreien (Rach bem Stalienischen), Liebe und Tugenb. bas Glud (Un mein Mabchen) und bie Freuben. Blog biefe Lieber dürften gesett gewesen sein, als Goethe bas Seft Frieberifen gab, was erft fury bor seinem Abgange von Leibzig geichebn sein wird. Friederike ärgerte sich über diese Lieder, da fie ihr frivol schienen. Goethe ließ Freund Breitkopf noch andere Lieber jur Romposition jurud, und fandte auch fpater bon Frantfurt nachweislich noch ein baar, fo bas ben Anfang bes leibziger Lieberbuches bilbenbe Reujahrslieb, bas er gegen Enbe bes Rabres 1768 bruden lieft und an fein für ibn verlorenes Mennchen fandte, wie fein Brief bom 30. Dezember beweift. Nach biefem erften Drucke ericbien es im Dezember 1769 in ben bamburger Unterhaltungen mit einer Melodie vom Mufiflebrer Löblein in Leipzig. Erft fpater theilte Goethe bas Gebicht mit einigen Beranderungen Breitfopf mit; befonders ward ber Schluf berändert, ba bas Lieb ben Anfang ber Sammlung bilben follte. Den Ton biefes Reujahrsliedes nahm Goethe von der gangbaren Beise ber Reujahrsbevisen. Roch 1796 dichtete Schiller Reujahrsbeverse für den Gudkaftenmann des Buchhändlers Spener in Berlin. Bei Breittopf lautet es also:

Wer kömmt? Wer kauft von meiner Baar'? Devisen auf bas neue Ighr Filr alle Stände. Und sehlt auch einer hier und ba, Ein einz'ger Handschuf paßt sich ja An zwanzig Hände.

Du Jugend, bie bu tanbelnd liebft, Ein Rificen um ein Ruficen gibft, Uniculbig beiter, Bett lebft bu noch ein wenig bumm; Bebt nur erft biefes Jahr herum, So bift bu weiter.

Die ihr schon Amors Wege kennt, Und schon ein Bischen lichter brennt, Ihr macht mir bange. Zum Ernst, ihr Kinder, von dem Spaß!, Das Jahr zur höchften Noth noch bas, Sonst wöhrt's zu lange.

Du junger Mann, du junge Frau, Lebt nicht zu treu, nicht zu genau, In enger Ehe. Die Eisersucht qualt manches Haus, Und trägt am Ende doch nichts aus Als doppelt Webe.

Der Wittwer wilnscht in seiner Roth Bur seigen Frau burch schnellen Tob Geführt zu werben.

<sup>\*)</sup> In ben Unterhaltungen fteht B. 6 auf zwanzig, B. 10. ein bischen, B. 11 nur noch, B. 12 fo tommft, B. 14 ein wenig, B. 15 mich, B. 21 in Eurer.

Du guter Mann, nicht fo verzagt! Das, was bir fehlt, bas, was bich plagt, . Kindft bu auf Erben.\*)

Ihr, die ihr Misognne\*\*) heißt, Der Wein heb' Euren hoben Geift Beständig böber. Bwar Wein beschweret oft ben Kopf, Doch ber thut mandem Sprentropf Wohl zehnmal weber.

Der himmel geb' jur Fruhlingszeit Mir manches Lieb jur Munterleit, Und Cuch gefall' es. 3hr lieben Mabchen, fingt fie mit, Dann ift mein Bunfch am letten Schritt, Dann bab' ich alles.

Dem launig frivolen Tone ber Beit, ber in bem ganzen Gebichte herrscht, entsprach viel beffer bie frühere Faffung ber Schlußftrophe:

Mir Armen, jett ber Mäbchen hohn, Mir helfe boch Chtherens Sohn Zu meinen Waden! Da nehm' ich wohl auf meinen Leib Im flinftgen Jahr ein junges Weib. Das tann nicht ichaben.

Die ihr. des Gatten Tob beklagt, Und aller Welt Balet gesagt, Abieu ber Freite! Es ift gar manche Nacht im Jahr, Und wenn die erste ruhig war, War es bann auch die aweite?

<sup>\*)</sup> Die Strophe lautete früher :

<sup>\*\*)</sup> Dafür fieht in ben Unterhaltungen bas beutiche Bageftolge, bas mobl von Löhlein fiatt bes Frembwortes gefett murbe.

Solche sechszeilige, in zwei Sälften zerfallende Stropben waren in mannichfacher Form febr verbreitet. Der Knabe fannte fie icon aus Bolis- und Rirchenliebern, auch aus Rieming, Canis, Creuz, und fie lag auch ber gebnzeiligen Strophe ber Dbe auf bie Sollenfahrt Chrifti zu Grunde. Bei Gleim, Uz, Raftner u. a. kommen sie häufig vor. Auch ber jugenbliche Schiller hat sich bieser Reimform sowohl trochäisch als jambisch bedient. britte und fechfte Bers find meift fürzer, boch nur um eine Splbe. feltener um anderthalb Ruß, wie bier, wo biefe Abweichung nedisch wirkt. Gleim bat einmal in ber trodbaifden Rorm als fleinen Bers \_ \_ \_ . Bei Zachariä findet sich einmal die bier von Goethe gewählte furzere Form blos im fechsten Berfe; fonft hat biefer auch in beiben Bersen \_ \_ \_ \_ \_ \_ Dem launigen Charafter entipricht bie gemählte Bergform febr mobl. Der Ausbrud verrath an fich noch nicht ben großen Dichter, aber bergleicht man bamit andere in ben gleichzeitigen Musenalmanachen fich hervorwagende Gedichte, so erkennt man boch eine beraleichungsweise groke Bestimmtbeit und frischen Rluk ber bem jungen Dichter leicht zu Gebote ftebenben Sprache.

Höchst wahrscheinlich schidte er auch erst von Frankfurt aus, wohl gleichzeitig mit dem Neujahrslied, die den Schluß des Liederbuches bilbende Zueignung, welche in derselben Reimform gedichtet ist, nur daß der dritte und sechste Bers in gangbarer Weise einen Fuß länger sind.

Da find fie nun! Da habt ihr fie!
Die Lieber, ohne Kunft und Milh Am Rand bes Bachs entsprungen.
Berliebt und jung und voll Gefilbt Trieb ich ber Jugend altes Spiel, Und hab' fie so gesungen. Sie finge, wer fie fingen mag! An einem hibschen Frühlingstag Lann fie der Ilingling brauchen. Der Dichter blingt von ferne zu; Jest brüdt ihm bätetsche Ruh Den Daumen auf die Augen.

Salb icheel, halb weise fieht fein Blick. Ein biechen naß auf Euer Glud Und jammert in Sentengen. Sort feine letzten Lehren an : Er hat's so gut, wie Ihr gethan Und tennt bes Gludes Grengen.

Ihr feufat und fingt und schmelat nud tüßt,, Und jauchget, ohne daß Ihr's wißt, Dem Asgrund in der Riche. Flieht Wiese, Bach und Sonnenschein, Schleicht, soll's auch wohl im Winter sein,. Bald zu dem Herb der Ebe.

Ihr lacht mich aus und ruft: "Der Thor!! Der Fuchs, ber seinen Schwanz verlor; Berschnitt' uns gern jetzt all'". Doch hier paßt nicht bie Fabel gang; Das treue Füchstein ohne Schwanz, Das warnt Euch\*) für ben Kall.

Mit Recht bemerkt Otto Jahn, so wahr und tief, so einfachund schön, wie die drei ersten Strophen des Gedichtes die Stimemung ausdrückten, habe es damals kaum ein anderer Dichter vermocht. Der Schluß beutet auf einen unter den Leipziger Bekannten gangbaren Scherz hin. Am 1. Juni schreibt. Goethe

<sup>\*)</sup> Daß so ftatt auch zu lefen fei, hat Tiedt richtig gefühlt. Die Erwieberung forbert eine Anrebe, und ber Gebande bleibt schief; wenn man er-Klären will: "Das Flichslein leibet nicht allein in Folge feiner eigenen Thorbeit, sonbern warnt auch andere vor ahnlichem Beginnen."

an feine Freundin Anna Ratharina Schönkopf, beren Berlobung er eben erfahren hatte: "Wie ich die Lieder machte, ba war ich ein anderer Kerl, als ich jest bin. Das arme Rüchslein! Benn Sie feben follten, mas ich ben gangen Tag treibe, es ift orbentlich lächerlich." Wenn er in bemfelben Briefe bemerkt, feine Lieber seien noch immer nicht gedruckt, so muß die Freundin burch seinen Freund horn von dem beabsichtigten Drucke vernommen baben, ber wohl nach Oftern beginnen follte, wozu Goethe furz vorher noch wenigftens bas Reujahrslied und bie Bueignung geschickt batte. Bereits am 1. Rebrugr äußert er gegen Friederike Defer, seine Lieder mit Melodien wurden auf Oftern gebruckt. Wahrscheinlich hatte er ichon bamals jene beiben neuen Gebichte geschickt. Wenn Goethe in einem Briefe an Frau bon Stein die leibziger Lieberfammlung "Anosben und Blüthen bes Jahres 1769" nennt, fo läßt er nach einer auch sonft vorkommenden Berwechslung seinen Aufenthalt in Leibzig bis in biefes Jahr bauern.

Später hat Goethe nach und nach fämmtliche Lieber ber Sammlung, zum Theil mit größern Beränderungen, in seine Gebichte aufgenommen; es fehlt in biesen außer ben beiben angeführten nur noch das Kinderverstand überschriebene, bei bem Gleims Lied Kinderfragen zu Grunde liegt.

In großen Städten lernen früh Die jüngsten Knaben was; Denn manche Bücher lesen sie, Und has Bom Lieben und bas Bom Lieben und vom Küffen; Sie brauchtens nicht zu wiffen. Und mancher ist im zwölften Jahr, Schon Miger, als sein Bater war, Da er die Mitter nahm.

Das Mäbchen wünscht von Jugent auf Sich hochgeehrt zu fehn; Sie ziert sich klein und wächst herauf In Bracht und Assenbleen. Der Stolz verjagt die Triebe Der Wollust und vaus, wie sie sinnt nur drauf, wie sie sinnt nur drauf, wie sie sind, ziert, Ein Aug' entzückt, ein herze rührt, Ind bentt ans andre nicht.

Auf Dörfern siehts ganz anders aus; Da treibt bie liebe Roth
Die Jungen auf bas Felb hinaus
Rach Arbeit und nach Brod.
Wer von der Arbeit milbe, Läft gern den Mäbchen Friede.
Und wer noch obenbrein nichts weiß,
Der benkt an nichts, den macht nichts heiß;
So gests ben Bauern meist.

Die Bauermöden aber find In Ruhe mehr genährt, und barum wünschen fie geschwind, Was jebe Mutter wehrt. Oft ftogen schölernd Bräute Den Bräutgam in die Seite; Denn von der Arbeit, die fie thun, Sich zu erholen, auszuruhen, Das tönnen fie babei.

Das Gedicht ift das frivolste von allen der Sammlung und ward deshalb von der Aufnahme in die Gedichte mit dem Ginsleitungs: und Schlußliede ausgeschlossen. Der Gegensat beider Geschlechter in Bezug auf sinnliche Begierde in der Stadt und auf dem Lande ist nicht ohne Humor in breitem Bänkelsängerton ausgesührt. Die neunzeilige Strophe beginnt mit vier abwechselnd reimenden jambischen Dimetern, daran schließt sich ein um eine

Silbe längeres Reimpaar, bann wieber zwei sich reimenbe Dismeter, zum Schlusse ein nicht reimenber Bers von drei Jamben. Der kürzere reimlose Schlußvers mit dem weiblichen Reimpaare in der Mitte hat etwas Reckisches. Die Reimform ist dieselbe wie in Luthers "Sin seste Burg ist unser Gott", worin aber B. 2, 4 und 9 weiblich auslauten und B. 5—7 andere Art sind.

Betrachten wir bie Bereform ber übrigen Gebichte bes leip: giger Lieberbuchs, so zeigt sich bier eine große Abwechslung. Nur zweimal finden wir die einfachste Strophenform, die vierzeilige. In bem Gebicht bas Schreien (fväter verichiebene Drobung, Epigrammatisch 20) wechseln vier- und dreifüßige jambische Berje, bie alle männlich auslauten. Gewöhnlicher enden bie geraben Berfe mannlich. Die ungeraden weiblich ober umgekehrt. Gang biefelbe Reimform zeigt Gleims Gebicht ein Mabden von 1766. In ber vierverfigen epigrammatifchen Form ift Umore Grab (jest Scheintob, Lieber 37) geschrieben. Schon aus Rleming fannte Goethe folche aus wechselnd ober paarweis reimenben Alexandrinern bestehende "Ueberschriften". Aber er läßt bier bezeichnend auf zwei fünffüßige zwei sechsfüßige jambische Berse folgen, wobei nach ber ben Dichtern ber Zeit geläufigen Freiheit auch die ungleich langen Berfe aufeinander reimen. Künfmal außer ben beiben schon genannten Gedichten finden wir feche: verfige Strophen. Das Glud (fpater Glud und Traum, Lieber 30) ift in ber icon besprochenen in zwei Balften getheilten Strophe gebichtet. Alle Berje find bier jambifche Dimeter, Die mit Ausnahme von B. 3 und 6 um eine Silbe gewachsen find, nach Art ber Alexandriner. Davon unterscheibet fich Unbeft an bigfeit (fpater Wechfel, Lieber 49) nur baburch, bag bie brei letten Rufe regelmäßig Anabafte find, wodurch ber Dichter eine höchft bezeichnende Bersform gewonnen bat. Das Glück

ber Liebe (jest bie Entfernung, Lieber 32) ift abnlich trochaisch. B. 3 und 6, die aufeinander reimen, find um eine Silbe verfürzte, die andern baarweis reimenden Berfe vollständige Dimeter. In Die Liebe miber Willen (Lieber 25) baben wir feche jambische Dimeter, die wechselnd reimen, nur ift nach bem britten ein Reimpaar eingeschoben, so daß ber Reim zum zweiten Berfe erft am Schluffe eintritt. Die Reimfolge ift diefelbe wie in bem Winter von Uz, wo aber ber zweite und fechfte Bers weiblich auslauten und ber zweite länger ift. In bem Gedicht ber Schmetterling (spater Schabenfreube, Lieber 35) find ber erfte und fechfte Berg, die aufeinander reimen, trochaische um eine Silbe fürzere Dimeter, die vier mittlern, die abwechselnd reimen, bollftandige Dimeter. Gine fiebenzeilige Strophe haben wir in bem Gebichte bie Reliquie (jest lebenbiges Unbenten, Lieber 31). Sie unterscheidet fich von ber gangbaren Reimform aabccb nur badurch, bag brei Reimberse beginnen. wie bies auch fonft in andren Fällen geschieht, wie in Bleims Schöpfung bes Beibes, in welcher aber alle Berfe mannlich. die hier weiblich, und umgefehrt. Unter ben fieben Gedichten in achtzeiligen Strophen finden wir fünf, in welchen bie Stropbe nur bie Berboppelung beffelben vierzeiligen Spfteme ift, eine freilich unfünstlerische Strophenbildung, die aber ichon in, Rirchenund Bolksliedern bei uns Gingang gefunden batte, ia die Berbreifachung beffelben vierverfigen Spftems zu einer zwölfverfigen Strophe findet fich. Der Anabe batte fie auch icon bei Rleming. Creuz u. a. gefunden, und die Dichter ber Zeit brauchten fie häufig Dreimal sind biefe achtversigen Strophen trochäisch, wo fie abwechselnd reimen; in ben Gebichten bie Nacht (fpater bie fcone Racht, Lieder 29) und an bie Unichuld (frater Unichuld, Lieber 36) tritt ber männlich auslautenbe, in an ben Mond

:

(fpater an Lung, Lieber 33) ber weibliche Bers voran. In ben beiben jambifden Webichten, ber mabre Benuk (water mabrer Benuf, Lieber 26) und Sochzeitlieb (fpater Brautnacht. Lieder 34), find die geraden Berfe Dimeter, die ungeraden haben eine Silbe mehr. Gine andere Korm ber achtversigen Stropbe finden wir in Liebe und Tugend (fpater Beweggrund, Epigrammatisches 21): ben Anfang bilben bier zwei paarmeis reimende jambische Dimeter, auf die ein Spftem von vier Berfen folgt, von bem bie innern gleichfalls aus jambifden Dimetern bestebenden und bie außern um eine Gilbe langern Berfe reimen. Much biefe Reimform fand Goethe icon in ben Rirchenliebern und bei Meming. Gleim und Ug haben abnliche trochäische Stropben, mo nur bie letten vier Berfe abmechfelnb reimen. Bon gang eigener Art ift ber Mifanthrop (Lieber 24) aus fleinen Berfen von drei Jamben ober um eine Gilbe furgern. Nachbem Die zwei Reime in ben beiben erften Berfen gegeben find, folgen zuerft zwei Reimverse auf ben erften, bann ebensoviel auf ben zweiten Reim, und jum Schluffe nacheinander je ein Reimbers auf ben erften und zweiten. Diese Stropbenform ift aukerst bezeichnend für ben Inhalt. Biel freier ift bas jum großen Theil aus benfelben jambifden Berfen bestebenbe Gebicht bie Freuden (jest bie Freude, Barabolisch 13). Zwei fleine Berfe aus brei Jamben wechseln mit brei um eine Gilbe langern. jo bak ber erste vor, ber zweite nach bem britten eintritt: barauf folgt ein jambischer Dimeter und ein Reimpaar eines weiblichen endenden Berfes. Die zweite fechszeilige Strophe besteht mit Musnahme bes britten, um bie Salfte fürzern Berfes aus jambiichen Dimetern; bie Reimform ift biefelbe, wie in Liebe wiber Willen (abaccb). Der erfte Bers reimt auch auf ben Dimeter ber erften Strophe. Auch bier find die Strophenformen

glücklich erfunden. Endlich haben wir noch eine Strophe aus vierzehn Berfen in bem Bunich eines jungen Mabchens (jest Mab den muniche, Epigrammatifc 19), in welchem querft vier aus Rambus und Anapaft bestebenbe, bann acht um eine Silbe langere Berfe paarweife reimen, endlich durch zwei reimlofe Berse (- - - - und - - - - ) ein bezeichnender Ab= ichluß gewonnen wird. Uz und Gleim kennen folde paarweis reimenden Berfe, die aber ohne Abschluß bis zu Ende laufen. Der erftere hat Gebichte aus Strophen von acht und von gehn Berfen aus brei Samben, andere aus vierzehn, achtzehn und mehr trochaischen Dimetern; ebenso finden wir bei Gleim Gebichte aus sebn bis zweiundzwanzia vaarweise reimenden mannlich oder weib= lich auslautenden Berfen. Goethe hat auch bier eine glücklichere Form geschaffen, wie er überhaupt in ber Babl ber Stropbenform ichon in bem leibziger Lieberbuche fein fünftlerisches Gefühl bewährt hat, nur die unfünftlerische Form von Strophen aus zwei gleichen Spftemen bat auch er nicht verschmäht.

In ber Reinheit bes Reimes stehen die Gebichte bes leipziger Lieberbuches ber Obe über die Höllenfahrt Christi bebeutend nach. Richt allein reimen sich häusig i und ü (bir für, hier für, binden zünden, missen küssen, genießen, füssen und Füßen, Tritte Hütte, Blick Glück, hin grün, ziert rührt u. s. w.), sondern auch ei und eu (Rleide Freude, Beiden Freuden, Eile Eule u. s. w.), ei und äu (Seide Bräute), e und ö (weher höher, besser größer, Berehrung Bethörung, Seele Höhle), sondern auch b und b (Freude Seite, Rleide Beute), gund ch (neigen Sichen, Augen brauchen, zeigt reicht, fäugt reicht).

Betrachten wir ben Inhalt bes leipziger Lieberbuches, so bezieben fich alle Lieber mit Ausnahme bes einen, Die Freuben (wele - ches im Bilbe bes gefangenen Bafferpapillons ben Reralieberer feiner Freuden trifft, ba biefe im frischen Leben genoffen fein wollen) auf ben Liebesgenuk. Un feine Geliebte ift nur bas Glud gerichtet, welches früher bie Rebenüberschrift an Un: netten trug, wofür in ben neuen Liebern gefest ward an mein Mabden: aber biefes fpricht nur bie Gebnfucht nach bem jest hingeschwundenen Liebesglud aus, fällt, wie alle Bebichte bes Lieberbuches, in bie Reit, wo bas Berhaltnik gur Beliebten von biefer ichon gelöft mar. Auf ein wirkliches Berhältniß icheint auch bas Sochzeitlieb. Un meinen Freund zu gebn. welches in febr hubsch gehaltener Beife bas Glud ber Brautnacht andeutet. Das nedische Gebicht ber Difantbrop ift eine Erinnerung an die Zeit, wo er burch seinen Migmuth oft die Beliebte qualte. Den geraben Gegenfat ftellt bas Gebicht bas Glud ber Liebe bar. Der genügsame, im Bewußtsein ber Liebe bes verehrten Mädchens befeligte Liebhaber fpricht in bem Liebe ber mabre Benuf. Das Lieb an ben Mond führt ben phantastischen Bunsch beiter aus, biefer moge ihn boch ju fich emporheben, auf bag er von bort aus fein schlafenbes, nur balb verhülltes Mädchen sebe. Gin andermal (in ber Racht) fommt ber Liebende im Mondenscheine aus ber im Balbe liegen: ben Sutte ber Geliebten, wo die icone Racht ihm ben Bunich ausbrekt, Die Geliebte moge ibm nur einmal eine Nacht ichenken. In bem Gebicht bie Reliquie ichilbert ber Liebende bas bobe Blud, fich eines Anbenkens bes Mabchens zu erfreuen, bas ibn noch an bie bingeschwundene Luft erinnert. Dagegen brägt fich in Unbeftanbigfeit bas Blud immer wechselnber Liebe in bem Aufrufe an ben Jüngling aus, nach bem Berlufte ber erften Liebe nicht bas Leben zu vertrauern, sondern einer neuen Liebe fich mit frifdem Lebensmuthe hinzugeben. Liebe wiber Willen

enthält ben Ausbruck bes febnfüchtigen Berlangens, boch einmal bon ber Liebe laffen zu können, mas er nicht bermöge, wie febr er auch von dem Wankelmuthe ber Madchen überzeugt ift. Ginmal benft er fich, er fliege nach seinem Tobe als Schmetterling au feinem ungetreuen Mädchen, bas fich eines andern Liebhabers erfreut, aber burch bas Berlangen, ben Schmetterling ju hafchen, aus ber füßen Schäferstunde aufgetrieben wirb. Strophen an die Unschuld sprechen in echt dichterischer Beife ben Gebanken aus, bag Unichulb und Liebe nicht ausammen befteben. In Liebe und Tugend wird schalthaft ber Gebanke ausgeführt, daß, wenn bas Mädchen ber Warnung ber Mutter vor bem Geliebten nicht folgt, nicht bloß die Liebe, sondern auch ber Eigenfinn, wie im umgekehrten Ralle nicht bloß bie Tugend, fonbern auch ber Wankelmuth, baran betheiligt fei. Weshalb bas junge Mäbchen fich schon einen Bräutigam wünscht, stellt ber Bunich eines jungen Mabchens bar. Die oben mit= getheilten Rinberfragen ftellen bas verschiedene Berhältnif ber Liebesluft in ber Stadt und auf bem Lande bar. "Nach bem Stalienischen" foll das ichalkbafte Gebicht, wie ber Liebhaber bas bei feiner Umarmung zu schreien brobende Mädchen bavon abbalt, gebichtet fein, nach bem Frangofischen bas Epigramm auf Amord Grab, auf beffen Tod man fich ja nicht verlaffen könne, ba ein Ungefähr ibn leicht wieber aufwede.

Ein eigentliches Liebeslieb, bas die Qual leibenschaftlicher Glut ober das volle Glück der ihn beseligenden Liebe ausspräche, sindet sich hier gar nicht; überall herrscht die Reslexion vor, die entweder in mancherlei Zustände sich hineinversetzt oder humoristisch dieselben beleuchtet. Beinahe in allen Gedichten bemerkt man eine gewisse Altklugheit und Frivolität, welche ganz im Tone der anakreontischen Dichtung der Zeit lag, die sich in lüsternen

Borftellungen behagte, aber auch bem lodern Leben entsprach. bas Goethe in Leibzig führte, wenn er auch von fittlichen Berirrungen fich frei bielt. Gebt aber auch ber junge Dichter noch jum größten Theile in ben Reffeln ber Dichter ber Beit, fo erbebt er sich doch schon hier durch anschauliche Klarbeit, lebhafte Einbildungstraft, bezeichnenden Ausdrud und frifden Rluf weit über die aleichzeitigen Anafreontifer, wie g. B. über Gleim und ben bon biefem hochgehaltenen J. G. Jacobi. Der Beurtheiler ber neuen Lieber in A. 3. Sillers "Nachrichten und Anmerfungen bie Mufit betreffend" vom 30. Oftober gestebt, bak es bem Dichter keineswegs an einer glucklichen Unlage zu biefer scherzhaften Dichtungsart fehle; die Lieder verdienten in einer Sammlung bekannt gemacht und fo artig fomponirt zu werben. Da fie komponirt auftraten und nur ben Namen bes Tonfekers trugen, wurden fie fonft nicht besprochen; boch nahm ber 211: manach ber beutschen Mufen auf bas Sabr 1773 vier Lieber baraus auf (ber mabre Genuk. Bunich eines jungen Mädchens, die Racht und die Reliquie), wobei in ben beiben letten einiges willfürlich geanbert marb. Wielands Merkur feste bei ber Beurtheilung biefes Almanache mit Recht einiges an bem Gebicht bie Nacht aus, aber lobte bas Bange wegen feines geschmeibigen Ausbrucks und feiner leichten Berfifitation. Derfelbe Almanach gab brei Sabre fpater aus ben neuen Liebern noch bas Schreien, bas Glud, bie Freuben und Unbeständigkeit. Die Zeitschrift die Dufe brachte 1776 außer bem icon angeführten Liebe an bie Benus aus bem Lieberheft von Friederike Defer bie Nacht, ber Schmetter= ling und Amors Grab mit Goethes Namen.

Ginen merkwürdigen Gegensat bietet biese erfte Beröffentstichung goethescher Lieber ju ber bon Schiller und feinen Freun-

ben mehr als mölf Sabre fväter berausgegebenen Anthologie auf bas Sabr 1782 mit einer munberlichen Widmung an ben Tod und ber Datirung von Tobolsto. Diefe follte ben ichwäbi= ichen Mufenalmanach, beffen Berausgeber Schillers Unwillen erregt hatte, "zermalmen" und Württemberg auf murbige Beife in ber Dichtung vertreten. Freilich verbargen fich Schiller, ben icon seine Räuber berühmt gemacht batten, wie seine Freunde binter Chiffern, aber es galt eine perfonliche Wirkung, wogegen bie Gebichte Goethes nur ber Melobien wegen aufzutreten ichienen und bloß ben Ramen bes Tonseters führten. Goethe spendete bie Früchte best letten leibziger halben Sahres, zu benen er nur noch Anfangs- und Schluflied von Frankfurt nachgeschickt zu baben icheint, mabrend Schiller alle feine Dichtungen von ber Afabemie, ja eines gar aus feinem vierzehnten Lebensiabre. 83 an ber Babl, unter verschiebenen Chiffern nebit anbern Gebichten von seinen Freunden bot, und zwar in ben allerverschiedensten Formen, felbit auch bramatiiche Szenen. Schiller bewies ichon bier feine große Befähigung, wenn auch die Gebichte best jungen Rediginers, bes Dichters ber Räuber, von Robbeit, Maklofiafeit und leberspannung nicht frei waren, und fie nicht bem ewig frischen Born ber innerlich aufgeregten Menschenbruft ent-Auch Goethes Lieber haben manches aus ber auollen find. Manier ber Reit und fie find nicht aus ber vollbewegten Seele gefloffen, aber fie beschränken sich auf einfache, natürliche Berbaltniffe, find völlig frei von jeder Uebersvannung und viel frischer sprudelt ber Quell lebendiger Empfindung selbst in ben burchaus ersonnenen, von Reflexion ausgegangenen Liebern.

Gin Jahr vor dem Erscheinen biefer Jugendlieder war ber eben ins zwanzigfte Jahr getretene Dichter bruftkrank und halbzerrüttet in Frankfurt angekommen, wo er sich einer langwierigen

Rur unterzieben mußte. Um 1. Oftober fonnte er icon melben. er fühle sich wieder besser, obaleich er noch immer die Lungen= fucht befürchtete. Den 6. Rovember ichrieb er an Friederike Defer einen zwei Bogen langen launigen Brief in meift pagrweis reimenden jambischen Berfen von febr verschiedener Lange. 7. Dezember murbe er von einer Kolif ergriffen, die sein Leben mehrere Tage lang in äußerste Gefahr fette. Balb barauf wieber nothbürftig bergestellt, bichtete er bas oben angeführte Neuighrelieb, bas er besonders bruden ließ. Am Anfange bes Sabres 1769 konnte er wieder ausgebn, doch icon nach wenigen Tagen mußte er von neuem auf langere Zeit bas Zimmer buten. Den 31. Nanuar ichreibt er ber frühern Geliebten, fast zwei Monate sei er in einem fort eingesperrt, boch jest wieber luftig, mitten unter ben Schmergen. Dreizehn Tage fpater erlakt er ein zweites langes Schreiben an Friederike Defer. "Es mar eine impertinente Romposition von Laune meiner Ratur", schreibt er biefer, "bie mich vier Wochen an ben Bettfuß und vier Wochen an ben Seffel anschraubte, bag ich eben fo gerne bie Beit über hatte in einem gespaltenen Baum wollen eingezaubert fein.\*) Und boch find fie herum, und ich habe bas Rapitel von Genügfamfeit, Gebuld, und mas übrigens für Materien ins Buch bes Schickfals gehören, wohl und gründlich ftubirt, bin auch dabei etwas flüger geworben." Echon habe er in biefem Jahr, tros. ber Krankheit, die noch nicht vorüber sei, eine Farze gemacht, bie ehestens unter bem Titel Lustibiel in Leibzig erscheinen merbe, ba Kargen jest auf allen Parnaffen Contrebande feien, wie alles aus ber Zeit Lubwigs XIV. Ueber Kretschmanns obne beffen. Ramen erichienenen Befang Ringulfe bes

<sup>\*)</sup> Bie Chatefpeares Raliban.

Barben, als Barus gefchlagen worben war, aus bem Friederife fich einen Bablibruch zu feinem Merger gewählt batte. bemerkt er, er sei feiner von seinen Freunden. Er miffe nicht, mas er bamit machen folle: er bente, wie bei allen Gefangen biefer Art, ju mas bas Rriegsgeschrei, ba wir, Gott fei Dank! Frieden hatten. "Ja, wenn es eine Dichtungsart mare, wo viel Reichthum an Bilbern. Sentiments ober fonft was läge. Gi gut, ba fischt immer! Aber nichts als ein wenig Gebonnere ber Schlacht, bie Glut, bie im Dut aus ben Augen blist, ber goldne Suf mit Blut besprist, ber Belm mit bem Rederbuich, ber Speer, ein paar Dutend Spberbeln, ein ewiges Sa! Ah! wenn ber Bers nicht voll werden will, und, wenns lang währt, bie emige Monotonie bes Gilbenmakes, bas ift que fammen nicht auszustehn. Gleim und Weike \*) und Gekner \*\*) in einem Liedchen, und mas brüber ift, bat man fatt. Es ift ein Ding, bas gar nicht intereffirt, ein Gemafche, bas nichts taugt, als bie Reit zu verberben. Forzirte Gemalbe, weil ber Berr Berfaffer bie Natur nicht gesehen bat, emige egale Wendungen; benn Schlacht ift Schlacht und die Situationen, die es etwa reicht, find febr genütt. Und was geht mich ber Sieg ber Deutschen an, daß ich bas Frohloden mit anhören foll. bas tann ich selbst. Macht mich was empfinden, was ich nicht gefühlt, was benten, was ich nicht gebacht habe, und ich will euch loben. Aber Larm und Geschrei ftatt bes Bathos, bas thuts nicht. Flitteraold, und bas ift alles. Bernach find in Rhin= aulf Gemälbe ländlicher Unichulb. Gie möchten gut fein in

<sup>\*)</sup> Der auch burch lyrijche Gebichte bekannte Dichter von Opern, Luft und Trauerspielen, ben er perjonlich tennen gelernt hatte.

<sup>\*\*)</sup> Besonders berühmt burch seine auch ins Frangofische übersetzen pro-Saifden 3 byllen. Geine Gebichte waren 1762 in vier Bunben erfcbienen.

Arkadien angebracht zu werben: unter Deutschlands Giden werben feine Abmbben geboren, wie unter ben Morten in Tempe. Und was an einem Gemalbe am unerträglichften ift, ift Unwahrheit. - Da meinen die Berren, bas frembe Roftum follte mas thun. Wenns Stud ichlecht ift, was find bes Afteurs icone Rleiber! Wenn Offian im Geifte feiner Zeit fingt, fo brauche ich gerne Commentars, fein Roftum zu erklären; ich kann mir viele Mübe barum geben; nur wenn neuere Dichter fich ben Ropf gerbrechen, ihr Gedicht im alten Gusto zu machen, bak ich mir ben Ropf gerbrechen foll, es in die neue Sprache ju überfeten, bas will mir meine Laune nicht erlauben. Gerftenberas Stalben batt' ich lange gern gelesen, wenn nur bas (angehängte) Wörterverzeichniß nicht ware. Er ift ein großer Geift, und bat abarte Bringipia. Bon feinem Haolino foll man gar nicht urtbeilen. Ich-fage nur bei ber Gelegenheit: "Grazie und bas hohe Bathos find heterogen, und niemand wird fie vereinigen, bag fie ein würdig Sujet einer edlen Kunft werben, ba nicht einmal bas hobe Bathos ein Sujet für die Malerei, den Probierftein ber Grazie; und die Boesie bat gar nicht eben Ursache, ihre Grenzen so ausjudebnen, wie ihr Abvofat \*) meint. Er ift ein erfahrener Sachwalter; lieber ein wenig zu viel als zu wenig, ift feine Art zu Mls Goethe biefe merkwürdige, seinen tiefen Drang benfen." nach Ratur und Wahrheit bezeugende Stelle fcbrieb, batte er bas Anfangs: und Schlufgebicht zu feinen neuen Liebern bereits an Breitfopf geschickt.

Mit bem Frühjahre lebte auch ber junge Dichter allsmählich wieber auf, aber die innere Mißstimmung dauerte in Folge einer noch gebliebenen körperlichen Schwäche und Reiz-

<sup>\*)</sup> Leffing im Laotoon.

barkeit fort, und merkwürdiger Weise, je offenbarer es ihm mard. bak feine leibziger Geliebte, beren Berlobung ibm gemelbet wurde, für ibn verloren fei, um fo ichmerglicher erariff ibn biefer Berluft, machte ibn mikmutbig und im Annersten unglücklich. Seine endlich gebruckten Lieber erfreuten ihn nicht; ebenfowenia gefielen ihm die wenigen neuen Gedichte, die ihm die Zeit brachte. "Rein Sochzeitsgedicht fann ich Ihnen schicken", schreibt er an die noch immer nicht verheiratete leipziger Geliebte am 12. Dezember. "Ich habe etliche für Sie gemacht, aber entweber bruckten fie meine Empfindungen zu viel ober zu wenig aus. Und wie konnten Sie von mir zu einem freudigen Refte ein würdiges Lied begehren! Seit - ja feit langer Reit find meine Lieber fo verbrieflich, fo übel gestellt als mein Ropf, wie fie an ben neuesten seben fonnen, die gedruckt find, und an ben übrigen auch febn werben, wenn fie gebrudt werben follten." Bon allen biefen Liebern ift feines mit Gicherheit nachzuweisen. Man könnte in biefe Beit bas fleine Gedicht feten, bas 1775 mit Goethes Chiffre 2. 1775 im Augusthefte von Jacobis Bris gebruckt murbe. \*) Die Quartausgabe weist es ben Sabren 1767 bis 1769 ju; Biebermann fest es 1768 aus bem nichts beweisen= ben Grunde, weil es in Goethes nachgelaffenen Werten an ber Spite ber "Jugenbgebichte" ftebt.

## Den Mannern ju zeigen.

1. Samuel, 16. Cap. 11. B.

Und Samuel sprach zu Isai: Sint bas die Anaben alle! Ach! ich war auch in biesem Falle. Als ich die Weisen hört' und las,

<sup>\*)</sup> Daraus murbe es icon am Enbe bes vierten Banbes bee Hachbrudes von Goethes Schriften 1779 von himburg aufgenommen.

Da jeder biefe Welten alle Mit seiner Menschenspanne maß; Da fragt ich: "Aber — find fie bas, Sind bas bie Anaben alle?"

Die Form ist baburch nedisch, daß der Schluß die beiden zweimal gebrauchten Reime in umgekehrter Folge gibt. Da schon während dieser Zeit der junge Dichter in den Kreis des frommen Fräulein von Klettenberg gezogen wurde, so könnte man auch in diese bereits das Lied Sehnsucht nach der Melodie: "D Bater der Barmherzigkeit" sehen, das er erst 1792 an seinen alten Freund Ewald zu dessen Zeitschrift Urania für Kopf und Herz gab:

Dies wird die lette Thran' nicht fein, Die glibend herz aufquillet, Das mit unfäglich neuer Bein Sich schmerzvermehrend ftillet.

D! laß boch immer hier und bort Mich ewig Liebe fühlen, Und möcht' der Schmerz auch also fort Durch Nerv' und Abern wühlen!

Könnt' ich boch ausgefüllt einmal Bon bir, o Ew'ger, werben! Ach, biese lange, lange Qual, Wie bauert sie auf Erben!

Indessen könnte es auch in den Herbst dieses Jahres fallen, wo Goethe (am 21. und 22. September) mit dem Legationsrathe Morit dem Spnodus der Brüdergemeinde zu Mariendorn beiwohnte. Ueber Goethes dichterische Richtung belehrt uns sein Brief vom 20. Februar 1770 an den Buchhändler Reich in Leipzig, der ihm Wielands bei ihm erschienene Dialoge des Diogenes von Sinope geschickt hatte. Außer Deser (der ihn

gelehrt babe, bas Ibeal ber Schönheit fei Ginfalt und Stille. woraus folge, daß fein Jungling Meifter werde) und Shafespeare erfenne er nur Wieland für feinen echten Lehrer. Mufarion batte icon in Leipzig einen mächtigen Ginbruck auf ibn geübt, ba er hier bas Antike lebendig und wieder neu zu fehn glaubte und ber Dichter hier, wie icon in Ibris und Benibe, "auf eine munbersame Beife gefaßt und genau, mit großer Anmuth" ihm erschien. Stand er auch in Frankfurt mit manden anmuthigen Mädden in freundlich vertraulider Berbindung, so hatte boch keins sein Berg getroffen, bas ber verlorenen und trok allem noch immer nicht für gang berloren gehaltenen leitziger Geliebten fich nachsehnte. Die Runde von ihrer am 7. März vollzogenen Beirat traf ibn äukerft empfindlich und machte ibm fein frankfurter Leben um fo un= leidlicher, als er auch mit seinem Bater bie lette Zeit über auf gespanntem Rufe stand, wozu gewiß ber Umstand wesentlich beitrug, daß er ju feiner rechten Thätigkeit gelangen konnte, meift unmuthia und verzagt mar, und feine Sehnsucht, bas ihm läftig geworbene Frankfurt zu verlaffen, in aller Scharfe außerte.

In Straßburg sollte sich sein voller Lebensmuth wieder frisch und freudig entfalten und in dem freiheitern Leben im Kreise gleichgesinnter Jünglinge, denen es an einem selbstgewählten Mentor nicht sehlte, auch die noch zurückgebliedene körperliche Schwäche ganz schwinden. Er selbst berichtet und, wie der Durchzug der erwählten Gemahlin des französischen Dauphins, bei welchem das Aufstellen von Krüppeln und ekelhaften Kranken verboten wurde, ihn zu einem scherzhaften französischen Gedichte veranlaßte, in welchem er die Ankunst der Königin welche die Unglücklichen verscheuchte, mit der Ankunst Ehristi erglich, welcher besonders der Kranken und Lahmen

wegen auf der Belt gewandelt zu haben scheine. Dagegen hatte bie Geschmadlofiafeit, bak man in bem zum Empfange ber fonialichen Braut bestimmten Sauptfaale die Bande mit Teppichen behängt hatte, welche bie Geschichte ber schrecklichsten Beirat, ber bes Rason mit ber Rreusa, barftellten, ihn zu gewaltig emport. als daß fie ibn zu einer epigrammatischen Dichtung veranlaßt batte. Bon andern Gebichten bes erften in Strafburg verlebten Halbjahres wiffen wir nichts; benn bie Bermuthung, bamals feien bie Lieber Stirbt ber Ruche und Blinbe Ruh ent= ftanden, ift eben gang haltlos. Mag auch immer ber Augenblick einzelne dichterische Erguffe veranlagt haben, obgleich man ebenfowohl annehmen konnte, die beutsche Lieberfunft sei ibm jest. wo fein Berg nicht erregt war, wiberwärtig gewesen, eine neue, fein ganges Berg füllende leidenschaftliche Liebe, Die ihn im Berbfte ergriff, sollte erst seine Dichtung mächtig wecken. Kurg bor ber Mitte Oftober war er mit einem seiner Freunde bei ber Familie bes Pfarrers Brion in Sesenbeim bei Drusenbeim ein paar Tage auf Besuch gewesen, wo die fünfzehnjährige Friederike fein Berg munderbar feffelte. Giner entfernten Freundin vertraut er noch denselben Abend die ihn treibende Unruhe. wohl nicht rathen, wie mir jeto so unverhofft der Ginfall kömmt, Ihnen zu schreiben", bemerkt er biefer, "und weil die Ursache so gar artig ift, muß ichs Ihnen sagen. Ich habe einige Tage auf dem Lande bei gar angenehmen Leuten zugebracht. Gesellschaft der liebenswürdigen Töchter vom Sause, die schöne Gegend und ber freundlichste himmel wedten in meinem bergen jede schlafende Empfindung, jede Erinnerung an alles, was ich liebe, baf ich taum angelangt bin, als ich schon hier fite und an Sie schreibe." Tags barauf brangte es ihn seiner "lieben neuen greunbin" in Sesenbeim ju fcbreiben, bie er so nennen ju burfen alaube: benn verftebe er fich nur ein klein wenig auf die Augen. fo babe fein Auge im erften Blid die Soffnung zu biefer Freundicaft in ihrem gefunden und für ihre Bergen wolle er schwören. ba fie, so zärtlich und gut, wie er fie tenne, ihm, der fie so lieb habe, gewiß wieber ein bischen gunftig fein werbe. Der erfte Gebante, ben er und fein Freund bei ber Rudfehr gehabt, fei ein Blan gewesen, fie balb wieberzusehn. "Es ift ein gar au bergiges Ding um bie hoffnung, wieberaufebn. Und mir andern mit benen verwöhnten Bergen, wenn uns ein bischen mas leib thut, gleich find wir mit ber Arznei ba und fagen: "Liebes Berachen, sei rubig! bu wirst nicht lange von ihnen entfernt bleiben, von benen Leuten, die bu liebft! Gei rubig, liebes Bergen! Und bann geben wir ihm inzwischen ein Schattenbild, bak es boch was bat, und bann ift es geschickt und ftill. -- (Benug. wir find nicht hier, und feben Sie, bag Sie Unrecht hatten ! Sie wollten nicht glauben, bag mir ber Stadtlarm auf Ihre füßen Landfreuden mikfallen murbe. Gewiß, Mamfell, Straßburg ift mir noch nie fo leer borgekommen als jeto. hoff' ich, es foll beffer werben, wenn bie Reit bas Andenken unferer niedlichen und muthwilligen Luftbarfeiten ein wenig ausgelöscht baben wirb, wenn ich nicht mehr fo lebhaft fühlen werde, wie gut, wie angenehm meine Freundin ift. Doch follte ich bas vergeffen können ober wollen? Rein, ich will lieber bas wenig Berzwehe behalten, und oft an Sie schreiben." Der in Ausficht gestellte Besuch ließ wohl nicht zu lange auf fich warten. Bielleicht tam es bei bemfelben ober ichon früher gu einigen dichterischen Blüten. Ginen Besuch im Winter, mabricheinlich zu Weihnachten, verspricht die aus brei gleichen Theilen bestehende, burch ben gleichen Reim ber Schlugverse gebundene

Strophe, beren Form gang ber oben S. 35 erwähnten sechsverfigen entspricht:

Ich tomme bald, ihr golonen Kinder ; Bergebens fperret uns ber Winter In unfre warmen Stuben ein.

Wir wollen uns jum Feuer seten Und taufenbfältig uns ergeten, Uns lieben wie die Engelein.

Bir wollen fleine Krängchen winben, Wir wollen fleine Sträußchen binben, Wir wollen fleine Kinber fein.

Der Rückreise, auf welcher er einen Auftrag ber Familie Brion ausgerichtet zu haben scheint, gehören wohl die in einer geläusigern Versform geschriebenen Berse an, deren zweite Strophe eine andere Reimstellung als die beiden übrigen hat, und in der dritten hat einer der Verse zwei Füße mehr, wie wir ähnliches schon bei Uz fanden:

Run figt ber Ritter an bem Ort, Den ihr ihm nanntet, lieben Kinder; Sein Pferd ging ziemlich langfam fort, Und feine Geele nicht geichwinder.

Da fity' ich nun vergnligt bei Tisch, Und endige mein Abenteuer Mit einem Paar gesottner Eier Und einem Stlick gebacknen Fisch.

Die Racht war wahrlich ziemlich buiter, Mein Falle ftolperte wie blind, Und doch fand ich den Weg fo gut, ale ihn der Küfter Des Sonntags fruh zur Kirche findt.

In diesen Bersen werden noch beibe Schwestern angerebet, obgleich Goethes Reigung zu ber jüngern bereits entschieben war.

Schon por bem erften fefenbeimer Befuche batte Goethe bes fünf Sabre altern Berber Bekanntichaft gemacht, ber am 21. Oktober einer Augenoperation fich unterzog. Die Folgen biefer erften und wiederholter Operationen feffelten Berber an fein Zimmer, auf welchem Goethe und ein junger Ruffe burch ibre beständigen Morgen: und Abendbesuche ibn erfreuten. Serber. ber icon die Fragmente zur beutschen Literatur und die fritischen Balber geschrieben batte (wenigstens bie erstern batte Goethe noch nicht gelesen und las fie auch jest nicht), wies ben jungen Dichter auf ben boben Werth ber Bolksbichtung bin und nährte burch seine icharfe Beripottung alles Gemachten und Gezierten feinen Sinn für bas Ginfache, Natürliche, Babre. Befonders graufam verfolgte er Goethes Borliebe für Dvid. Am vaterländischen Simmel liek er nur wenige bedeutende Sterne gelten, indem er die übrigen als vorübergebende Schnupven behandelte, wobei benn besonders die Liebeständelei Wielands. 3. G. Jacobis und ber füßlichen fonftigen Anafreontiter fcblimm fuhr, und auch sein eigenes Talent verkummerte er ihm fast burch seinen rücksichtslosen Spott. Bor allem wies er ihn auf Chatesbeares Größe bin, bor beffen Bilb bie Freunde fich oft umarmten. Wirkte herber so weniger ermuthigend als reinigend und burch seine lebhafte Auffassung einer gangen reichen Welt bes Wiffens und der Kunft- außerordentlich anregend und belebrend, fo mar es natürlich, daß Goethe feine bichterischen Bersuche. besonders die durch seine Liebe angeregten, ibm verheimlichte.

Erft nach Serbers Abreise schling Goethes Liebe zu leibenschaftlicher Glut aus, wie sie ihm schon längst seine Ruhe geraubt hatte. Seine Leibenschaft hatte er ihm verschwiegen, wie aus der spätern brieslichen Aeußerung hervorgeht, es würde ihm nicht unangenehm gewesen sein, die Geschichte seiner Seele zu lesen und den seltsamen Standort zu kennen, von dem er damals die Welt gesehen. Nach Oftern, Mitte April, kam Goethe von Friederiken eingeladen, zu längerm Besuche nach Sesenheim, von wo ihn erst nach Pfingsten die wiederholten Mahnungen des treuen Mentors, des Aktuarius Salzmann, nach Straßburg zurückringen konnten. In dieser Zeit war seine dichterische Lust lebhaft aufgeregt. Als man eines Tages in Gegenwart einer zahlreichen Gesellschaft an dem starten Baume eines Wäldchens eine Gedächtnistasel mit den Namen aller Anwesenden aufstellte, schried der junge Dichter, der den seinigen zu unterst seite, dazu die schöne, zwei bezeichnende Anapasse zeigende zweitheilige jambische Strophe, wenn man die Verse nicht lieber als zwei Strophen faßt:

Dem Himmel wachi' entgegon Der Baum, ber Erbe Stolz; Ihr Wetter, Stürm' und Regen, Bericont bas heilge holz! Und joll ein Name verberben, So nehmt die obern in Acht! Es mag ber Dichter sterben, Der biefen Reim genacht!

Alls er beim Pfänderspiel ben ersten herzlichen Ruß als Siegel seiner glühenden Leidenschaft auf Friederikens blühende Lippon gedrückt und das Wonnegefühl ihrer Küsse wiederholt genossen hatte, sprach er das selige Bewußtsein unzertrennlicher Seelengemeinschaft in der herzlichen sechäfüßigen Strophe aus:

Jest fühlt ber Engel, was ich fühle;
Ihr herz gewann ich mir beim Spiele Und fie ist nun von herzen mein. Du gabit mir, Schickfal, biese Frende; Rum laß anch morgen sein, wie beute\*), Unt tebr' mich ihrer würdig sein!

<sup>\*)</sup> Er fpricht ben Wunfch ans, baf bas Schidfal ihm bas Gliid ber Liebe

An einem Morgen, wo er früh aufgeftanden war und lange auf die Geliebte warten mußte, die ihm versprochen hatte, früh mit ihm spazieren, vielleicht ins Rachtigallwäldchen zu gehn, drückt er seine Sehnsucht nach ihr, seine Unruhe und seinen Unmuth in acht zweitheiligen achtversigen jambischen Strophen aus, in welchen die geraden männlich auslautenden Verse um anderthalb Fußkurzer sind, wodurch sie sich lebhafter von den anderen abheben und einen gewissen elegischen Ton geben.

Erwache, Friederite, Bertreib' die Nacht, Die einer beiner Blide Jum Lage macht. \*) Der Bögel fanft Geführer Ruft liebevoll, Daß mein geliebt Geschwister \*\*) Erwachen soll.

Ist bir bein Wort \*\*\*) nicht heilig Und meine Ruh? Erwache! Unverzeihlich! Noch schlummerst bu?

bewahren niche. Gehr geläufig mar bem Dichter aus Rouffeaus heloife (V, 7) ber Bunfch, fein Glud heute, morgen, übermorgen und fein ganges geben zu genießen.

<sup>\*)</sup> Erft mit ihrem Blide ift für ihn bie Racht verfcwunden.

<sup>\*\*)</sup> Friederiken nennt er fein "geliedt Geich wifter," nach bem bekannten Gebrauch bes Wortes für Goweft er. Unmöglich kann er unter feinem "geliedten Geschwifter" bas Schwefterpaar verftebn, wenn wir auch fpater bören, daß Friederike mit ihrer Schwefter zusammen fcläft. hier ift bas noch ganz fremdartig, wo eben Friederike angerebet ift, an die er allein bentt. Mein beutet auf die berzliche Beziehung zu ihm.

<sup>\*\*\*)</sup> Fruhe an biefem Morgen aufzuftehn und mit ihm zu gehn.

Sorch! Philomelens Rummer \*) Schweigt bente ftill, Beil bich ber bole Schlummer Richt meiben will.

Es gittert Morgenschimmer Mit blöbem Licht Erröthend durch bein Zimmer \*\*), Und weckt bich nicht. Am Busen deiner Schwester, Der für dich schlagt, Entschäft bu immer fester, Je mehr es tagt.

3ch seh' bich schlunnnern, Schöne; Bom Auge rinnt Mir eine suße Thräne Und macht mich blind. Wer kann es sühllos sehen? Wer wird nicht heiß? Und wär' er bon ben Zehen Zum Kopf von Eis.

Bielleicht erscheint bir träumenb, D Glud, mein Bilb, Das, halb voll Schlaf und träumenb, Die Rusen schilt. Erröthen und erblaffen Sieh sein Geficht! Der Schlaf hat ihn verlaffen, Doch wacht er nicht.

Die Teppiche röthet am heiligen Schrein.

<sup>\*) 3</sup>fr Ragejang um ihren getobteten Sohn. Dem Dichter fcwebte babei obl Rlopftode Clegie Petrarta und Laura 23 ff. vor.

<sup>\*\*)</sup> Gang abnlich läßt Goethe achtunbbreißig Sabre fputer in ber Panbora en Liebhaber (Bbileros) fingen : Renn Eos, bie Blobe, mit glübenbem Schein

Die Rachtigall im Schlafe haft bu verfaumt; Drum bore nun jur Strafe, Was ich gereint. Schwer lag auf meinem Bufen Des Reimes Joch; Die iconfte meiner Mufen, Du ichliefft ja noch.

Die wechselnden Gefühle, wie fie fich auseinander entwickeln. find bier vortrefflich geschildert. Zuerst ber Bunich, die Geliebte moge endlich erwachen; scheinen die Bogel felbst ja fie bazu aufgurufen. Dann erst erinnert er fie an bas Bersprechen, bas fie freventlich breche; drum schweige beute die Nachtigall. Immer unmuthiger, daß die Geliebte nicht erwachen will, gedenft er bes in ihr Rimmer bringenden Morgenrothes, bas fie auch nicht weckt, ja er alaubt zu febn, wie fie am Bufen ihrer Schwester immer fester einschläft. Die lebhafte Borstellung, wie fie fo lieblich schlummert, rührt ibn ju Thränen, die ihm aber bas Bild, bas er fo lebhaft vor fich gefeben, wieder rauben. Seine Thranen entschuldigt er gleichsam vor fich selbst, da niemand ein so liebes Bild ohne Theilnahme schauen konne, felbit der Ralteste babei erglüben muffe. Jest ergreift ihn ber Bebanke, vielleicht traume fie von ihm; aber das Glud, das er darüber empfindet, weicht balb bem Merger über fich, bag er felbst noch halb im Schlafe ift und ihm tein Lied gelingen will, worüber er roth vor Scham und blaß vor Aerger wird. Doch tröftet er fich bald über fein mattes Gebicht, weil fie, ba fie burch ihren langen Schlaf bas Lied ber Nachtigall verfäumt bat (bie wirklich gar nicht geschlagen. weil fie nicht tam), fein Lied gur Strafe boren foll, bas freilich febr schlecht geratben mußte, da ja die Geliebte, die feine schönste Muse sei, geschlafen habe. Unfer Lied, das so gludlich die qualende Sehnsucht bes auf Friederiken wartenden Geliebten fich ergießen lagt, fteht gang einzig ba.

(Soethe berichtet, er habe nach bekannten Melodien eine Ungabl Lieber gum Singen für die Geliebte gedichtet, Die gesammelt ein artiges Bandchen bilben wurden; die wenigen bavon übrig gebliebenen werbe man leicht aus feinen Gedichten berausfinden. In der 1842 gedruckten "Chronologie der Entstehung der goetheichen Schriften" am Ende ber Werke (noch nicht in ber ber ameiten Ausgabe ber Werke beigefügten "Ueberficht") werben in Die Sabre 1770 und 1771 außer einem entschieden auf Friederifen bezüglichen Liede geset Stirbt ber Tuche, blinde Rub, der Abicied, an die Erwählte, Billfommen und Abichieb, wogegen in den mit Benukung ber goetheichen Tagebucher gegebenen Anfaten ber einzelnen Gedichte in ber Quartausgabe ber Werke Riemer und Edermann von allen biefen Liebern nicht die Entstehungszeit angeben, sondern nur bas Sabr in welchem sie gedruckt wurden, woraus folgt, daß ein sicherer Anhalt bei jener Bestimmung nicht zu Grunde liegt. Alle biefe. mit Ausnahme von Willkomm und Abichied, welches bie Bris icon 1775 brachte, ericbienen 1789 in ber erften Sammlung feiner Gebichte, bas an bie Ermablte erft 1799. Daß Goethe, als er fein Leben beschrieb, gang bestimmte Gebichte aus fefter Erinnerung im Sinne batte, muffen wir bezweifeln. bem Gedichte Willkomm und Abschied (Lieder 55), bas wirklich in biefe Beit fallen burfte, fpricht fich im erften Theile bie Dlacht ber Leidenschaft eben so bezeichnend aus, wie im zweiten die gange garte, fast schmelgende Innigfeit. Es ift in ber zweitheiligen achtverfigen jambifchen Strophe gebichtet.

Auf Herbers Antrieb hatte Goethe fich bemuht, eine Reihe elfässischer Bolkslieber nebst ihrer Melobie gufammengubringen, bie

auch Friederike ohne Zweifel fingen mußte. Den gleichfalls für sie gemachten Uebersetzungen aus Offian wagte er nicht bichterische Form zu geben.

Die lette Beit zu Gesenheim war nicht allein Frieberite leibend, fondern auch Goethe litt an einem ftarten Suften: barum waren bie Liebenben geiftig verftimmt. Frieberite fühlte es. baf fie auf ben Befit bes Geliebten verzichten muffe, ber gurud: baltenber murbe, ba er fühlte, bag er in unbesonnener Singabe an ein fo reizendes Glud eine Leidenschaft in ber Geliebten erregt babe, bie ibr ganges Berg ergriffen, und er fich fagen mufite. baß einer Berbindung mit ihr bie Berbältniffe entgegenstanben. bak er, auch wenn er bem ernften Willen bes Baters troten wollte, boch bem fo innig geliebten Mabchen fein gludliches Leben bieten könne. "Der huften bat fich burch Rur und Bewegung giemlich gelöft, und ich hoffe er foll balb gieben", schreibt er etwa eine Moche vorber, ebe er Sefenbeim verließ, an Salamann. "Um mich berum ift's aber nicht febr bell: bie Rleine (Frieberife) fährt fort traurig ju fein, und bas gibt bem Bangen ein ichiefes Ansehen. Richt gerechnet conscia mens, nur leiber nicht recti. ber mit mir herumgeht." Er beutet auf bie virgilischen Worte bes Meneas gegen Dibo, wo biefer fich auf ben Werth ber Gerechtigkeit und bes auten Gemiffens bezieht.

In Strafburg dauerte Goethes Briefwechsel mit Friederiken fort. Sinmal schickte er ihr selbstgemalte Rosablätter mit dem schönen Gedickte in einfachen vierversigen trockäischen Strophen, das in den Gedickten davon die Ueberschrift trägt (Lied 59). Es drückt mit tiefer Empfindung und reizender Anmuth die herzelichste Reigung zu der Geliebten aus, die er so gern schmidken, der er so gern ben höchsten Lebensgenuß schaffen möchte. Auf der Reise, welche er in den Johannissserien nach Saarbrück

machte, bichtete er bas in Friederikens Rachlag von feiner hand gefundene Lieb:

Wo bift bu ist, mein unvergestlich Mabden? Wo fingft bu ist? Wo lacht bie Flur, wo triumphirt bas Stubtden, Das bich befigt?

Seit bu entfernt, will feine Sonne scheinen, Und es vereint Der Himmel fich, dir zärtlich nachzuweinen, Mit beinem Freund.

All unfre Luft ift fort mit bir gezogen, Still iberall Ift Stadt und Felb; bir nach ift fie geflogen, Die Rachtigall.

O tomm gurud! Schon rufen hirt und herben Dich bang berbei. Komm balb gurud; fonft wirb es Winter werben Im Monat Mai.

Die Ueberschrift "Als ich in Saarbrücken war" steht mit bem Inhalt bes Liebes in offenbarem Wiberspruch, ba hier ber am Orte gebliebene Liebhaber bie abwesende Geliebte sehnsüchtig jurückruft. Deshalb vermuthete ich, Friederike habe diese Worte später hinzugeschrieben, in der irrigen Meinung, daß Goethe die Berse während ihres erst in das folgende Jahr fallenden Besuches zu Saarbrücken geschrieben. Da mir aber Dr. Kruse, der das Lieb aus Sophiens hand erhielt, versichert, daß Goethe selbst jene Worte seitwärts geschrieben, so bleibt keine andere Möglichseit, als daß er das Gedicht für Friederiken einer bekannten, von dieser gesungenen Relodie unterlegte, und er hier nicht seine eigenen Gestühle aussprach, sondern sich in die Situation eines

Liebhabers setze, ber sich nach ber schon längere Zeit abwesenden Geliebten sehnt. Stimmt ja auch der Mai nicht zur Zeit, wo er in Saarbrücken war. Man kann sagen, der Dichter maskire hier gleichsam in einer ihm beliebten Weise sein Gesühl, indem er, statt seine Sehnsucht nach der fern von ihm in Sesenheim weisenden Gesiebten zu schildern, gerade umgekehrt das Mädchen verreisen und den Liebhaber die Abwesende sehnsüchtig zurückrusen läßt. Deshalb fügte er auch hinzu, wo er das Gedicht geschrieben.

Auf der Rückreise von Saarbrücken konnte der Dichter doch nicht unterlassen, während sein Reisegefährte nach seiner Heinat zurückehrte, über Hagenau nach Sesenheim zu eilen, da ihn eine wunderbare Sehnsucht zur Geliebten trieb. Er vernahm damals, daß Friederike bald darauf mit ihrer Mutter und ihrer ältern Schwester zum Besuche von Verwandten nach Straßburg kommen werde. Dieser Besuch erfolgte wirklich. Gleich nach Friederikens Abreise von Straßburg fällt das aus ihrem Nachlasse bekannt gewordene Gedicht:

Ach, bift bu fort? Aus welchen gillenen Träumen Erwach' ich jest zu meiner Qual! Rein Bitten hielt bich auf, bu wolltest bich \*) nicht fannen, Du flogit bavon gum gweitenund.

Bum zweitenmal fab ich bich Abschieb nehmen, Dein göttlich Aug' in Thränen stehn Für beine Freundinnen — bes 3finglings stummes Gramen Blieb unbemerft, mart nicht gesehn.

O warum wandtest bu die holben Blick Beim Abschied immer von ihm ac ? O warum ließest du ihm nichts gurucke Als die Bergweislung und das Grab?

<sup>\*)</sup> Wie Goethe nod fpater fich fanmen braucht. Errig fieht in einem antern Abrudtod. B. 18 bat tas "Morgenblatt" Thal fiatt Bogengang.

Die ift bie Munterfeit von ihm gewichen! Die Somme fceint ihm ichivarz, ber Boben leer; Die Baume blubn ihm fcmarz, bie Blatter find verblichen, Und alles welfet um ihn ber.

Er läuft in Gegenben, wo er mit bir gegangen, 3m trummen Bogengang, im Balb, am Bach, Und findet bich nicht mehr — und weinet voll Berlangen Und voll Berzweiflung bort bir nach.

Dann in die Stadt zurud. Doch die erwedt ihm Grauen; Er findet dich nicht mehr, Bolltommenheit! Ein andrer mag nach jenen Puppen schauen, Ihm find die Närrinnen verleibt.

O lag bic boch, o lag bich boch erflegen, Und ichreib' ihm einnal nur — ob bu ihn liebst! Ach, ober lag ihn nie bich wiedersehen, Wenn bu ibm biefen Troft nicht gibft.

Wie? nie bich wiebersehn! Entsetzlicher Gebanke, Ström' alle beine Qual auf nich! 3ch flibl', ich flibl' ibn ganz — es ist zu viel — ich wanke, 3ch sterbe, Graufane, filt bich.

Die Geliebte hatte schon einmal Abschied genommen, war aber bann burch die Verwandten noch auf kurze Zeit zurückgehalten worden; aber bei ihrem letten Abschiede hat sie ihn weniger besachtet als die Freundinnen, wie eine ähnliche Nichtbeachtung Lottens von Werther im Briese vom 8. Juni beklagt wird. Die düstere Verzweislung, daß sie ihn ganz aufgegeben, treibt ihn unruhig umher, und preßt ihm endlich die ängstliche Bitte aus, sie möge ihm boch schreiben, ob sie ihn noch liebe; sonst könne er sie nie wiedersehn, und doch sühlt er, daß er, sollte er dies nicht dürsen, darüber sterben werde. Freilich leidet das Gedicht an Schwäche, Geschraubtheit und Ueberspannung, aber doch tritt zuweilen die einfache von Herzen kommende Sprache des Gesühls

berbor, und bag es in Goethes Banbidrift vorlag, ift zu aut bezeugt, als daß ein Zweifel geftattet mare, ob es biefem wirtlich angebore. Es ift in arger, wohl burch feine Gemiffensqual bervorgerufener Berdufterung gefchrieben, die ben reinen Strabl feines Gefühle, bas er nicht gang aussprechen burfte, trubte, nicht an bem unmittelbar auf Friederifens Abreife folgenben Morgen, sondern ein oder ein paar Tage später, wo ihm ber Gedante, daß die Geliebte, die ihm überall fehlt, ihn gang aufgegeben habe, ichmer auf die Seele fiel. Der Anfang beutet auf ben Gegenfat ber frühern Tage, wo er Friederiten in Strafburg mußte und fie ju febn hoffen burfte, und ber jetigen traurigen Gewißheit, daß biefe "gulbenen Traume" vorüber feien und er nach ihrem Abschiede fich sagen muß, ihr Berg jei gleichgultig gegen ibn geworben. Die ungeraben Berfe find balb fünfe, balb jechsfüßige weiblich enbenbe jambische Berfe; die geraben find immer jambifche Dimeter, nur in Strophe 4-7 hat ber zweite Bers fünf Füße. Solche Freiheiten erlaubten fich bie Dichter ber Zeit, nur find fie bier meift bezeichnend verwandt. Wenn man bas Gebicht verwirft, jo raubt man freilich bem Dichter fein Rleinob, aber man trubt fich die Ginficht in feine Seelenjuftande und die Erfenntnig, daß auch ihm in folder Beflemmung ber Seele nicht die reine Sprache des fich aufchaulich ausbrägenben Gefühls gelang.

Rurz vor seinem Abgange von Straßburg besuchte er noch einmal die Geliebte in Sesenheim, von welcher er einen herzlichen, aber traurigen Abschied nahm, und von Straßburg sandte er ihr noch die seine tiese Anhänglichkeit an sie und den Schmerz, ihr entsagen zu muffen, mit reiner Innigkeit ausprägenden Berse, die er an einem duftern, nebelarauen Augustmorgen schrieb:

Ein grauer triber Morgen Bebedt mein liebes Felt; Im Rebel tief verborgen Liegt um mich ber bie Welt. D liebliche Friedrite, Durft' ich nach dir gurüd! In einem beiner Blicke Liegt Sonnenschein und Glück.

Der Baum, in beffen Rinbe Mein Ram' bei beinem fteht \*), Wird bleich vom rauhen Winte, Der jebe Luft verweht.
Der Wiefen grüner Schimmer Rirb trilb wie mein Geficht; Sie sehn bie Sonne nimmer, Und ich Friedriften nicht.

Balb geh' ich in die Reben Und herbste Trauben ein; Umber ist alles Leben, Es sprubelt neuer Wein. Doch in der öben Laube, Mch, bent' ich, wär' sie hier! Ich gäb' istr dies Traube, Und sie — was gäb' sie mir? \*\*)

So trübe heute die Natur ift; so trübe ift es in seiner Seele, da er Friederiken nicht mehr sehn, seinem höchsten Glücke in ihr entsagen soll. Der rauhe, unbehagliche Wind erschüttert den Baum, der vor Beben zu erbleichen scheint, und die Wiese, über die er streicht, verliert beim Mangel des Sonnenscheins den hellen grünen Schimmer, wie sein Gesicht trübe ist, weil ibm

<sup>\*)</sup> Es ift ein Baum bei Strafburg gemeint, gu bem Goethe mohl bie Be- liebte geflibrt und ibr ibre eingeschnittenen Ramensglige gezeigt batte.

<sup>\*\*)</sup> Achnlich beiftt es am Schluffe feines ersten Briefes an Frieberiten : "Ihrer lieben Schwefter viel hundert - was ich Ihnen gern wiedergabe".

Friederikens Anblick fehlt. Balb wird er von hier weg und in Franksurt bei ber jubelnden Weinlese sein, aber auch da wird er sich nicht freuen können, sondern sehnsüchtig Friederikens gedenken, wobei in der "öden" Laube und der Schlußfrage eine Erinnerung an die sesenheimer Laube durchklingt, in welcher ihre Nähe undein Ruß von ihr ihn so beseligt hatte. Welch ein Abstand gegen das vorige Gedicht! Man fühlt, sein von Entsagungsschmerz noch zitterndes Herz hatte sich in Sesenheim von der Last befreit, welche nach Friederikens Abreise von Straßburg ihm schweraussag.

In der letzten Zeit hatte sich der eben als Hofmeister zweier Abligen nach Straßburg gekommene Dichter Bakob Reinhold Lenz an Goethe so eng angeschlossen, daß dieser ihm seine geheimsten Seelenregungen vertraute. Diesem schenkte Goethe Shakespeares Tthello mit der Widmung: "Seinem und Shakespeares würdigen Freunde Lenz Goethe", und trug sich unmittelbar vor seiner Abereise in dessen Stammbuch mit den Versen ein:

Bur Erinnrung guter Stunben, Aller Freuben, aller Wunben, Aller Sorgen, after Schnierzen In zwei tollen Dichterherzen Roch im letten Angenblid Laft ich Lenen bies zurüff.

Goethe war schon damals von dem Bewußtsein durchdrungen, daß er zum Dichter geboren sei, und er trug sich nicht weniger als Lenz mit großen Planen, noch mehr mit ungewissen Ahnungen einer, wenn auch viel bewegten, doch an dichterischen Erfolgen reichen Zukunst. Sin entschiedender Grund, die undatirten Verse später zu seine, ist nicht vorhanden, und an sich ist es kaum zu benken, daß Lenz, der auf die innigste Verbindung mit Goethe

ausging, biefen entlaffen haben follte, ohne ihn zu einem Greinnerungsfpruche in fein Stammbuch zu veranlaffen.

Alle in Strafburg gedichteten Lieber, fo weit wir fie kennen. zeigen eine große Ginfachheit ber Form. Meiftens haben wir Stropben aus vier Berfen ober aus einem bopbelten vierzeiligen Spfteme; die Berje find alle jambifch und wechseln paarweis, bie geraden find weiblich, die ungeraden männlich und regelmäßig fürzer. Nur einmal finden wir eine fechsverfige Strophe, in welcher B. 3 und 6, die männlich auslauten, und paarweis die übrigen, fanimtlich weiblichen Berfe reimen; ein andermal findet sich eine gang ähnliche neunversige Strophe. Gine einfache trochäische Strophe aus sechs paarweis reimenden Bersen, von benen nur die beiben letten mannsich find, ift ber Spruch in Lengens Stammbuch. Unabafte treffen wir nur in einem fleinen Die Berechtigung, andere Gebichte, wie ber noue Amabis (Lieb 3) und felbst bas herrliche Mailied (Lieb 58), in diese Reit zu feten, muffen wir in Abrede ftellen. Unreine Reime find häufig; nicht allein reimen mehrfach i und ü. fonbern auch ei und eu (Eier Abenteuer), ei und äu (Eiche Gc= sträuche, gereimt verfäumt), ei und ai (berbei Mai), e und o (Wetter Götter), felbft a und o (Schone Thrane), d und t (Rinder Winter, Freude Seite), t und & (Friede: rife Blide), D und Dt (Mabden Stabtden), boch find einzelne Lieber fast gang rein und die Reime recht bezeichnend.

Bittere Reue über die Qual, die er Friederiken gebracht, beren Herz er tief verwundet hatte, verfolgte den jungen Dichter nach Frankfurt; eine weitere briefliche Verbindung mit ihr war ihm unmöglich, wenn er ihr auch freundliche Sendungen zukonnmen ließ. In Liedern ergoß er seine Reue ebenso wenig wie die tiese Sehnsucht seines Herzend; seine ganze Seele ruhte auf seinem

Göt, ber auch in bem treulofen Weislingen zu feiner eigenen Buke ein bichterisches, freilich aukerorbentlich verschiedenes Abbilb seiner Schuld gegen Friederiken gab. Shakespeare mar jest mehr als je fein Beiliger: neben biefem gog ibn Offian befonbers an. Noch vor dem Ablaufe bes Jahres 1771 war die Dramati= firung ber Geschichte bes treuberzigen Göt vollendet, in welcher Liebetraut ein Lieb auf ben liftigen Sieg im Relbe ber Liebe fingt, ber junge Georg bie Geschichte bom Anaben und Meischen nedisch finat und bas phantastische Lieb ber Rigeunerin mit bem Chor ber Zigeunerinnen erschallt. Sier schlägt Goethe icon wieber einen freiern Lieberton an. Das Rigeunerlied ift in vierverfigen Strophen von reimlosen jambischen Bersen geschrieben. beren letter um einen Ruß fürzer ift, und ber Anaväft tritt bier febr häufig auf, auch in bem aus feltsamen Tonen bestehenben Refrain. In Liebetrauts Lieb folgen, wie icon in bem Gebichte Unbeftanbigfeit best leibziger Lieberbuches, auf einen Sambus brei Anapafte. In ber erften Strophe find bie ungeraben Berfe vierfüßig und lauten männlich aus, die geraden, die weiblich auslauten, haben nur zwei Ruge. Daran ichließt fich eine fünfberfige Stropbe, in ber B. 1. 3 und 4. und 2 und 5 reimen; alle lauten männlich aus und sind mit Ausnahme bes letten um einen Fuß fürzern Berfes vierfüßig. Gang einfach bagegen ift Georgs Angbenlied, das aus einem Baar reimenber jambifcher Dimeter besteht, Die nur in ber zweiten Strophe weiblich find.

Goethes Liederluft scheint erft im nächsten Frühjahr wieder erwacht zu sein, wo ihm in Darmstadt ein neuer, frischer Kreistheilnehmender Freunde und Freundinnen sich eröffnete. Er hatte durch seinen Freund J. G. Schlosser den scharfen Beurtheiler von Dichtung und Kunst, J. H. Merck, der selbst dichterisch angezegt war, schon im herbst kennen lernen und sich gefreut, in ihm

## Frankfurt.

nach Berberg Berluft wieder einen Menichen zu finden. "in beffen Umgang fich Gefühle entwickeln und Gebanken bestimmen" 21n= fangs Marx 1772 besuchte er in Schloffers Gefellichaft Merck auf einige Tage, wo er mit beffen Freunden und Freundinnen in Berbindung trat und auch Gerbers Geliebte, die Schwägerin bes Geheimerath Beffe, Raroline Flachsland, fennen lernte. Lettere ichreibt an Berber, Schloffer und Goethe hätten Merck auf etliche Tage besucht, und fie fei mit ihnen zwei Bormittage und auch beim Mittageffen gewesen. Da Goethe mit Begeisterung von Berber gesprochen, babe fie ibn recht lieb gewonnen. Er fei ein jo gutherziger Menich, ohne gelehrte Zierath; mit Mercks Rinbern babe er fich viel zu ichaffen gemacht. "Den zweiten Nachmittag baben wir auf einem hubschen Spaziergang und in unferm Saufe bei einer Schale Bunich zugebracht. Wir waren nicht empfindfam, aber febr munter, und Goethe und ich tangten nach bem Rlavier Menuetten, und barauf fagte er und eine vortreffliche Ballade von Ihnen." Als er Anfanas April allein zu Kuk nach Darmstadt ging, bichtete er bas von feinem ahnungevoll bewegten Dichterherzen eingegebene Wanberers Sturmlieb (vermischte Ged. 14), bas eigentlich fein in fich fortlaufendes Ganges bilbet, fondern nur einzelne fleinere Ausbrüche feines Gefühls enthält, welche er in fürzern Zwischenräumen auf eine äußere Beranlaffung bin fich borfagte, ähnlich wie fpater bie Sargreife und an Schwager Kronos (vermischte Geb. 12, 13). Die freien Berse, in benen das Gedicht geschrieben ift, unterscheiben sich burchaus von den vierversigen Strophen der leipziger Dben an Bebrifch (vgt. oben S. 25). Die Lange ber Strophen fteigt von 4 und 5 bis zu 18 Berfen, und zwar fteben bier die kleinen Strophen nicht am Anfange, vielmehr beginnt bas Gebicht mit zwei wiederholten Strophen von 8 Berfen. Das vorherrschende

Berdmaß ift bas trochäische, bei bem zuweilen ber Daftylus ftatt bes Trochaus eintritt. Der langfte Berg ift ber fünffüßige, nur einmal in einer febr bewegten Stelle findet fich ein fechstehalb= füßiger mit Dafthlus an vierter Stelle: Die fleinsten find Die gweiund anderthalbfüßigen, die ein paarmal die Formen \_ - - und \_ - - erhalten. In ben vier erften Strophen findet sich nur ein jambischer Bers ober, wenn man will, ein Borfchlaa. Die fünfte Strophe beginnt jambifch anapaftisch, aber schon mit bem britten Berfe tritt wieder bas trodbaifche Mag ein und ben Schluß bilbet ber fürzeste trochäische Bers. In ber sechsten treten jambiiche Berfe ein, während in ber fiebenten und achten nur je ein folder sich findet, die neunte, in welcher viele Daftplen steben, bavon gang frei ift. Die große gehnte hat nur ein paar jambische Berfe. Ginmal haben wir hier ben Bers \_ - - - | - - - - . Jambisch anapästisch könnte man auch die Berfe "Sturmathmende Gottheit" und "Allmächtige Sonne beglängt" lefen wollen. Auch in der letten am Anfang fehr be= wegten, in ben Rhythmen malerischen Strophe treten zulest fleine jambische und jambisch anapaftische Berfe ein. Das Gebicht zeugt bon dem leidenschaftlichen Gifer, mit dem er damals die griechischen Dichter, besonders Bindar, las. Dadurch war auch seine Unwendung der freiern Berse eine gang andere als in Leipzig ge= worben. Gegen ben 7. April ichreibt Raroline Rlachsland: "Unfer Freund Goethe ift ju Jug von Frankfurt gefommen und bat Merck besucht. Wir waren alle Tage beisammen und find in ben Wald zusammen gegangen und wurden auch zusammen burch und burch beregnet. Wir liefen alle unter einen Baum und Goethe fang und ein Liebden, bas Gie aus bem Chakespeare überfett. Er hat und einige ber beften Szenen aus feinem Gott: fried bon Berlichingen vorgelefen. - Goethe ftedt voller Lieber. Gins von einer Sutte, die in Ruinen uralter Tempel gebaut, ist vortrefflich. Merck hat ihm von unserer Lisa (Hofdame in homburg) erzählt, und hier theile ich Ihnen etwas aus feinem Bergen mit, bas er an einem schönen Frühlingsmorgen, da er allein in dem Tannenwald spazieren aina, gemacht bat." Das Lieb von ber Sutte ift offenbar ber Manberer (Runft Geb. 2), es wurde aber fpater in Weklar umgearbeitet, wohl auch weiter ausgeführt, boch in ber freiern Bersform burfte bas Gebicht, beffen Motiv er icon im vorigen Sahre gefunden batte. bereits geschrieben gewesen sein. Auch hier wechseln jambische und trochäische Berfe, wobei bie Wahl berfelben, wie die Lange ber Berse und bes Eintretens der Anapaste und Daktible an ber Stelle ber Ramben und Trochaen bezeichnend verwandt ift. Das gegen scheint bas Liebchen, bas er im Tannenwalb aus seinem Bergen ichrieb, berloren gegangen ju fein, wenigstens läßt fich mit Sicherheit feines aller bekannten goetheschen Gedichte hierauf beziehen. Bergk möchte das viel spätere Lied an bie Entfernte (Lied 45) hierher gieben. Wohl nicht im Tannenwald, aber in berselben Zeit burften die auf ben April beutenden Berse gebichtet Tein, welche Schöll unter ben aus bem Nachlaffe ber Frau von Stein ftammenden Papieren fand, die Goethe felbft biefer am 1. Suni 1776 übergab: Friihlings nahan

Ein zärtlich jugenblicher Kummer gührt mich ins öbe Feld. Es liegt
In einem stillen Morgenschlummer
Die Mutter Erde. Rauschend wiegt
Ein kalter Wind die starren Aeste. Schauernd
Tönt er die Melodie zu meinem Lied boll Schmerz.
Und die Natur ist ängstlich still und trauernd,
Doch hoffnungsvoller als mein Herz.
Doch hoffnungsvoller als mein Herz.
In fieh, bald gautelt Dir mit Mesenkränzen
In runder Hand, Du Sonnengott, das Zwillingspaar

Dlit offnem blauen Aug', mit fraufem golbnen Baar In Deiner Laufbabn Dir entgegen. Und ju Tangen Auf neuen Biefen icidt Der Jungling fich und idmudt Den But mit Banbern, und bas Mabden pfludt Die Beilden aus bem jungen Gras, und bildent fiebt Sie beimlich nach bem Bufen, fieht mit Geelenfrenbe Entfalteter und reizenber ibn beute, Mle er borm Jabr am Maienfest geblübt, Und füblt und bofft. Gott fegne mir ben Mann In feinem Garten bort! Die zeitig fangt er an Gin lodres Beet bem Camen gu bereiten! Raum rif ber Mary bas Schneegewanb Dem Minter von ben bagern Seiten. Der fturment flob und binter fich aufe Land Den Rebelichleier marf, ber Fluf und Mu Und Berg in faltes Grau Berftedt : ba gebt er obne Caumen, Die Geele voll von Ernteträumen, Und fat und hofft.

Man kann ben Kern bes Gebichtes nicht ärger misverstehn, als wenn man es Frühlingsnahen überschreibt. Der Dichter sett hier seiner eigenen Hoffnungslosigkeit die Hoffnung der Natur und der auf ihr Erwachen sich freuenden Menschen entgegen. Die Hoffnung der Natur führt ihn auf die nahende Blütenzeit, wo er ein liebliches Zwillingspaar von Kindern mit Rosenkränzen geschmückt umhergauteln sieht, der Jüngling sich zum Maiseste schmückt umbergauteln sieht, der Jüngling sich zum Maiseste schmückt und das Mädchen sich seiner eigenen sich immer schöner entfaltenden Blüte hoffnungsvoll freut. Da fällt sein Blick auf den schon den Garten umarbeitenden Mann, der gleichfalls von Hoffnung erfüllt ist. Der Gegensat wird nicht weiter ausgeführt, und so sehlt freilich die abschliesende Bollendung, aber der goetheiche Geist ruht auf dem Ganzen unverkenndar. Das in Jamben

geschriebene Gebicht beginnt mit einer achtversigen zweitheiligen Strophe, beren zweiter Theil längere Verse hat, nur ber letzte ist ben Anfangsversen gleich. In ber zweiten Strophe folgen auf vier längere Verse in ber Reimform a b b a zuerst brei Reimverse, von benen die beiben ersten fürzer, bann wieder vier ähnlich wie am Anfang reimende Verse, von benen die beiben letzten kürzer sind, endlich ein kurzer reimloser, auf den Schluß der dritten Strophe reimender Vers. In dieser reimen die beiden ersten Verse, von benen der erste kürzer ist, dann folgen vier abwechselnd reimende Verse, zwei Reimpaare und der dem Schlusse der zweiten Strophe entsprechende Vers.

Goethe ging biesmal mit Werk nach homburg, wo er Lila (die Hofbame Ziegler) und beren Freundin von Roussillon, Hofbame zu Zweibrücken, kennen Iernte. Ende April schreibt Karosline Flachsland: "Goethe und meine Lila sind wieder hier; ich habe das warme, seurige Mädchen nur eine Minute gesehen, und mit Goethe waren wir gestern bei meinem Fels und hügel. Er hat sich einen großen prächtigen Fels zugeeignet, und geht heute hin, seinen Namen hinein zu hauen; es kann aber niemand darauf als er allein." Der hier gemeinte große Fels befindet sich am hergottsberg im bessunger Walde; er ist am 28. August 1872 von dem darmstädter Berein für Errichtung von Gedenktaseln seiner solchen wersehen worden. Goethe ward von Lila sehr angezogen. Einmal las er in ihrer Gegenwart aus Sternes Tristram Shandh die Geschichte des armen le Febre.

Von Beglar aus, wohin sich Goethe balb nach ber Rudtehr von Darmstadt begab, schickte er Karolinen, wie diese am 25. Mai berichtet, die Gedichte Glussum, Lisgers Morgensied (vermischte Gebichte 7.8) und den auf ihren Felsen bezüglichen Felse weihegesang an Pfyche:

Beilden bring' id getragen, Junge Blüthen zu Dir, Daß id Dein meofig Hampt Ringsum befränze, Ringsum Did weihe, Kelsen tes Thals!

> Sei Du mir heilig! Sei ben Geliebten Lieber als andre Felsen bes Thals!

3ch fah von Dir Der Freunde Seligkeit, Berbundne Eble Mit emgem Banb.

3ch irrer Banbrer Bühlt' erft auf Dir Befithumefreuben Und Beimateglud.

Da, wo wir lieben, Ift Baterland; Wo wir genießen, Ift hof und haus.

Schrieb meinen Ramen An Deine Stirn; Du bift mir eigen Mein Ruhefit.

Und aus bem fernen Unlieben Land Mein Geist wird wandern Und ruhn auf Dir.

Sei Du mir beilig! Sei ben Geliebten Lieber ale anbre Felfen bee Thale!

3d febe fie perfammelt Dort unten um ben Teich : Sie tangen einen Reiben 3m Sommerabenbroth, Und warme Jugenbfreube Bebt in bem Abenbroth. Sie bruden fich bie Banbe Und gliibn einanber an. Und aus ben Reibn verlieret Sid Pfoche zwifden Gelfen Und Sträuchen meg, und trauernb Um ben Abmefenten Lebnt fie fich über ben Rele. Do meine Bruft bier rubt, An bas Moos mit innigem Liebesgefühl fich \*) Athmend brangt, Rubft Du vielleicht bann, Bipche! Triibe blidt Dein Ang' In ben Bach binab. Und eine Thrane quillt Borbeigequolinen Freuten nach ; Bebft bann jum Simmel Dein bittent Aug'. Erblideft über Dir Da einen Namen. Much ber! nimm bee verlebten Tages Bier, Die balb welte Rofe pon Deinem Bufen, Streu' die freundlichen Blatter Uebere biiftre Moos. Ein Opfer ber Butunft!

<sup>\*)</sup> Sich follte wohl jum folgenden Bere gezogen werben.

Der Dichter bentt fich, bak er feinen geliebten Rele, bon bem er früher burd Ginhauen feines Ramens Befit genommen, bann besteige, um ihn mit Beilchen zu befrangen und ihn fo für alle Reit sich zu weiben. Die sechsberfige reimlofe Stropbe beginnt woran sich furze allmäblich abnehmende jambische anschließen. In ben fieben barauf folgenden Strophen (bie fiebente ift bie wiederholte erfte) wird die Weihung vollzogen. Ihm foll ber Rele beilig fein und feinen Freunden lieb, beren Geligkeit er von ihm herab geschaut und auf dem er erft die Freude wirklichen Besites einer mabren Beimat gefunden. Er ift jest fein eigen und fein Geift wird aus frembem Lande (er follte gleich barauf nach Weklar), wenn er fich bort unbehaglich fühlt, zu ibm eilen. Sämmtliche vierverfige Strophen find, wie die brei letten Berfe ber Cinleitung, jambifch, Str. 3-6 einander gang gleich, in ben übrigen weichen bloß die beiben erften Berfe etwas ab. 3m britten Theile bes Gebichtes fieht er in ber Zeit, wo er fern fein wird, die Freunde unten am Teiche (zwei kleine burch ein Bach= lein verbundene, mit Erlen und Eschen umgebene Balbteiche lagen früher bem Fels gegenüber) fröhlich tangen, aber Pfyche, unter welchem Namen Berber Karolinen befang, die Gefellichaft berlaffen, ben Fels auffuchen, bort fich anlehnen und, indem fie sebnsüchtig in ben berabfließenben Bach binabschaut in Erinnerung aludlich mit Berber verlebter Stunden (Berbers wirb nicht ausbrudlich gebacht) eine Thrane vergießen, bann aber, inbem fie ben Blid jum himmel erhebt, um beffen Segen auf ihren Bund herabzufleben, Goethes Namen oben febn, und auch feiner sehnsüchtig gebenken. Zulest forbert er sie auf, die an ihrer Bruft faft verwelfte Rofe ju gerpflüden und bie bunten Blatter als "Opfer ber Zufunft" (was wohl beigen foll mit ber Bitte

um Gewährung ihrer Buniche) über bas bunfle Doos bes Relfens au ftreuen. Diefer lette Theil ift in reimlofen jambifchen Berfen geschrieben. Ruerst geht wechselnd weiblich und mannlich reimenbe breifußige, bann brei weibliche und vier mannliche gleiche Berfe bei benen zweimal ein Anapaft fich einmischt, zwei kleinere Berfe aus zwei Samben, ein breifüßiger weiblicher, und barauf zwei zweifüßige mit beginnenden Anapaften, ein dreis und ein vierfüßiger; bann wieber brei kleinere jambiiche Berfe und ein einzelner Jambus. Bulest zwei vierfüßige jambiiche, bon benen ber lette zwei Anapafte bat, ein bem erften Berfe gleicher battblischer und zwei zweifüßige jambifche mit je einem Anapaft. Berber murbe über biefes Lieb Goethes, bas ihm Raroline mittheilte, so ungehalten, bak er ihr gur Erwiderung ein langeres Gebicht sandte, in welchem er fie auffordert, keine welfe Rose auf tobtem Moofe in bufterer Gegend ju opfern, wie es ein irrer Bötenpriefter befehle, ber ben Rels erftiegen, ihn ungeweiht befungen und mit frecher Sand ihm einen Namen eingezwungen babe. Sie folle fich nicht weinend an ben Rels anlehnen, fonbern bas Saitensviel ber Freude und Hoffnungen aufnehmen; gegenfeitig wollten fie fich bas Rnöspeben Soffnungsrofe fenden und es auf iconftem, tubiftem Moofe bes Balbdens opfern. Goethe ward über biese Bitterfeit Berbers recht aufgebracht, und schrieb ibm, im Merger habe er ihn einen intoleranten Pfaffen genannt; Bosenbriefter und mit frecher Sand einzwana fei nicht recht gewesen. "Satte ich Unrecht, bor Gurem Madchen einen Trauerafford zu greifen, mußtet Ihr mit Feuer und Schwert brein tilgen?" fragt er mit vollem Rechte.

Die beiben andern Gebichte, welche sich auf Goethes Answeschheit in homburg beziehen, find an Fräulein Ziegler und Fräulein von Rouffillon gerichtet; fie sprechen bas hohe selige Vers

trauen aus, welches er zu den fernen, ihm lebhaft vorschwebenden Freundinnen gefaßt bat. Gine wertheriche Empfindsamfeit, aber augleich die felbstbewußte Kraft des von der Liebesmacht erfüllten gefaßt ber Rufunft entgegenschauenben Runglings prägt fich in ihnen aus. In dem Gedicht an Lila herrschen kleine trochäische Berje por (nur zweimal fteigen fie jur Lange eines Dimeters). amischen welche ein paar jambische sich schlingen, häufiger in ber letten Stropbe, wo auch am Schluffe ber beweate Daftplus eintritt. Im andern Gedichte findet gerade bas umgekehrte Berhältnik ftatt: jambifde und jambifd anaväftische Berfe bilben ben Charafter, trodiaiide und trodiaifd : batthlijde bie Ausnahme. Much bas Gebicht ber Wanderer erhielt in Wetlar feine Bollendung. Goethe ichreibt im folgenden Sabre an Reftner, er babe es in seinem geliebten Garten an einem feiner schönften Tage gemacht, Lotten gang im Bergen und die fünftige Glückseligkeit ihrer Berbindung mit bem Freunde vor feiner Seele. weitere Ausführung bes Gebichtes mußte bemnach in ben Commer-Goethe berichtet felbst, daß er sich mit dem in Wetlar anwesenden Dichter Gotter in einer Nebersetung von Goldsmitbs deserted village versuchte, die biesem beffer gelungen fei, weil er felbft allzuängftlich bie garte Bebeutsamfeit bes Originals nach: aubilden getrachtet. Wenn er in feiner Lebensbeschreibung außert, er habe fortgefahren, die Dichtfunft jum Ausbruck feiner Gefühle und Grillen zu benuten, fleine Gedichte, wie ber Banberer, feien bamale entstanden und in ben göttinger Mufenalmanach aufgenommen worben, so burfte bies taum richtig fein: von berartigen Gedichten ift eben feine Spur, und follte er auch gelegentlich für Lotten ein Gebicht gemacht haben, etwa zu einem festlichen Tage ober als Tert zu einer Melodie, so waren biefe Rleinigkeiten boch nicht aus vollem Bergen gefloffen; in ber Beklemnung seiner Seele, in welcher er eben seine Leidenschaft für die Braut seines Freundes zurücksämmen mußte, war an keinen frischen Erguß zu benken. Er versenkte sich in Wetslar ganz in Pindar. Vielleicht fällt in diese Zeit die erhaltene Neberssetzung von Pindars fünster olympischer Ode in freie Verse, in welchen er nur bei der ersten Strophe die Zahl der Verse Lindars beibehalten hat, selbst Strophe und Gegenstrophe von einander abweichen. Auf den Vers scheint er hier wenig Sorgssalt verwandt zu haben. Damals las er zuerst Herders Fragmente zur deutschen Literatur, in welchen ihn besonders die Ausschührung ergriff, daß Gedanke und Ausdruck wie Seele und Leib unzertrennsich in der Dicktunft verbunden seien.

Trug demnach der weklarer Aufenthalt, sehen wir von den vor die Befanntschaft mit Lotten fallenden Gebichten und ber weitern Ausführung bes Manberers ab, feine bichterischen Blüten, so fand Goethe bagegen Gelegenheit, fich in ben frankfurter gelehrten Angeigen, zu welchen er fich mit Merck und Schloffer verbunden hatte, über die Iprische Dichtfunft ausguiprechen. Schon in bem Blatte vom 9. Juni, bem Tage, an bem er Lotten fennen lernte, bemerkte er, die neuern beutschen Dichter treibe nicht die Natur jum Singen, sonbern ein gemachtes (Befühl, bas fie ber Bewunderung und bem Wohlgefallen an ben Alten zu banten batten, und barum feien bie besten neuern Lieber, einige wenige ausgenommen, nur nachgeahmte Ropien. "Wir wünschen bem Berfasser (es ift von Blums Iprischen Gebichten die Rede) ein unverdorbenes Mädchen, geschäftlose Tage und reinen Dichtergeist ohne Autorgeift. Der beste Dichter artet aus, wenn er bei feiner Romposition and Lublikum benkt, und mehr bon ber Begierbe nach Ruhm, jumal Journalistenruhm, als von feinen Gegenstand erfüllt wird." Roch bezeichnenber ift

feine Meuferung bei Gelegenheit ber Gebichte eines volniichen Ruben im Blatte bom 1. Geptember, Die alfo furs por seiner Flucht von Weklar geschrieben ift, wo er ben Genius bes Baterlandes bittet, einen Dichter aufblüben zu laffen, in beffen Liedern Wahrheit und lebendige Schönheit feien, nicht Seifenblasenideale, wie sie jest in bundert deutschen Gefangen berumwallten. Es mußte ein Jungling fein, ber "voller Jugenbfraft und Munterfeit querft für feinen Rreis ber beste Besellichafter ware, bas artigfte Spiel angabe, bas freudigfte Liedchen fange. im Rundaesange ben Chor belebte, bem die beste Tangerin freudia bie Sand reichte, ben neuesten mannigfaltigsten Reiben vorzutangen, ben ju fangen die Schöne, die Wikige, die Muntere alle ihre Reize ausstellten, beffen empfindendes Berg fich auch wohl fangen ließe, fich aber ftols im Augenblick wieber logriffe, wenn er. aus bem bichtenben Traume erwachend, fande, bag feine Böttin nur ichon, nur wigig, nur munter fei; beffen Gitelfeit, burch ben Gleichmuth einer Burudhaltenben beleibigt, fich ber aufbrängte, fie burch erzivungene und erlogene Seufger und Thränen und Sompathien, bunberterlei Aufmerksamkeiten bes Tage, schmelzende Lieber und Melodien bes Nachts endlich auch eroberte und - auch wieder verließe, weil sie nur gurudbaltend war; ber uns bann alle feine Freuden und Siege und Dieberlagen, all feine Thorbeiten und Refipisgengen mit bem Mutbe eines unbezwungenen Bergens vorjauchzte, vorspottete: bes Flatterbaften würden wir uns freuen, bem gemeine, einzelne weibliche Borguge nicht genügen". Diefer Jüngling moge nun ein feiner werthes Madden finden, bamit offenbar werbe, bag nicht Flache, fondern Weichheit bes Bergens an seiner Unbestimmtheit schulb fei. "Wenn ihn heiligere Gefühle aus bem Geschwirre ber Befellichaft in bie Ginfamfeit leiten, lag ibn auf feiner Banberung ein Mabden erbliden, beren Seele gang Bute, jugleich mit einer Geftalt gang Anmuth, fich in ftillem Familientreife bauslicher thatiger Liebe gludlich entfaltet bat; bie, Liebling, Freundin, Beiftand ihrer Mutter, Die zweite Mutter ihres Saufes ift, beren ftets liebwirkende Seele jedes Berg unwiderstehlich an fich reißt, zu ber Dichter und Weise willig in die Schule gingen, mit Entguden schauten eingeborene Tugend, mitgeborenen Wohlstand und Grazie. Ja, wenn fie in Stunden einsamer Rube fühlt, daß ibr bei all bem Liebeverbreiten noch etwas fehlt, ein Berg, bas, jung und warm wie fie, mit ihr nach fernern, verhülltern Seligkeiten dieser Welt ahnte, in bessen belebender Gesellschaft sie nach all ben golbenen Aussichten von ewigem Beisammensein, bauernber Bereinigung, unfterblich webender Liebe fest angeschloffen binftrebte. Lakt bie beiben fich finden; beim erften Naben werben fie bunkel und mächtig abnen, mas jedes für einen Inbegriff von Glückseliakeit in bem andern ergreift, werben nimmer von einander lassen. Und dann lall' er ahnend und hoffend und genießend, was boch feiner mit Worten ausspricht, feiner mit Thränen und feiner mit dem verweilenden vollen Blid und ber Seele brin." Die letten Worte beuten auf Rlopftod's Dbe an Cibli, wo es heißt, feiner ber Geliebten fpreche bie Liebe (bas Gefühl zweier befferer Seelen, wie glüdlich, wie ähnlich sich und wie glücklich sie baburch sind) mit Thranen. mit dem verweilenden Blick und der Seele drin aus. Wie boch Goethe auch Rlopftock hielt, ben ersehnten Dichter reinen Befühls und vor allem ber mit wärmfter Glut die Seele burchgudenben Liebe konnte er in ihm nicht erkennen. Die trunkene Lust zweier gang für einander geschaffenen und bas Glud ihrer feligen Berbindung burdempfindenden Seelen ichien ibm erft ben Dichter zu vollenden, der Ausbrud berfelben bie bochfte Blüte

der Dichtung. Schon srüher hatte er einmal bei Gelegenheit Gellerts, der nicht mehr als ein bel esprit, ein brauchbarer Kopf gewesen, die Bemerkung gemacht, die einzige Poesie sei die, welche aus vollem Herzen und wahrer Empfindung ströme.

Bon dichterischen Ergüssen in der Zeit von Goethes schwerem Kampse mit seiner Leidenschaft für Lotten wissen wir nichts, doch, schrieb er in ein Eremplar von Goldsmiths deserted village, das er Lottens Verlobtem schenkte, die rasch hingeworfenen Verse:

Wenn einst nach überstandnen Lebens-Mills und Schmerzen Las Gills Dir Rub- und Wonnetage gibt, Bergiß nicht ben, ber ach ! von ganzem Herzen Die und mit Dir geliebt!

Die Länge der Berse ist hier wechselnd, nur die beiden innern, aber nicht auf einander reimenden sind gleich lang, der abschließende vierte absichtlich der fürzeste.

Als Goethe vor seiner Flucht sich von Lotten und Keftner schriftlich verabschiedete, da ergoß sich sein Gesühl nicht in Bersen, sondern er sprach seinen Schmerz und seine unvergängsliche Liebe in tiesempsundenen Briefzeilen aus. Auch in Thalsehrenbreitstein, wo er mit Merd bei Frau von Laroche zusamsmenkam, deren älteste Tochter Maximisiane ihn lieblich anzog, und nach der Rücklunst zu seiner Baterstadt scheint er zu dichterischen Ergüssen keine Ruhe gesunden zu haben. Erst alser vom 6. die zum 10. November mit Schlosser wieder in Wessar gewesen, erwachte die Lust am Leben in ihm von neuem. Doch die Dichtung zog ihn zunächst noch nicht an. Er ließ um diese Zeit den Bogen von deutscher Baukunst drucken. Baldbarauf trieb es ihn nach Darmstadt zu Merck, wo er mehrere-Wochen blieb. Am 27. November schreibt Herders Braut: "Unserguter Goethe ist hier und seichnet, und wir siehen beim:

Mintertisch um ihn berum und feben und hören. Es ift bei Merck eine Akademie: sie zeichnen und stechen in Rupfer zusam= men." Den 5. Dezember berichtet fie, Goethe fei noch ba und lebre Mercf zeichnen; er scheine etwas ftiller und geläuterter geworden, gegen Madden und Weiber beffer als fonft; boch fei noch zu viel Alfche bon feiner erften Liebe in feinem Bergen, als baf er lieben konnte. Bon feiner Leibenschaft zu Lotten und feinen tiefen Seelenkampfen wußte fie also nichts, auch nichts non Friederiken, nur von der ihm ichon ferner liegenden leibgiger. längst verheirateten Geliebten sprach er. Er bente ein Maler zu werden, bemerkt fie; ba ihm alle Tugenden fehlten, so wolle er sich auf Talente werfen. Er selbst schreibt benselben Tag an Berber, er fei jest gang Beichner, habe Muth und Blüd: Merck versifizire und brucke; sie bespiegelten sich ineinander, lehnten fich aneinander und theilten Freud' und Langeweile auf biefer Lebensbahn. Ginige Tage fpater fehrte er nach Frankfurt gurud, wo er, wie er an Refiner schreibt, wieder mit neuen Planen und Brillen umging. Er fei wieber ziemlichen humors und arbeite brav, bemerkt er bald barauf, abenteuerlich, wie immer, moge berauskommen, was wolle. Wenn Barnbagen qu= verläffig wiffen wollte, die Berfe Damfell R. N. (Cpigrammatisch 17), die Goethe im Juli 1774 an Schönborn schickte. feien vom Sabre 1772, fo mußten fie wohl in diefe Beit fallen. Dieser könnten benn auch die handschriftlich erhaltenen Verse angehören, nach ber Melobie: "D Bater ber Barmbergiakeit", auf die er ichon das Lied Sehn fucht gedichtet hatte (oben S. 47):

D Kater asses wahren Sinns Und des gefunden Lebens, Du Geber löstlichen Gewinns, Du Hördrer treuen Strebens, Sprich in mein Herz Dein leises Wort,

В

Bewahre mich fo fort und fort Für Beuchlern und für S-.

hier ift offenbar ein Bers nach B. 5 ausgefallen. Auch bie Berse eines lutherischen Geistlichen in ben zahmen Xenien VI. gehören in biese Jahre.

Un frohem gesellschaftlichem Zusammenleben fehlte es Goethe iett nicht. Go war er Weihnachten mit einigen "guten Jungen" auf bem Lande, wo ihre Luftbarkeit febr laut und Geschrei und Gelächter von Anfang bis zu Ende mar. Um diese Beit muß auch bas .. Concerto dramatico del Sigr. Dottore Flamminio detto Panurgo secundo. Aufzuführen in ber barmftabter Gefellichaft ber Beiligen" fallen, eine Erwiederung auf einen pon bem barmitabter Rreife, ber fich "Gemeinschaft ber Beiligen" nannte, erlaffenen Brief, ben er als ein "Freudenblatt" bezeichnet. Die Namen Flamminio, mit Anspielung auf flamma (Glut). faum auf Fleming, und Panurgo (Rannalles) hatte er wohl in Darmstadt erhalten; biese ober vielleicht auch nur gleichbedeutende waren ihm in dem Briefe gegeben worden. Das Bange ift ein luftiger Ginfall, von welchem wir nicht wiffen. inwiefern einzelnes fich auf ben Brief ber barmftäbter Freunde bezieht. Der Dichter läßt alle verschiedenen Arten von Mufit. ftuden in feinem bramatischen Rongert auftreten. beiben erften achtversigen Strophen, von benen bie erfte trochaifche im 4/4, die andere jambisch-anapästische im 3/8 Takt gesungen werben foll, preisen bie Göttin Langeweile, die in bem Binterwetter vom Olymp herabgestiegen sei und ben Freunden bie ,ftumpfen Febern" in die Sand gegeben habe, und feiern bann launig die Wirksamkeit berfelben. Die folgenden Stude, ein Ariofo in zwei fünffüßigen gereimten Jamben und ein Allegro con furia in freien, oft mit Anavaften gemischten, blok in ber

ersten Sälfte ber breizehnversigen Strophe gereimten jambifchen Berfen. bas burch ein Cantabile treffend parobirt wirb, fpotten über eine schlechte Abbildung ber Juno und eine Darftellung bes jungften Berichts in ber verpfuschten Weise bes Sollen-Breughel. Auf eigenthümliche Weise fpricht bas Unbantino in einer achtversigen trochäischen Strophe, in welcher die fürzern geraden Berfe reimen, ben fprichwörtlichen Gebanken aus: "Die Zeit brinat Rofen, aber auch Dornen."\*) Das Lamentabile verfiflirt in einer sechsfüßigen paarweise reimenden trochäischen Stropbe treffend die langweilige Seufzerdichtung, wie bas Allegro con spirito in einer ahnlichen Strophe, beren Berfe fammtlich bem 3. und 4. ber porigen gleich find, in bombaftischer Beise ausführt, baß alles auf Erden liebe, worauf ber Choral in einer fünfzeiligen jambifden Stropbe mit Benukung gangbarer Gebetspruche Gott bittet, fie vor Langeweile ju ichuten und lieber bungern zu laffen. \*\*) Run wird es gleich luftiger. Bunächst beginnt ein Capriccio con Variazioni, welches bas Drangen ber Welt nach Bergnügen bezeichnet; biefes felbst besteht aus vier paarweis reimenden furgen jambifch anapaftischen Berfen, von benen nur bie geraben reimen; die brei Bariagioni find abnliche, nicht gang gleiche achtversige Strophen. Die erfte Bariagion geht barauf, baß alle auf Erben sich breift magen, es foste, mas es wolle \*\*\*); die zweite führt die Gisluft, die dritte die tolle Reiterei aus. Daran ichlieft fich als Aria ein frangofisches Scherglieb auf eine munderliche Beilung eines Mabchens burch einen jungen bubichen Arat. Gin beruhigenbes Molto andante gilt bem

<sup>\*) &</sup>quot;Richt gar" muß bier wohl beigen follen "Richt genug".

<sup>\*\*)</sup> Die Worte "Rennft Deine Kinber" weisen barauf bin, bag fie als treue Kinber eine folche Gabe von Gott verlangen burfen.

<sup>\*\*\*)</sup> Statt "ber Erbe" follte eigentlich "auf ber Erbe" ftehn. "Gott weiß", für "Gott weiß, was".

Spruche bes Predigers, bag jebes feine Zeit hat; ce ift in acht furgen, jambifch anapaftischen paarweis reimenben Berfen aeschrieben. Con espressione enthält in einer achtversigen jambiiden Strophe ben wunderlichen Stokfeufger an Die geliebte Marianne, ibm boch bie Liebe einer andern zu gestatten, von ber ihm eine Zigeunerin Gefahr fürs gange Leben geweiffaat bat.\*) Das Gange schließt mit einem wildbewegten Presto fugato. Ruerft werden alle jum jubelnden Genuffe ber Dbfternte und ber Weinlese eingelaben, aber trot bes luftigen Auffpielens fteben bie Berufenen, bie, wie Faufts Wagner, von Bolkslust nichts wiffen, verblüfft ba. Als fie auf ben Buruf. luftig mitzusingen und mitzuspringen, sich noch immer nicht regen. wird biefer großen Geifter gespottet, die fein naturliches Gefühl haben, fünftlich alles zusammenbringen muffen, felbft jeber Schöpfungefraft entbehren. Endlich wird alle Weit aufgerufen. fich an ber Luft zu betheiligen, von ber niemand ausgeschloffen fei. auch nicht "Böllner und Sünder", wobei Kritafter (launig ftatt Rritifafter) und Boeten bruderlich nebeneinander fteben, wie 5- und Bropheten, aber auch noch jett bleiben jene großen Meifter wie die Laffen ftehn, worauf benn bas Gange mit einem luftigen Spotte über biefe Dummheit (Dum bu, bum bu u. f. w.) schließt. Das Concerto ift nur ein sprudeInber Musbruch übermüthiger Laune, zeugt aber bei aller Raschbeit bes Entwurfes von großer Formgewandtheit und geiftiger Beweglichkeit. Bielleicht ward es gedruckt, fo bag es bas Impressum comicum fein konnte, bas Goethe am 8. Januar Reftner fanbte.

<sup>\*)</sup> Bon löper, ber unfer Gebicht in ber hempelichen Ausgabe V, 242 ff. mit Erlanterungen gibt, wil "ein Beiblein ter Spbillenichaar" auf ein ihm gefährliches Marchen beziehen, aber bas Weiblein broht nicht Gefahr von feinen eigenen, sonbern von fremben Angen.

Giner neuen Liebe konnte bes Dichters noch von Lotten tiefverwundetes Herz sich nicht hingeben, fühlte er sich auch bamals von ber, wie er meinte, an bemfelben Tage mit Lotten geborenen Sufanna Magbaleng Münch angezogen, beren Geburtstag er am 11. Januar wohl luftig mitgefeiert hatte. Balb barauf, als die Mädchen eines Abends um die anwesenden Jungaefellen würfelten, fiel ihm Magbalena zu, die er feit biefer Beit schergbaft sein liebes Weiben nannte, aber neben ihr mar er auch andern Mädchen seiner Bekanntschaft aut, ohne bag eine leidenschaftliche Reigung fich entwickelte. Bu ihrischen Gebichten fehlte ibm auch bamals alle Stimmung, nur ju launigen Knittelberfen fand er sich aufgelegt, wie wir folde in einem Ramuarbriefe an Reftner finden. Bunachst bielt er fich an bas Reichnen. 5. Nebruar tam Merd auf einige Tage. Damals ichrieben beibe wohl die luftigen Knittelverse an Serder, auf welche dieser am 3. Marg etwas berb in feiner erhaltenen Bilberfabel und einem geiftlichen Brief antwortete; freilich meinte Raroline, Berber habe noch lange nicht so geantwortet, wie Goethe zuerst gepfiffen. Auch war es wohl bei biefem Besuche, bak Merck von Goethe ben Wanberer erhielt, um ihn an Boie für ben Mufenalmanach ju schicken; benn bag biefes Gebicht nicht, wie Weinhold meint, ber Sendung Mercks vom Januar beilag, ergibt sich aus Boies Antwort vom 26. Gleich nach Mercks Abreise arbeitete Goethe seinen Got um, wozu er das Lied bon Cupido bichtete, ber bei ben Sofbamen nicht erft feiner Waffen bedarf, um fie zu verwunden, sondern mit größter Freundlichkeit wie ein liebes Kind von diesen aufgenommen wird. Das Lied besteht aus einer neun- und einer achtzeiligen jambisch-anapästischen Strovbe von gang verschiedener Reimstellung. Die Umarbeitung war in wenigen Wochen vollendet. Regte ihn auch die bevor-

stebende Beirat Lottens gewaltig auf, so war er boch zuweilen au bramatischen Dichtungen aufgelegt. Go schrieb er einen Sabrmarkt, in welchem ber wunderlich zwischen Merd und Berber fich eindrängende, Karolinen gegen Merck reizende Leuchsenring auftrat. Mit bem Entwurfe zu Mahomet nuß er fich ichon lange getragen baben. Für benfelben machte er Auszuge aus bem Roran. Diese scheint er schon im Juli 1772 angelegt zu haben: benn gegen Berber bedient er sich um diese Zeit eines Spruches bes Koran, ben er fich aus Sura XX, 26 angemerkt hatte. Der Gefang zwischen Ali und Fatema, bas Epigramm Sprache und bas Gebicht ber Abler und bie Taube, welche alle im abttinger Mufenalmanach fteben, muffen fpateftens um biefe Reit fallen: benn, wenn er furz por ber am 4. April vollzogenen Bermählung Lottens Reftner bittet, ihm bie Reit anzugeben, in welcher er mit Lotten nach hannover reise, weil er ihm etwas an Boie mitgeben wolle, fo muß er die für biefen bestimmten Beiträge, ba er bie Abreife in nächfter Zeit erwartete, icon bereit gehabt haben. Bener Wechselgesang aus Mahomet, später als Mahomets Gefang bearbeitet (vermischte Geb. 9), aibt ein berrliches Bild bes zu einem gewaltigen Propheten und Belteroberer aus eigener Rraft sich emporschwingenden Mahomet. Derfelbe ift in freien trodaifden Stropben geschrieben. In ben vier erften Strophen herrschen kleinere trochäische Berse bor, fo baß nur zweimal ein vollständiger Dimeter und eben fo oft ein um eine Gilbe furgerer Bers fich findet; in den beiben erften finden sich auch brei Reimpaare (B. 1 f. 8 f. 11 f.) Bon ber fünften Strophe an treten furgere Berfe nur felten, meift am Anfange ober am Enbe, ein. Spater, wo die Dimetergin frifchem Laufe fich ergießen, fteben neben wenigen kleinern Berfen bie einmal zu einem Trochaus berabsteigen, auch zweimal malerifc

jambische Verse ("Ein Hügel", "Ein ganz Geschlecht"), welche Goethe später weggeschafft hat. Damals waren auch wohl schon Mohamets Monolog auf dem freien Felbe unter dem gestirnten Himmel und das sich daran schließende prosassche Gespräch mit seiner Pflegemutter Halima gedichtet. Auffallend ist das dazu gewählte von Goethe ersundene Odenbersmaaß. Die beiden ersten Verse bestehen aus einem doppelten Choriambus, dem jedesmal eine Basis vorangeht; der dritte Vers ist der Schlußevers des vierten asklepiadeischen Maßes (——————), der letzte ist —————— zu messen, wie Klopstock mehrssach diesen Vers ohne Anakruse am Schlusse der Strophe hat.

Theilen tann ich euch \*) nicht biefer Seele Gefühl, Bublen tann ich euch nicht allen ganges Gefühl: Wer. wer wendet bem Flehn fein Ohr? Dem bittenben Auge ben Blid?

Sieh, er blinket herauf, Gab, ber freundliche Stern. Sei mein Herr du, mein Gott! Gnädig winkt er mir zu! Bleib'! bleib'! Wendst du tein Auge weg? Wie liebt' \*\*) ich ibn, ber sich verbirat?

Sei gesegnet, o Mond! Subrer bu bes Gestirns, Sei mein herr bu, mein Gott! Du bescuchtest ben Weg. Lag, lag nicht in ber Finsterniß

Mich irren mit irrenbem Bolt.

Sonn', dir glühenden weißt sich das glühende Herz. Sei mein Herr du, mein Gott! Leit', allsehende, mich. Steigst auch du hinab, herrliche? Tief billet mich Kinsternis ein.

<sup>\*)</sup> Er rebet alle Gestirne an. Der Dativ ift bier und im folgenben Berfe febr frei gebraucht.

<sup>\*\*)</sup> Im ersten Drude bei Schöll (Briefe und Auffate S. 151) steht irrig "Wie? Liebt". Im Koran heißt es nach Goethes Uebertragung: "Untergebenbe lieb' ich nicht."

hebe, liebenbes herz, bem Erichaffenben bich! Sei mein herr bu, mein Gott! Du alliebenber, bu, Der bie Sonne, ben Mond und Stern\*) Schuf, Erben und himmel und mich.

Den Inhalt gab Goethe am Ende des vierzehnten Buches bon Mahrbeit und Dichtung aus bem Gebächtniffe, ba ihm ber Symnus felbst längst abhanden gekommen war. Er batte bierau auf eigenthumliche Weise bie fechste bas Bieb überschriebene Sura benutt, wo von Abraham ergablt wird, ber feinen Bater Mar und fein Bolf als Gögendiener erfannte: "Als die Nacht über ihm finfter ward, fab er bas Geftirn und fprach: "Das ift mein Berricber!" Da es aber niederging, rief er: "Untergebende lieb' ich nicht." Dann fab er ben Mond aufgebn, fprach: "Das ift mein Berrscher!" Da er aber nieberging, saat' er: "Benn mich mein Berr nicht leitet, geb' ich in ber Irre mit Diesem Bolf". Wie aber die Sonne berauftam, fprach er: "Das ift mein herrscher! er ist größer." Aber ba fie auch unterging. sprach er: "D mein Bolt, nun bin ich frei von beinen Irrthumern! Ich habe mein Angesicht gewendet zu dem, der Simmel und Erbe erichaffen hat". Die entsprechende rabbinische Saae hat Herder in den Blättern der Borzeit II, 4 behandelt.

Die gleichzeitig mit bem Gesang zwischen Ali und Fatema an Boie gesandte Fabel Abler und Taube (vermischte Ged. 16) ist in reimlosen, meist männlich auslautenden freien jambischen Bersen geschrieben, in benen aber an einzelnen Stellen der Anapät meist bezeichnend eintritt. Sie spricht in tiesempfundener Weise das Gesühl aus, daß es dem mächtigen Geiste nicht gegeben sei, in thatloser Rube sich zu behagen. Die sieben reim-

<sup>\*)</sup> Wegen ben Bere fteht bei Scholl "und bie Stern".

losen jambischen Dimeter unter ber lleberschrift Sprache (Gpisgrammatisch 85) heben treffend im Gegensatz zu ber Klage über bie Ungefügigkeit der deutschen Sprache hervor, daß die Sprache in der hand bessen, der sie zu gebrauchen weiß, zu einem gefügigen Werkzeug werde.

Von der Kunde der schon am 4. Abril vollzogenen Bermählung Lottens, beren Tag man ihm aus Schonung vorber nicht mitgetheilt hatte, wurde er tief betroffen. "Ich wandere in Muften, ba fein Waffer ift; meine Saare find mir Schatten. und mein Blut mein Brunnen", schrieb er dem glücklichen Lagre, beffen Freund er unter und über bem Simmel sei. In große Aufregung versette ibn die Ankunft einer Freundin Lottens, die ibm beren wohlerbaltenen Brautstrauß brachte: mit ben Reften Dieses Straufes auf bem Sut manderte er am 15. April nach Darmstadt. Berbers Braut sah er nur wenig; dieser schien er, in ihrer Verstimmung wiber Merch, rüchaltender gegen sie als jemals; in Gegenwart Merche fpreche er in einem wunderlichen Ton mit ihr, wogegen er mit ihr allein sehr aut sei. Tief rührte ibn ber Tob seiner Urania, Fräulein von Rouffillon, ber in die Zeit seines barmstädter Aufenthaltes fiel. "Der Tod einer theuer geliebten Freundin ift noch um mich", schreibt er gegen ben 20. an Restner. "Seut früh ward sie begraben, und ich bin immer an ihrem Grabe und verweile, ba noch meines Lebens Sauch und Marme bingugeben, und eine Stimme gut fein aus bem Steine bem Rufunftigen. Aber ach auch ift mir verboten einen Stein zu feten ihrem Andenken und mich, berbrießt, daß ich nicht streiten mag mit bem Gewäsch und Geträtsch." bätte er ber Berstorbenen einen Nachruf geweiht, aber er fürchtete, man werde von einem Liebesverhältniß zu ihr fabeln. feinen Schmerz und feine Fassung über Lottens Berluft mochte und konnte er nicht zu lhrischer Tarstellung bringen. "Meine arme Existenz starrt zum öben Fels", klagt er Kestner in bem angesührten Briese. "Diesen Sommer geht alles, Merck mit dem Hose nach Berlin, sein Weib in die Schweiz, meine Schwester, die Flachsland, Ihr, alles, und ich bin allein. Wenn ich kein Weibnehme ober mich erhänge, so sagt, ich habe das Leben recht lieb, oder was, das mir mehr Ehre macht, wenn Ihr wollt." Am 25., einem Sonntag, schreibt er, es sei heute ein Gewirre, ein recht toll und wunderbar Leben um ihn gewesen. "In vierzehn Tagen sind wir all auseinander, und es geht so im Hurrh, daß ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht, wie noch Hossmung und Furcht ist. Gott verzeih's den Göttern, die so mit uns spielen." Am 2. Mai war er bei Herders Trauung zugegen, die auch keine Ihrische Blüte trieb. Tags darauf kehrte er nach Franksurt zurück. Merck reiste mit der Landgräfin nach Petersburg.

Allmählich beruhigte er sich wieder und spann sich in die frankfurter Berhältnisse ein. Als er Mitte Juni seinen endlich ausgedruckten Göß Kestner sendet, schreibt er, daß er träume und gängle durchs Leben, führe garstige Prozesse, schreibe Dramata und Romane und dergleichen, zeichne und poulsire und treibe es, so geschwind es gehn wolle. Er war damals mit einer dramatischen Bearbeitung seiner wetzlarer Liebesgeschichte beschäftigt, an welche er sich im folgenden Monat so steißig hielt, daß er bald damit sertig zu werden hosste. "Heilige Musen, reicht mir das aurum potabile, elixir vitae aus Euren Schalen! ich verschmachte", ruft er aus. "Was das kostet, in Wüsten Btunnen zu graben und eine Hitte zu zimmern!" Seinem wehlarer Freunde Gotter sendet er seinen Göß und einen launigen Brief, worin er den Wunsch ausspricht, daß er das Stück zur Aussührung bringe. Im August machte ihm Frau

von Laroche, die wohl mit ihrer altern Tochter Marimiliane Frankfurt besuchte, acht aludliche Tage. Auch Betti Sacobi, Die Frau von Frik, tam mit beffen alterer Salbichmefter Lotte nach Frankfurt zu ber mit Goethes Schwester befreundeten angebeirateten Tante Jacobis, Johanna Kahlmer, bei ber Goethe sich ganz frei ergebn und "rabotiren" konnte. Mit Betti Jacobi fand er fich gang freundlich gusammen; aber jebe Erwähnung ibres Gatten, ber mit Dieland ju bem teutiden Derfur fich seit dem Anfange bes Sahres verbunden hatte, vermied er, ba er nicht eine Berbindung mit biefem und feinem Bruber, bem anakreontischen Lieberbichter, suchte. "Gie follen mich amingen. fie zu achten, wie ich fie jest verachte, und bann will und muß ich fie lieben", schreibt er ben 15. September an Reftner. Diesem vertraut er auch, daß feine Ibeale als Schriftsteller an Schönheit und Größe auswachsen, und wenn seine Lebhaftiakeit ihn nicht verlaffe und feine Liebe, fo folle es noch viel für feine Lieben geben, an bem auch das Bublikum seinen Theil nehme. Zugleich übersendet er die icherzbaften, mit manden Anapästen untermischten paarweis gereimten jambifchen Dimeter an Lotten, fpater bas aarstige Gebicht überschrieben (Epigramatisch 11), die eigent= lich Beilage zu seinem Borträt sein sollten; ba biefes aber nicht gerathen mar, ichidte er fie einstweilen allein. Bielleicht gehören in biefe Reit manche kleinere ibrifche Sachen, beren Abfaffungszeit wir nicht fennen. Auch ein Marchen batte er bamals icon geschrieben, bas er Betti Jacobi versprach, aber nicht auffinden fonnte, weshalb er ihr jum Erfat etwas anderes gab.

Göt hatte indessen bie Augen von ganz Deutschland auf ben jungen franksurter Abvocaten gezogen, der allgemein als Dichter bes einen ganz neuen echt deutschen Ton anschlagenden Dramas genannt wurde. Schon im Juni hatte Claubius im wands

beder Boten auf biefe "angenehme Ericheinung" mit warmer Unerfennung ber boben Begabung bes Dichters bingewiesen, ber größece Dinge von fich erwarten laffe. Die frankfurter gelehrten Angeigen priefen trot aller Sonderbarfeiten biefes in feiner Urt einzige Dauerspiel, bei bem es einem warm ums Berg werbe. Dem Berfaffer gebühre unendlicher Dank für feine Studien der alten beutschen Sitten und für feine Wieberermeckung ber echten beutschen Selben; auch die Sprache sei echt beutsch. Im Merkur batte ein Beurtheiler vieles an biefem .. donften. intereffantesten Monftrum" getabelt, aber Wieland erffarte in einer Unmerfung beinabe alle biefe Ausstellungen für unbegründet. was er bei anderer Gelegenheit nachweisen wolle. Auch Goethes Beitrage jum göttinger Mufenalmanach fanden beifällige Aufnahme. Alle "fehr originell" wurden die beiben größern Bebichte im Almanach ber beutiden Mufen bezeichnet. R. G. Jacobi ging im Merfur gleichfalls auf biefe Stude anerkennenb ein. Um meiften aber waren bie jungen göttinger Dichter, ber sogenannte Sainbund, entzudt, die Goethe unter ihre Beiligen aufnahmen. Claudius ließ ihn durch feinen nach Algier reifenben Freund Schönborn um Beitrage für feinen manbsbeder Boten ersuchen. Goethe ichidte fogleich ein paar Rleinigkeiten. Die später Ratechisation und Dilettant und Rritifer überschriebenen Gebichte (Epigrammatisch 10 und Parabolisch 7) erschienen bort bereits Ende Oftober. Beibe find freilich obne große Bedeutung, das eine eine Anekdote von der Ungeschicktheit eines Ratcheten in sechs gereimten jambischen Bersen, bas andere eine gegen alberne Kritifer gerichtete Sabel in paarweis gereimten jambifchen Dimetern, mit wenigen eingemischten fürzern Berfen. wobei febr häufig ber Anapaft an die Stelle bes Jambus tritt. Goethe bichtete um biefe Zeit auch ben Sahrmartt gu Blunber sweilern, wohl eine Amarbeitung bes oben erwähnten Jahrmarkts. Für einen Roman und ein Drama, die er ihr zugeschickt, dankt Betti Jacobi am 3. November. Ein anderes Drama, das er angelegt hatte, scheint er nicht zu Ende geführt zu haben. "Flamme und Windstoß", deren es noch bedurfte, ben angelegten Scheiterhausen anzuzünden, wie er an Boie schrieb, scheinen ihm versagt zu haben.

Am 14. November fühlte er sich burch die Abreise seiner endlich mit Schloffer vermählten Schwefter febr vereinsamt. Ein paar Hochzeitsgebichte feines mar von Lavater, ein anderes von Schloffers Bruder) schickt er am 3. an Betti Jacobi; er felbft scheint zu einem solchen nicht gekommen zu fein. Ende November ober Anfangs Dezember fündigt er berfelben Freundin ein "Allerlei" an, bas er ber Boft übergeben habe. Seine Umftande feien jest fo, daß er nicht auslangte, wenn er nicht neuerdings wieder biffiger geworden ware. Er habe keine Beit fich zu fam= meln; bazu habe er ein Studden Arbeit, wie er hoffe, gur Ergebung aller lieben Geelen angefangen, bie Betti glichen, bas wohl zu Fastnacht anmarschiren könne - ohne Zweifel sein gleich zu erwähnendes Luftsviel. Bald ftellte fich feine Stimmung wieder ber : er begann auch bon neuem mit Gifer zu zeichnen. Dit böchster Freude erfüllte ibn die vor Weibnachten erfolgende Rudfehr Mercis von Letersburg. Um Weihnachtstage melbet Goethe an Reftner, er fei fleifig gewefen, babe viele fleine Cachen ge= arbeitet, ein Luftspiel mit Gefängen balb vollendet und einige ansehnlichere Stude, über bie nun ftubirt werbe, in Grund gelegt. Einzelne Iprische Gebichte scheinen sich nicht barunter befunden zu haben, ba er am folgenden 8. Januar an Boie schreibt, er habe für ben Dusenalmanach noch nichts als einige Sinngebichte eines Freundes. Erft in biefem ober bem folgenden Monate icheinen die fväter Autoren und Regen: fenten überschriebenen fleinen Gebichte (Barabolisch 5 und 6) entstanden, Die ber manbebeder Bote am 5, und 9. Mars brachte und die bann auch in bem von Boie an Bok übergegangenen göttinger Mufenalmanach erschienen. Beibes finb parodische Dichtungen in benselben jambischen Bersen, in welchen auch die beiben frühern Stude im manbebeder Boten gefchrieben waren, nur bag bei bem erftern am Schluffe bie Reimftellung fünftlich verschlungen ift; bas erftere gebt auf bie Dichter, welche ihre Gebichte fich vom Lublitum pranumeriren laffen. also ein Gewerbe baraus machen, bas andere auf die Beurtheiler, welche, ftatt bie Schönheiten einer Dichtung bankbar anzuerfennen und burchzuempfinden, fich ein Geschäft baraus machen. Dlängel aufzufinden und fich bamit breit zu machen. gingen wohl aus ber Stimmung berbor, in welche ihn bie unverftändigen Ausftellungen an feinem Gog verfetten, beffen Drudtoften er, trot ber glangenben Aufnahme, die bas Stud gefunden. nicht einmal guruderhalten konnte. Bielleicht gebort Goethe auch bas Gebicht an, welches ber manbsbeder Bote am 18. De gember 1773 ohne Namen gibt:

## Der Belt Lohn.

Was bu bem Publikum gejagt, hat ihnen brum nicht alles behagt.
Sie follten nicht vergessen:
Einem gejchenkten Gaul
Sieht man nicht ins Maul,
Und wer einen Korb voll Aepfel verschenkt,
Richt just bran benkt,
Ob einen ber Wurm hat angefressen.

Die volksthumlichen Bergleiche find unferm Dichter gang gemäß, die Reimftellung, bag ber Reim auf vergeffen erft am

Schluffe nach zwei eingeschobenen Reimpaaren folgt, ähnlich wie in bem Gebichte Autoren.

Das Luftsviel, bas er balb vollendet batte, mar ohne Ameifel Erwin und Elmire, bas er freilich fpater "ein Schaufpiel mit Gefängen" nannte. Im folgenden Juli las er Lavater biefe "Operette" auf ber Rheinfahrt vor. In biefem Stude kommt auch bas Lieb bas Beilchen (Ballabe 4) vor. Meine frühere Unnahme, Jacobis Salbichwester Lotte habe biefes Lied ichon im Nanuar 1773 befeffen, gründet fich auf einen Brief derfelben an ihren Bruber Johann Georg, welcher bas Datum bes 25. Januar 1773 traat. Dort ichreibt fie: "Ferner bient zur beliebigen Nachricht, bak ich einige Romangen von Goethe für ben berum um um bon Jung (obne 3weifel ein Lieb bon Jung Schilling), ben ich ihm zuschiefte, bekommen habe; die Abschrift eines Liedchens bavon, welches uns allen recht wohlgefallen bat, füge ich bier bei", und dies Liedchen ift gerade bas Beilchen. Aber ce fputt hier eben ein Brrthum, ber fo viel Berwirrung angerichtet bat und bon andern und mir felbst bäufig aufgezeigt worben ift, nämlich daß im erften Monate durch eine fehr nabe liegende Bergeflichkeit, über welche fich viele felbit ertappt haben werben, bie geläufigere Rahl bes vergangenen Jahres in bie Feber fließt. Freilich bat Beraf\*) auf biefen Brief bin angenommen, icon im Spätjahr 1772 habe Goethe ben Briefwechsel mit ben Frauen ber Jacobischen Familie angefnübft, aber biergegen spricht nicht allein Goethes eigene Erzählung, wonach er erft 1773 Betti und Lotte Nacobi in Frankfurt fennen lernte, sondern auch die erhaltenen Briefe felbft, von benen ber erfte an Betti beutlich zeigt, baß er erft nach ber perfonlichen Bekanntschaft geschrieben ift,



<sup>\*)</sup> Acht Lieber von Goethe G. 14 f.

fie borber fich noch nicht nabe getreten waren, und auch bie Beziehung auf Jung Stillings Lied im Anfange bes Briefes bom 31. Dezember 1773 an Betti "Um um um berum um um ifts nun", die ein ganges Sabr nach bem Empfange biefes Liebes bochft unwahrscheinlich ift. Saben wir nun vollen Grund, ben bäufigen Arrthum ber Datirung bei unferm Briefe gnunehmen. fo erweist fich auch bier die Ungehörigkeit ber Annahme, bas Lieb fei für fich entstanden, später erft in bas Stud eingeschoben worben. Das ift von feinem ber Lieber in Goethes Dramen nachzuweisen, wie an sich bei Goethe unwahrscheinlich. bubiche Lied ift in einer gang aufs Gingen berechneten Reimform gefdrieben. Zwifden zwei Reimpaare aus jambifchen Dimetern tritt ein um eine Gilbe fürgerer Berd; ben Schluß bilben ein aus ber Wieberholung beffelben Wortes bestehender Bers aus zwei Jamben und ein anderer aus brei Jamben. Der britte und der lette Bers der erften Strophe reimen auf die entsprechenben Berje ber zweiten Strophe, und ber erfte und fechfte Bers ber zweiten lauten auf baffelbe einfilbige Wort aus, ebenso ber fünfte und siebente ber britten, und ber britte ber erften und ber britten Strophe enden auf bas Wort Beilchen. Man konnte in bem Beilden eine Nachahmung bes Beibenrösleins (Lieber 5) febn und die Beränderung biefes urfprünglichen Bolkeliedes eben um biefe Reit feten. Die andern von Goethe an Lotte Nacobi geschickten Romangen waren wohl andere Lieder aus Erwin. fo bas reizende 3hr verblübet, füße Rofen und bas leibenichaftlich bewegte Inneres Bublen, wo nach brei Reimpaaren aus Datthlus und Trochaus eines aus einem Choriambus ben Abschluß macht, wogegen er bas von berglichem Antheil eingegebene Gin Schaufpiel für Götter erft fpater einschob. Sier steht awischen vier jambischen und einer trochäischen vierverfigen

Stropbe (bie erfte beginnt mit bem fürzern Berfe - \_ - - - ) eine achtverfige von fünf jambifden und brei trochäischen Berfen bie febr frei jum Ausdruck ber Bewegung wechseln; bie Reimform ift aleichfalls bezeichnend, ba B. 1 und 2. B. 3, 5 und 7. 2. 6 und 8 reimen und nur der dreimalige Reim weiblich ift. Goethe liebte es noch fbater aus feinen mit Befangen burch= wobenen Dramen einzelne Lieder Freundinnen mitzutheilen. Unfer Stud, beffen Bollenbung fich taum bis jum Frühling verzogen baben wird, enthält auch noch fonst eine große Rabl Ihrischer Stellen, jum Theil febr reizender Art, wobei ber Dichter alle Mittel ruthmischen Ausbrucks in freiester Beise verwandte, aber zuweilen auch gang einfache Formen wählte. Ginmal wird ein abwechselnd reimendes Shitem von vier Berfen vor dem letten burch brei aufeinander reimende einfache Samben unterbrochen. Much zwei fiebenfüßige Stropben finden fich, in welchen auf vier wechselnd reimende Berse ein Reimpaar folgt, ber fiebente Bers ber erften mit bem gleichen ber zweiten Strophe reimt.

Bielleicht fällt in einen ber beiben letten Monate biese Jahres Goethes Zeichnung ber frommen, von schwerer Krankheit an ihren Lehnstuhl gesesselten, erst im folgenden Dezember verstorbenen Freundin von Klettenberg, zu welcher er einst bei unterzgehender Sonne sich hingerissen fühlte, wo sie ihm wie verklärt erichien, wie er im Ansange des fünfzehnten Buches von Wahreheit und Dichtung berichtet. Bei Uebersendung der Zeichnung an eine auswärtige Freundin, wohl Johanna Fahlmer, welche damals bei Betti Jacobi in Düffeldorf war, fügte er die einsachschnen, seinen Unglauben an das Christenthum frei andeutenden, aber den hohen Werth ihres sesten Glaubens bezeichnenden Berse binzu:

Sich in bicfem Zanberfpiegel Einen Traum, wie lieb unt gut Unter ihres Gottes Flügel Unfre Freundin leibent rubt.

Schaue, wie fie fich hinilber Aus bes Lebens Boge ftritt! Sich Dein Bilt ihr gegenüber Und ben Gott, ber für Euch ftritt. \*)

Fühle, was ich in bem Weben Diefer himmelstuft gefühlt, Als mit ungebuldgem Streben Ich bie Zeichnung hingewühlt.

Freilich könnten die Berse auch in den folgenden Frühling ober gar kurz vor den Tod der Klettenberg fallen, wofür die Zeitfolge, in welcher Goethe dieser Zeichnung gedenkt, sprechen würde, wäre nicht in Wahrheit und Dichtung die Zeitfolge so oft bedeutend verschoben.

Am 15. Januar wurde Goethe durch die Ankunft der eben mit dem frankfurter Kausmann Brentano vermählten Maximiliane Laroche auf das höchste erfreut. Das war ihm, wie er an Betti Jacobi Ansangs Februar schreibt, die erste Gabe, die das Schicksfal, mit dem er sich so oft herumgedissen, seit dem Berluste seiner Schwester ihm verliehen, die das Ansehen eines Aequivalents habe. Seit dritthalb Wochen sei geschwärmt worden, und keine Branche seiner Existenz sei jest einsam. Am 12. sandte er Bürger die zweite Aussage seines Göt, um die "papierne Scheidewand" zwischen ihnen einzuschlagen, und bat um gegenseitige Mittheilung. Doch bereits hatte ihn düsterer Unmuth ergriffen über das Miße

<sup>\*)</sup> In bem Zimmer ber Klettenberg bing ein Bilt Chrifti ihr gegenliber und auch bas ber Freundin, vielleicht von Goethes Sant, fant fic an be Banb.

verhältnik seiner jungen Freundin zu ihrem freilich ehrenbaften und in feiner Art ichatenswertben altern Gatten, ber es in bem bunkeln handelshaufe, wo man fich burch haringstonnen und Rafehaufen ben Weg bahnen mußte, wo fie fich gleich mit ber Sorge für fünf Rinder belaftet fab, nicht wohl werden fonnte. Diefer Migmuth, ber jugleich feine eigene Bergweiflung aufregte, bak er noch tein Berg gefunden, beffen Befit ihn gang gludlich mache, trieb ibn gur Dichtung bes Werther, in welcher er fich alles lange gehäuften Lebensüberdruffes entlud. Er gog fich Diefe Beit über von allen Freunden gurud, worüber felbft Merd bitter verstimmt warb, ber nur wußte, bak er mit einem Roman beschäftigt fei, ber zu Oftern erscheinen folle. Bor Mitte Marg wird Werther abgeschloffen gewesen fein, ba Goethe berichtet. er habe ihn binnen vier Wochen vollendet. Aber als er nun endlich fertig por ibm lag, war er ibm zu beilig, ale bak er ibn por ber Welt ausstellen sollte; batte er ja fein eigenstes seltsames Liebesgeschick in ihm niedergelegt und mußte er fürchten, durch Beröffentlichung beffelben Lotten und ihren Gatten zu beleidigen. Als er im Marg ber noch in Duffelborf weilenden Johanna Rablmer bas Erscheinen seiner Rarge auf Wieland anzeigt, in welcher auch die Jacobis übel fuhren, erwähnt er gar nichts von ber Dichtung, die ibn fo lange gang verschlungen batte. Das Leben ichlendere nur fo fort, bemertt er, bas Befte fei feine Reichnung, bod folle bas Raftnachtoftudden nicht ausbleiben; fleifig fei er gewesen, nur sei noch nichts produzibel. Bor die Bollendung bes Romans fällt ber Brief an Reftner, in welchem er biefem melbet, vielleicht werbe er eheftens ein Dofument zu febn bekommen, wie oft er bei ihnen fei. In bemfelben Briefe bezeichnet er bie von J. G. Jacobi angekundigte Bris als eine findifche Entreprife, womit biefer Geld zu machen gebente. "Das

bie Kerls (bie Jackerls, bie beiben Jacobi) von mir benken, ift mir einerlei. Shebeffen haben fie auf mich geschimpft wie auf einen Hundejungen, und nun muffen fie fühlen, daß man ein braver Kerl sein kann, ohne sie just leiben zu können."

Nachbem er fich von ber Laft feines Mikmutbes in ber Dich= tung bes Werther befreit hatte, fühlte er fich freiheiterer und frischmuthiger als je, im vollsten Gefühle seiner dichterischen Rraft; mit jugendlicher Luft nahm er wieder am gesellschaftlichen Leben In ben Anfang bes feiner Freunde und Freundinnen Theil. Frühighre fallen wohl ber Brolog (gegen Bahrdt), Bater Breb. Runftlere Erbewallen und ber ben Unfang bes neueröffneten politischemoralischen Buppenspiels bilbende Brolog. Aber auch mehrere Iprifche Dichtungen geboren bochft wahrscheinlich in biefe Beit, fo ber neue Umabis (Lieber 2) und die frühere Faffung von Go ift ber Beld, ber mir ge= fällt (vermischte Geb. 59). In bem erftern spricht ber Dichter feine Cehnsucht nach bem Glude feiner ihn einft begludenben jugendlichen Phantafie aus im Gegenfate gu feiner jetigen nuch= ternen Anschauung ber Wirklichkeit. Das Gebicht ift in gang eigenthumlichen Strophen geschrieben; benn mabrend es in funfzeilige Strophen zerfällt, werben boch je zwei Strophen burch ben Reim zu einer verbunden, indem ber lette Bers ber erften mit bem ber Lange nach ungleichen erften Bers ber zweiten reimt. und in Folge beffen reimen, ftatt, wie in ber erften bie aleich= langen Berfe 1 und 3, die ungleichen 3 und 5, während ber Reim von B. 2 und 4 burchaebt. Wenn gewöhnlich in ben fünfverfigen Strophen entweder ein Reim breimal fich findet, ober ein Bers reimlos bleibt, fo hat der Dichter bier ben fünften Bers auf ben erften ber zweiten Strophe reimen laffen, wodurch, ba zwei reimende Berfe ungleich lang find, die Reimform in nectifcher

1 44.1

Beise in Biberftreit mit ber ersten Strophe tritt. In bem Liebe So ift ber Belb läft Goethe fich bas Mabden einen von beutschem Sinne, Gemuthe und Geifte erfüllten Liebhaber wünschen. im Gegenfat zu ber durch Wieland und feine Genoffen, bei benen junächst der Dichter Jacobi vorschwebt, eingeführten flauen Schäferei. Bielleicht lag babei Rlopftocks Baterlandelieb gu Grunde: deffen Oben waren bereits im Sahre 1771 erschienen. Sonderbar genug fehlt und jebe Neukerung Goethes über biefe merkwürdige Erscheinung, die ihre Wirkung auf ihn nicht verfeblen konnte. Die in reimlofen Berfen gefchriebenen Gebichte Renner und Rünftler und Monolog des Liebhabers (Runft 6 und 8) gehören wohl in biefelbe Reit: bas erftere gang befonbers flinat an Rünftlers Erbewallen an. in vierversigen reimlofen Strophen sich mit leibenschaftlicher Rraft ergiekende Rünftlers Morgenlied (Runft 3) an beffen fonder= barer Berfifikation Burger Anftog nahm, burfte in biefe Beit fallen.

Die Luftpartien, welche Goethe mit seinen frankfurter Freundinnen, dem wunderlichen Rath Crespel, dem lustigen Horn, der gleich ihm Abvokat war, u. a. seit dem Beginne des Frühjahrs machte, werden manche Lieder zur Erheiterung der Gesellschaft hervorgerusen haben, die zum Theil auf bekannte Weisen gesungen wurden. Hierher möchten wir zunächst sehen die auf bekannte Spiele bezüglichen Gedichte Stirbt der Fuchs und blinde Kuh (Lieder 4 und 6), das erstere in einer vierversigen jambischen Strophe, in welcher nur die geraden, weiblich ausslautenden Berse reimen, das andere in einer sechssüßigen gleichsfalls jambischen Strophe, in welcher B. 3 und 6 und die übrigen paarweise reimen. Der von Dorilis gereichte brennende Span hat sein Hera, das andere wird beim Blindekuhsspiele der Liebhaber über Theresens gehoffte Liebe unglücklich ents

täuscht. Die Namen ber Mäbchen find bier willfürlich gewählt. wie auch in brei andern Liebern, die wohl in diese Zeit fallen fonnten. In bem Gebichte Rettung (Lieber 10) in einer vierberfigen jambifden Stropbe, in welcher die aukern und die um eine Silbe längern innern Berfe reimen, halt ber Buruf eines Mäbchens ben Bergweifelnden von bem in ben Wellen gefuchten Tobe gurud. Wie bier ber Rame Rathchen, fo ift ber Rame Lifette in bem auch wohl in diese Zeit gehörenden Liebe mit einem goldnen Salskettchen (Lieber 60) burch ben Reim Das Mädchen möge die unschuldige Rette, die sich nur febnt, feinen Sale ale Bierbe ju umichlingen, freundlich aufnehmen, wobei schalfhaft ber Gegensat einer andern aufs Leben bindenben Rette angebeutet wirb. Gang fo verhält es fich mit bem Frangden in bem ichonen ben Schmerz ber Trennung er= areifend aussprechenden Lied ber Abschied (Lieber 28). Strophenform ift in beiben Gebichten abnlich; in beiben reimen die geraden und die ungeraden Berfe, von denen die lettern weiblich auslauten, nur ift bas erfte jambifch, bas andere, bem ernftern Inhalte entsprechend, trochaisch. Das icone Mailied, früher Maifest überschrieben (Lieber 58), bas so reizend bas jubelnde Glück der Liebe in dem herrlichen Liebesmonat feiert. gehört mobl erft in biefen Mai. Die Strophe aus vier furgen. abwechselnd weiblich und männlich auslautenden Bersen, von benen nur die männlichen reimen, ist glücklich bewegt, doch nicht fo unrubig, wie fie burch einen Angväft an zweiter Stelle fein würbe. Huch bas Gebicht Gellerts Monument von Defer (vermischte Ged. 2), veraulaßt durch die gleichnamige Schrift von Rreuchauff, fällt in biefe Beit. Es ift in vierverfigen jambifchen Strouben geschrieben, in welchen bie geraden und bie ungeraden Berfe, die lettern Dimeter, Die anbern um eine Gilbe langer,

auf einander reimen. Freilich unterscheibet der Druck die Strophen nicht, so daß man auch an zwei zweitheilige Strophen denken könnte.

Wir wiffen, daß fich im Mai bereits ein naberes Berbaltnik Goethes ju ber fechzehnjährigen Anna Sibhla Munch gebilbet batte, junächst in Folge bes Bufalls, bak biefe ibm zweimal bintereinander burch bas Loos als Gattin für die Zeit bes heitern Gefellicaftsberanugens zugefallen war, und bak er auf beren Bunich in acht Tagen nach bem vierten, bamals allgemeines Auffeben erregenden Memoire von Beaumarchais feinen Clavigo bichtete. In dieselbe Reit muffen auch die eine fechsberfige jambifde Strophe bilbenden Berfe Gigenthum (Lieber 86) fallen. ba fie einen Spruch bes britten Memoire von Beaumarchais ausführen. Man könnte in biefelbe Beit auch andere Spruche feten, bon benen wir miffen, bak fie nicht fpater als 1777 find. Menichengefühl (vermischte Geb. 22), Spochonder (Gpigrammatisch 29), beibe in reimlosen Bersen geschrieben. Sie geborten wohl mit zu ben "Rleinigkeiten", von benen er einige feinem Freunde Schönborn am 1. Juni beilegen wollte; benn auf die an Boie und Claudius geschickten Stude allein fann man ben Ausbrud nicht beziehen, er mußte benn viel mehr gefoidt haben, als in ben Mufenalmanach und ben manbebeder Boten aufgenommen murben. Der Bote brachte ben letten Beitrag Goethes am 9. März, wenn nicht etwa auch bas Gebicht Banberer und Taube, bas im Blatte bom 26. Mars ftebt, Goethe angebort. Außerordentliche Freude machte unferm Dichter im Juni Rlopftode Gelehrtenrepublit, welche ibm bie einzig mögliche Poetif aller Zeiten und Bölfer ichien. "Das beißt Geschichte bes (Befühls, wie es sich nach und nach festigt und läutert, und wie mit ihm Ausbruck und Sprache fich bilbet;

und die diedersten Albermannsmahrheiten von dem, was edel und knechtisch ist am Dichter. Das alles aus dem tiefsten Herzen eigenster Erfahrung mit einer bezaubernden Simplizität hingesschrieben. — hier fließen die heiligen Quellen bilbender Empfindung lauter aus vom Throne der Natur." Auch heinses Laïdion war ihm eine wunderbare Erscheinung. Diese Dichtung schien ihm mit der blühendsten Schwärmerei der geilen Grazien geschrieben; sie lasse Wieland und Jacobi weit hinter sich, obgleich der Ton und die Art des Vortrags, auch die Ideenwelt mit den ihrigen übereinstimmten. Die angehängten Ottaven gingen ihm siber alles, was je mit Schwelzsarben gemalt worden.

In bemfelben Monat kam Lavater, mit bem er schon im vorigen Jahre in Berbindung getreten war, nach Frankfurt, wo er fünf Tage bei Goethe wohnte, ber ihn auch auf kurze Zeit nach Ems begleitete. Gleich darauf besuchte ihn auch der derbe Basedow, der sich mit der Umgestaltung des ganzen Unterrichtszwesenst trug. Auch dieser ging nach Ems, wo Goethe, den seine Schnsucht nicht ruhen ließ, die beiden so durchaus verschieden angelegten, aber mit gleicher Begeisterung an ihrer Sache hängenden Männer am 15. Juli überraschte. Den 18. suhren alle drei in großer Gesellschaft, dei welcher eine Hofräthin Kämpf die Wirthin machte, die Lahn herab. Auf dieser Fahrt schrieb Goethe "Reimendungen" für die Gesellschaft, und da Basedow und ein gewisser Fischer zeber zwei Reimverse auf einen aufgelegten Bogen geschrieben hatten, seste Goethe darunter:

Bir werben nun recht gut geführt, Da Basedow bas Ruber rübrt.

Als sie bas Schloß Lahned auf ber höhe erschauten, bichtete Goethe bie später Geistesgruß überschriebenen Berse (Lieber 76), eine Art Ballabe, in brei ganz einfachen vierversigen jambischen

Strophen. Darauf sprach er, als sie an einem zerstörten Schloß vorbeifuhren "über die Kerls in Schlössern". An der Wirthstafel zu Koblenz veranlaßten Lavater und Basedow die bekannten Scherzverse (Spigrammatisch 12) in paarweis reimenden, zuweilen mit Anapästen untermischten jambischen Dimetern, von denen nur das letzte Reimpaar um eine Silbe länger ist. Als sie dis Bendorf zu Juße gingen, schrieb Goethe die abwechselnd reimende jambische Strophe "Und, wie nach Emmaus, weiter gings," welche in den Gedichten mit jenen Scherzversen verbunden ist. In Bendorf stiegen sie wieder ins Schiff. Bei herrlichem Sonnenzuntergang schrieb Goethe "am Mast im Angesicht von Koblenz" in das Kalenderchen der Frau Hospräthin:

Sarah tocht' unferm herregott, Elijabeth Gögen in ber Koth, Nahmen fic ihres haufes an, Waren Gott lieb, waren lieb bem Mann. Du forgeft fir die Freunde bler; Drum, liebes Weibchen, bant' ich Dir.

Als Lavater am Abend des 19. Billete an Pfenninger und seine Frau schrieb, fügte Goethe Verse hinzu. Bon Neuwied aus wird er das schöne Hochzeitsgedicht zu der Hochzeit von Jakob Passaunt mit Magdalena Schübler im Namen der Brüder des Bräutigams geschickt haben, das aber zu der am 25. in Zweibrücken vollzogenen Hochzeit zu spät kam. Sine Schwester der Braut war, worauf das in der gangdaren achtversigen zweitheiligen jambischen Strophe geschriebene Gedicht hindeutet, bezeits nach Franksurt verheiratet. Die Aussührung ist im ganzen sehr glücklich\*), und sast überall erkennt man Goethes von Betti

<sup>. \*)</sup> Auffallend ift bie Art, wie bie Erinnerung, baft fie in Frantfurt ibre Schwefter wiererfinde, eingeschoben wirt. And burfte bie Bergleichung, fie

Jacobi hübsch bezeichnete "Benusrebe". Am Morgen bes 20. fuhren sie weiter. Goethe sprach bei Andernach die schon im wandsbecker Boten und im göttinger Musenalmanach gebruckten Berse Autoren, nach dem Essen die bereits im Concerto dramatico als Molto andante gegebenen Berse: "Hat alles seine Zeit", und bei Höningen, als es noch immer regnete:

Laft regnen, wenn es regnen will, Dem Wetter feinen Lauf; Denn wenn es nicht mehr regnen will, So borts von felber auf.

In Köln trennte sich Goethe von Lavater und ging mit Schmoll nach Düsselborf, um bort Betti Jacobi zu überraschen, aber er fand diese so wenig wie ihren Gatten. Da er hörte, daß dieser Geschäfte wegen in Elberfeld sich befinde, eilte er dorthin, wo er in gar sonderbarer Gesellschaft Jacobis Bekanntschaft machte, die ihn wahrhaft hinriß, wie auch Jacobi von Goethe wunderbar angeweht wurde. In Köln weinte Jacobi "heilige Thränen an Goethes Herzen". Bor dem Jabachschen Familienbilde Lebruns fühlte Goethe sich so wunderbar ergriffen, daß Jacobi nichts mehr wünschte, als daß er seine Empfindungen vor Jabachs Geist darstellen möchte, wozu dieser aber nicht kam, obgleich er noch nach der Rückehr an Jacobi schrieb, ost wohne er in Jabachs Geist. Nuch den alten straßburger Freund Stilling hatte Goethe in Siberfeld wiedergefunden und mit dem bei Jacobi weilenden Heinse gute Freundschaft geschlossen.

Nach der erft am 13. August erfolgten Rückehr erwiberte Goethe Jacobi: "O das ist herrlich, daß jeder glaubt, mehr vom

mige ben fid nach ibr febnenben Bruber burch ihre Sant erfreuen, wie ber langft erfiehte Riegen bie Flur erquide, nicht ohne Anftof fein.

andern zu empfangen, als er gibt. D Liebe, Liebe! Die Armuth. bes Reichtbums! Und welche Kraft wirfts in mich. ba ich in anbern alles umarme, mas mir feblt, und noch bazu ibm ichenke. was ich babe!" Auch Jacobis Frau und Schwestern batten ibm geichrieben. .. Sie follen mir manchmal ichreiben, wenn ich auch tobt fcheine", bemerkt er. "Es wirkt innerlich boch, und fo ein Briefchen wedt ichlafende Rrafte. Gie follen Dramas haben. Lieber, allerlei." Unter bem "allerlei", was er bamals machte, waren auch mohl bie ben falten Runftrichter treffenben Berfe Renner und Enthusiaft (Runft 7), die bon lebendiger Begeifterung, für mabre Runft eingegeben find und einen frifchen bumoriftischen Ton anschlagen. Auch Rünftlers Rug unb Recht (Runft 11) muffen wir nach Inhalt und Ion in biefe Reit ftellen. Es ift in gebn Reimberfen aus jambifden Dimetern geschrieben: von ben 32 Reimbaaren find nur 3 um eine Gilbelänger. Um 31. fandte er Jacobi bie altere Dbe Wanderers Sturmlieb.

Die Reise und die Bekanntschaft mit Jacobi hatte in Goethe eine merkwürdige Umwandlung hervorgebracht; der frohheitere Lebensgenuß, dem er sich in den letten Monaten in Franksurt hingegeben, der so manches muntere Lied ihm entlockt, hatte seinen Reiz verloren, und darüber schwand auch die durch jene Lebensfreuden genährte Neigung zur Geliebten, um so mehr, je eifriger seine Eltern auf eine Berbindung drangen. Lebhafter als je war es ihm aufgegangen, daß er zum Dichter und Künstler berufen sei, der frei seinem innern Triebe folgen müsse. Mit lebendigen Farben schildert er selbst in Wahrheit und Dichetung, wie seine Einbildungskraft jest Tag und Nacht ihn gestrieben habe. So schrieb er die Bruchstücke des ewigen Juden, den Sathros und den größten Theil der Faustszenen. Luiangs

Ditober tam Klopstod, mit bem fich Goethe schon im Frubjahr in Berbindung gefett und ihm manches mitgetheilt batte, in Frankfurt an, wo er mehrere Tage bei Goethe wohnte, bem er aus feinem Fauft las. Goethe begleitete ben berehrten Dichter auf seiner Reise nach Rarlsrube bis Mannheim. Auf der Rudreise bichtete er am 10., in ber Bostchaise sigend, die in freien reimlofen Strophen fich ergiefende Dbe an Schwager Rronos. in welcher er in merkwürdiger Bifion die Lostfahrt als Fahrt burch bas Leben anfieht, und an den Wechfel berfelben feine Bebanken und phantastischen Vorstellungen anknüpft, ähnlich wie an die Wanderung in Banderers Sturmlied. Bezeichnend ift das hier zuerst hervortretende Vorherrschen bes Dakthlus und Choriambus, woneben furze trochaische Berse fich finden und ein paar jambische am Schluffe ber fünften Strophe. Die Strophen find alle furg. Mehr als bie Salfte besteht aus fünf, je eine aus feche, fieben und acht Berfen.

Kaum war er in Frankfurt zurück, als er einen Besuch bes von einer Reise nach Holland zurückehrenden Boie erhielt, mit dem er sich am 14. und 17. auf das vertraulichste unterhielt, und ihm mancherlei von seinen neuesten Sachen mittheilte. Wenn Boie in seinem Tagebuch bemerkt, Goethes Dr. Faust, der ihm das Größte und Eigenthümlichste von allem scheine, sei fast vollendet, so muß damals auch schon die Geschichte Gretchens in den Hauptszenen gedichtet gewesen sein. So würde denn die Balssade der König von Thule (Balladen 9), welche Gretchen singt, in den September sallen. Sie ist in einsachen vierversigen jambischen Strophen geschrieben, in welchen auf den weiblich ausstautenden Bers der männliche folgt und zuweilen ein Anapäst eintritt. Der einsach ergreisende Bolkston ist wundervoll gestroffen. Gleich darauf erschienen Werthers Leiden, die mit

höchster Begeisterung aufgenommen wurden und den Ruhm des. Dichters, der aber auch jest noch seinen Namen verschwieg, unsendlich steigerten, ihm aber große Noth dadurch bereiteten, daß. Lotte und ihr Gatte durch die Beröffentlichung ihre Ehre vor der Welt verletzt glaubten. Rasch schrieb er Ende Oktober seinen Prometheus. Aber schon damals hatte ihn wieder die Lust zum Zeichnen mächtig ergriffen, und gleich darauf sing er an in Del zu malen.

Am Abend des 13. November schrieb er, nach einer starken Sispartie, bei der befreundeten Familie Crespel in ein fast hundert Jahre altes, zufällig von Fräulein Crespel aufgefundenes Stammbuch von Peter Rehnier, in dem nur wenige Seiten bezichrieben waren, Scherzverse, welche das merkwürdige Ereigniß und die an dem Abende sich dabei vergnügende Gesellschaft lustig beschreiben. Es sind einfache jambische Berse, bei denenzuweilen der Anapäst eintritt, nur den Schluß bildet ein Spstem aus vier Bersen, von denen die äußern und innern reimen. Den folgenden Abend fügte er noch drei auf die Sissahrt dieses Tags und die Abendgesellschaft bezügliche Reimpaare hinzu.

Am 1. Dezember erhielt er von Fris Jacobi ben erften Band ber von seinem Brudec, dem Dichter, herausgegebenen Jris, im welchen sich mehrere Lieber bes Herausgebers besanden, unter andern zwei, hebe und Benus überschriebene und eines an Chloe, nach dem Französischen, und in einer Beilage "die Freunde des schönen Geschlechts" um Beiträge gebeten wurden. Roch an demselben Tage schrieb er an den herausgeber, einige Bicke, die er in die Iris gethan, hätten in ihm das Gesühl vergangener Beiten und zugleich die Erinnerung einiger Lieder geweckt, die es begleiteten, und so habe er sich vorgenommen, sie ihm zu schien; da die Tante Johanna Fahlmer, zu welcher ex

ber Länge und Reimform, welche Schlosser hinter bem lateinischen Gebichte, auf welches Goethe in biesen Versen erwidert, im folgenden Jahre unter seinen Poemata abdrucken ließ.\*) Schlosser hatte ihm nämlich für einen gemalten Ofenschirm gebankt, auf welchem Goethe den Kopf von Schlossers Lieblingsdichter Birgil mit dem auf dessen Dichtungen hindeutenden Zeichen von Rohrpseise, Schwert, Sonne, Lorbeerkranz, Blumen, Gewinden und Kränzen dargestellt hatte.

Am 11. Dezember machte Goethe burch Anebel die Bekannt. icaft bes Erbbringen von Sachsen-Beimar und feines Brubers. bes Prinzen Konstantin, benen er auch auf ein paar Tage nach Mains folgte. 218 er am 15. von bort gurudfebrte, ergriff ibn auf das schmerzlichste die Runde von dem mahrend seiner Ab= wesenheit erfolgten Tobe seiner frommen Klettenberg, boch war es ibm. wie immerfort in abnlichen Källen, unmöglich, feinem Schmerze und ber Erinnerung an die Beimgegangene bichterischen Ausbruck zu geben. Unmittelbar barauf bilbete fich bas balb zu leibenschaftlichster Glut aufflammende Berhältniß zu ber im fiebzehnten Lebensiahre ftebenben liebreigenben Unna Elisabeth Schönemann, seiner mit einer fein Berg im tiefften Innern erfaffenben, feine gange Seele mit unwiderstehlicher Gewalt binreikenden, in ben gefühlvollsten Liebern gefeierten Lili. Rach ber Lösung bes Berhältniffes am 18. Oftober 1775 schreibt er an Bürger, die Ree Sold ober Unbold babe ibm "die gerftreuteften, verworrenften, gangesten, bollften, leersten, fraftigften und läppischften brei Bierteliabre", Die er je erlebt, jum Reujabregeschent bon 75 gereicht.

Die Allgewalt der Liebe, die ihm, der sich ihr entronnen

<sup>\*)</sup> Mit ben Borten : Respondit salsus ad illa filhrte Schloffer Goethes Gebicht ein.

geglaubt, auf einmal gang umgewandelt hatte, die ibn felbft die ibm langweiligen Gefellichaftsabende ertragen lieft, auf welchen Lili in allem ihrem Reize glangte, fpricht fich in ben beiben aus gebrefter Seele fich logringenden Liebern Reue Liebe neues Leben und an Belinden (Lieder 56, 57) aus, von benen bas. eine in trochaischen Strophen aus einem vierversigen Spitem nebft einem weiblich und einem männlich auslautenben Reimpaar. bas anbere in vierverfigen Strophen geschrieben ift, beren unge= rabe Berfe fünffüßige Trochaen, die geraden nur halb fo lang find. Beide Bergmaße find hier fo gludlich bezeichnend, wie Befühl und Ausbruck aus tiefer Seele quellen. Wie bas eine Lieb bie unendliche, jede andere Lust ihm raubende Unruhe und die unentweichliche Gewalt ber ihn wiber Willen feffelnden Leiben= icaft ausspricht, fo bas andere ben unwiderstehlichen Reit, ber ibn bie fbaten Abende, bie ihm burch bas tiefe Gefühl feines Liebesgludes fo felig find, an bem Spieltisch jugubringen gwinge. Der Name Belinde, mit bem er die Geliebte bier in ber Ueber= idrift bezeichnet, ift ein gangbarer Name ber Geliebten; fo bei Gleim und 3. G. Jacobi. Beibe Lieber möchten aber eber in ben Anfang ober die Mitte Februar als in ben Januar gehören. Gegen ben 7. Januar fam Jacobi bei Goethe an, wo er vier volle Wochen blieb. Den 13. melbet Goethe an Anebel, er habe einige produktive Tage gehabt. Da hierbei nach ber porbergeben= ben Erwähnung feiner Sachen (ben Anebel anvertrauten Dich= tungen) nur an bichterische Broduftion zu benten ist, so hatte er wohl bamals icon feine Stella begonnen, welche bie gange Blut leibenschaftlicher Singabe schilbern follte, bie er von ber Geliebten verlange. Um die Mitte bes Monats erhielt er nach langer Reit wieder einmal einen Brief Berbers, und zwar einen recht berglichen. In seiner Erwiederung vom 18. bittet er: "Las und ein neu Leben beginnen mit einander", und er verspricht ihm wohl balb etwas von seinem "Treiben" zu schicken. Er dachte hierbei an Stella. Um dieselbe Zeit äußert er gegen Merck, seine Arbeit habe bisher in Porträts im Großen und im Kleinen bestanden. Bon seiner Stella erwähnt er nichts. Die ganze Gewalt der Leidenschaft nuß ihn damals noch nicht ergriffen haben, wenn ihn auch Lili schon herzlich angezogen hatte. Unter den kleinen Liebesliedern möchten demnach am wenigsten die beiden obengenannten zu verstehn sein. Bergk fand in J. G. Jacobi's Nachlaß in einer Abschrift zugleich mit Goethes Lied "Mir schlug das herz" (später Willkommen und Abschied) folgende beide:

Db ich Dich liebe, weiß ich nicht: Seh' die nur einmal Dein Geficht, Seh' Dir ins Auge nur einmal, Frei wirb mein herz von aller Qual. Gott weiß, wie mir jo wohl geschicht! Ob ich Dich liebe, weiß ich nicht.

Nch, wie sehn' ich mich nach Dir, Kleiner Engel! nur im Traum, Nur im Traum erscheine mir! De ich gleich ba viel erseibe, Bang um Dich mit Geistern streite Und erwachend athme kaum. Ach, wie sehn' ich mich nach Dir, Ach, wie theuer bist Du mir, Selbst in einem ichweren Traum!

In ber Reimform haben beibe Gebichte große Aehnlichkeit; ber lette Bers enbet auf baffelbe Wort wie ber erste ober zweite, und es reimen barauf noch ein ober zwei Berse; in ber Mitte findet sich ein für sich stehendes Neimpaar, neben welchem bas Gedicht nur noch einen ober zwei Reime hat. Dafür, daß bas erste Gedicht von Goethe sei, haben wir auch einen äußern Beweis.

In ber Bris wird, wenn mehrere Gebichte hintereinander folgen. ber name ober die Chiffre nur beim zweiten gesett. Nun folgt in diefer auf bas ohne Neberschrift im Julibeft gegebene Gebicht noch Freundin in ber Bolfe mit Goethes Chiffre P. Das lettere Gedicht ift von Leng. Deshalb wurde in dem Inhaltsverzeichniffe bes gangen vierten Bandes, bas bem Septemberhefte beigegeben warb, bemerkt, P fei ein Druckfehler ftatt L. Sochst wahrscheinlich aber galt ber Irrthum, daß Goethe ftatt Leng als Dichter angenommen war, nur biefem Gebichte; man übersah eben, daß biese Berbefferung nun auch das vorige Gedicht treffe, hinter dem eigentlich das beim zweiten Gedichte mit Recht verbefferte P ftehn mußte. Will man bies nicht annehmen, fo folgte, baf Leng ber Dichter fei. Beibe Lieber icheinen mir gu ben "fleinen Liebesgebichten" ju gehören, beren Goethe nach ber Mitte Ranuar gegen Merck gebenft. Gie mit Berat auf bie fesenheimer Liebe zu beziehen ift nicht ber geringste Grund gegeben, sein Bersuch, die drei in der Abschrift aufeinander folgenden Lieder für eine Trilogie zu erklären, gang verfehlt. Gleich barauf erhielt Goethe Briefe von ben Stolbergen und zugleich einen bon einer ungenannten Dame, ihrer Schwefter Auguste, beren Brief ibn "in einer munberlichen Stunde padte", fo bag er nach bem erften Berfuche, ihr ju fchreiben, gleich aufhören mußte, erft nach einiger Zeit, wohl noch an bemfelben Tag, jum Briefe jurudfehren konnte. "Ich komme boch wieder", fahrt er fort. "Ich fühle, Sie fonnen ihn tragen, biefen gerftudten, ftammelnben Ausbruck, wenn bas Bilb bes Unenblichen in uns wühlt. Und was ift bas als Liebe! Mußte er Menichen machen nach feinem Bild, ein Geschlecht, bas ihm ahnlich sei, was muffen wir fühlen, wenn wir Brüber finden, unfer Bleichniß, uns felbft verdoppelt!" Wie ber Anfang beutlich auf die ihn ichon beun-

rubigende Leidenschaft bindeutet, so ichwebt bei der Meukerung. Gott babe nach feinem Bilbe ein Gefdlecht gemacht, bas ibm ähnlich fei, eine Stelle feines Dramas Brometheus ober viel= leicht bes gleichnamigen Iprischen Gedichtes vor, in welchem er ben bem Beus tropenben Menschenvater in einer wirksamern Beife als in seinem Drama barguftellen suchte. Bielleicht fällt bas lbrifche Gedicht Prometheus gerabe in diefe Zeit. Aber auch noch eine andere Arbeit beschäftigte ihn neben ber vielleicht augenblidlich jurudgelegten Stella, Die Durchficht von Erwin und Elmire, bie in ber Beit erscheinen follte; mobl erft bor furgem batte er feine Santidrift berfelben bon Knebel guruderhalten. Schon am 27. schreibt Fr. Jacobi an Wieland, in ben britten Theil (bas britte Stud ift hier gemeint) ber Bris komme von Goethe ein Drama mit Arien. Später berichtet er, Goethe habe an bemfelben Abend, als er Nicolais platte Freuden Werthers erhielt, bas Lieb "Gin Schauspiel für Götter" in Erwin gedichtet, bas alfo gang unter ber Dacht leibenschaft= licher Liebe entstanden ift, die ibm auch sonft manche gludliche Menderungen und Bufate eingab. Dem vollenbeten Stude feste er die berrliche Widmung an Lili bor:

> Den Meinen Straufi, ben ich hier binte, Pflickt' ich ans biefem herzen hier. Rimm ihn gefällig auf, Belinte! Der Neine Straufi, er tommt von mir.

Die Lieber Reue Liebe und an Velinden schickte er sofort nach Dusseldorf, wo heinse den Truck der Fris besorgte. "Goethe schreibt immersort Lieder", schreibt heinse am 21. Fesbruar, "und alle sollen und müssen gedruckt werden; und in Wahrheit sind auch alle vortrefflich und Meisterstücke"; von Goethes Liedern musse wenigstens ein halber Bogen in das

britte Stud fommen, beffen größten Theil Ermin einnahm. Goethe machte biernach weniaftens zwei Sendungen rafch bintereinander: mabricbeinlich ichicte er querft Reues Leben, bann an Belinden, beiben legte er ein paar andere bei, vielleicht bem-einen bie oben abgebruckten beiben Lieber, bem andern bas aus ber fesenbeimer Liebeszeit stammende "Mir ichlug bas Berg". Seine in bem Liebe an Belinden porschwebenbe Lage fpricht er am 13. Februar an Augusten aus, wo er "ben gegenwärtigen Fastnachtsgoethe" beschreibt, wie er "im galonirten Rock, sonst pon Ropf zu Guke auch in leiblich fonfistenter Galanterie, um= leuchtet vom unbedeutenden Brachtglange ber Banbleuchter und Kronenleuchter, mitten unter allerlei Leuten von ein baar schönen Augen am Spieltische gehalten wird, wie er in abwechselnber Berftreuung aus ber Gefellichaft ins Ronzert, und bon ba auf ben Ball getrieben wird, und mit allem Interesse bes Leichtfinns einer niedlichen Blondine ben Sof macht". Daneben ichilbert er ben anbern Goethe, ...im grauen Biberfrad mit bem braunseibnen Salstuch und Stiefeln, ber in ber ftreichenden Februarluft ichon ben Frühling ahnet, ber, immer in sich lebend, ftrebend und arbeitend, balb die unschuldigen Gefühle ber Jugend in kleinen Gebichten, bas fraftige Gewürze bes Lebens in mancherlei Dramas. bie Gestalten seiner Freunde und seiner Gegenden und seines geliebten Sausraths mit Rreibe auf grauem Lavier nach feiner Make auszudrücken sucht". An Bürger, beffen Guroba und Raubaraf ibn febr anzogen, schreibt er am 17., von feinen Berworrenheiten fei schwer etwas zu fagen, fleißig fei er eben nicht gewesen; die Frühlingsluft, die so manchmal schon über die Barten herwebe, arbeite wieber an feinem Bergen und aus bem Gewürge werbe fich hoffentlich wieber etwas ablosen.

Am 24. Februar kam Jacobi nach Frankfurt gurud, wo er

bis zum 2. März blieb. Goethe las ihm damals seine fast vollendete Stella, an welcher der Freund großen Antheil nahm. Die
glühende Liebe zu Lili trieb diesen rastlos umher; er ergoß sie
in seine Stella. Erst nach Jacobis Entsernung scheint er durch
das überall vernommene Gerede von Nicolais Spottschrift auf
seinen Werther erbittert worden zu sein, besonders da auch
von andern Seiten die undesugtesten Urtheile sich breit machten
und man, was ihm schon Lottens und ihres Gatten wegen höchst
widerwärtig sein mußte, nach der zu Grunde liegenden wahren
Geschichte forschte. "Ich bin das Ausgraben und Seziren meines
armen Werthers satt", schreibt er am 8. März an Augusten.
"Wo ich in eine Stude trete, sind das berliner Hundezeug;
ber eine schilt darauf, der andere lobis, der dritte sagt, es geht
doch an, und so heht mich einer wie der andere." In diese Zeit
gehören die derben Verse:

Ein junger Mann, ich weiß nicht wie, Starb einst an ber Hypochondrie, Und ward so auch begraben. Ta kam ein starker Geist herbei, Der hatte seinen Studigang frei, Wie ihn so Leute haben.
Er setzt gemächlich sich ausse Grab, Und legt sein reinlich Häuschen ab, Beschauet freundlich seinen Dreck, Geht wohler abnuch wieder weg, Und spricht zu sich bekächtigtich!
"Ter gute Mann, wie hat sich der verdorben! Hätt' er g— so wie ich, Er wäre nicht gesterben."

Stofgebet Bor Werthers Leiben, Mehr noch vor Werthers Frenden Bewahr' uns, lieber Herre Gott! und die auf Nicolais Erfindung des Schuffes mit Hühnerblut spottende Szene zwischen Lotten und Werther: Anekdote zu den Freuden des jungen Werthers. Später fallen wohl die im dreizehnten Buche von Wahrheit und Dichtung mitgetheilten Berse nicht allein gegen Nicolai, sondern gegen alle Mißurtheile. Zur zweiten Ausgabe des Komans schrieb er um diese Zeit zwei Strophen (vermischte (Ged. 43), von denen die erste dem ersten, die andere dem zweiten Theile vorgesetzt werden sollte. Beranlaßt wurde er dazu durch die Absticht, bestimmt auszusprechen, daß er den Werther nicht als ein Musterbild zum Nachahmen hingestellt habe, dieser vielmehr den Leser warnend darauf hinweisen solle, mit männlichem Muthe alles Leid zu ertragen.

Den oben angeführten Musbruck seines Unmuthes über bas "Seziren" feines Merther ichrieb Goethe zu Offenbach bei bem Tonseker Unbre, bei bem wir ibn icon am 6. finden. Sier wendet er sich in der Nacht wieder an Augusten, der er melbet, daß er auf dem Lande bei sehr lieben Menschen sei "in Erwartung liebe Auguste — Gott weiß, ich bin ein armer Junge". erwartete wohl, Lili werde nach Offenbach zu ihrem Obeim D'Drville kommen. Seinen gegenwärtigen Buftand konne er ihr nicht gang fagen, ba fie ihn verfonlich nicht fenne. "Großer Gott, was ist das Berg bes Menschen! - Gute Nacht! 3ch bachte, mir follt's unterm Schreiben beffer werben. — Umfonft! mein Ropf ift übersvannt." Den andern Abend melbet er ihr, ber Tag sei wunderbar gewesen, er habe gezeichnet, eine Szene (wohl an Stella) geschrieben. Schreibe er jest nicht Dramas, fo ginge er ju Grunde. Nächstens wolle er ihr ein Drama in ber Sanbidrift ichiden, bas er nicht bruden laffe. In feiner Stella, die ohne Zweifel gemeint ift, hatte er fein Berlangen nach glübender Liebe zu wahr ergoffen, als bag er biefelbe ber Falten Welt preisgeben konnte. Was ihn qualte, waren bie hindernisse, welche sich von Seiten der Eltern Lisis und seiner eigenen der gewünschten Berbindung entgegenstellten. Am 10. befindet er sich wieder in Franksurt, wo sein Kopf ziemlich heiter, sein herz leidlich frei ist; oft habe er muthige, frohe Stunden. Den 19. schreibt er, es sei ihm wieder eine Zeit her vor Wohl und Wehe, daß er nicht wisse, ob er auf der Welt sei, und da sei es ihm doch, als wär' er im himmel. In dieser ewigen Ausspannung dürfte er kaum zu einem lhrischen Ergusse geslangt sein.

Schon am 21. hatte Goethe ben gebruckten Ermin, von bem er fünfzig Eremplare für fich hatte abziehen laffen, und ben er wohl in einem besondern Bande Lili überreichte, die vielleicht auch die beiben auf fie bezüglichen Gebichte beffelben Stückes ber Bris erft jest fab. Wenn Goethe benfelben Tag von "Abbrucken ber Arien" fpricht, so bezieht bies Bergk irrig auf die drei Gedichte: es geht auf die Melodien von Andre ju Erwin. follten mehrere Arien in Melodien beigegeben werben, wirklich brachte die Bris nur eine, die des Liedes "Gin Schauspiel für Götter". Seine Stella war unterbeffen fertig geworben; Jacobi follte gleich eine Abschrift bavon erhalten. Vier Tage fpater schreibt er an Berder: "Es sieht aus, als wenn die Zwirnfäben, an benen mein Schicksal bangt und die ich schon so lange in rotirender Dszillation auf- und zudrille, fich endlich knupfen wollten. Uebrigens machen mich allerlei Umftanbe ziemlich gabm obne mir doch ben guten jungen Muth zu nehmen". Die Schwierigteiten ichienen ju ichwinden, man ließ junächst von beiben Seiten bem Berhältniffe seinen Lauf. Unterbeffen batte Goethe nach Bouendung feiner Stella, in welcher fich nichts Lhrisches findet, bie Belbin felbst aber bie glübenbste Sprache ber Liebe führt, an einen

andern bramatischen Stoff fich gemacht, an Claubine von Billa bella, beren balbige Bollendung er ben 14. April an Rnebel Wahrscheinlich hatte er ben Stoff icon lanaft melben konnte. fich porgefest, auch einen Theil davon pollendet, ebe er von Stella gang bingeriffen wurde. Am 29. war er mit Merck in Langen zusammen, ben folgenden Tag tam Rlopftod auf ber Durchreise nach Samburg bei Goethe an, ber "in sonberbarer Bewegung" mar und ihn nur wenig genießen konnte. Die ewige Aufivannung bauerte fort. Gothe berichtet in Babrheit und Dichtung: "Gine fortbauernbe Aufregung in glücklicher Liebeszeit, gesteigert burch eintretende Sorge, gab Anlaß zu Liebern, bie burchaus nichts Uebersbanntes hatten, sondern immer bas Gefühl bes Augenblicks aussprachen. Bon geselligen Festliebern bis gur fleinsten Geschenkgabe, alles war mitgefühlt von einer gebilbeten Gefellichaft; erft frob, bann schmerzlich, und zulett fein Gipfel bes Glude, fein Abgrund bes Webes, bem nicht ein Laut ware gewibmet gewesen." Db bies von ber Zeit vor ber Berlobung ber Wahrheit gemäß ist und überhaupt Goethe hier burch die Erinnerung nicht getäuscht wurde ober bie Luden berselben frei erganate, möchte ichmer zu entscheiben sein. Bon folden Liebern hat fich außer ben obenermähnten wenigftens feine Spur erhalten.

Bu ber am 2. April beginnenden Oftermesse kam die mit dem schönemannschen Hause befreundete jüngere Fräulein Telf aus Heibelberg nach Franksurt, die bald an dem in sonderbarer Ungewißheit schwebenden Liebespaare lebhaften Antheil nahm. Großen Aerger verursachte Goethe damals die von seinem Freunde H. L. Wagner herausgegebene Farze Prometheus, Deukalien und seine Rezensenten, in welcher sein Ton nachgeahmt und manches, was ihm persönlich mitgetheilt worden, so benutt war, daß man ihn für den Verkasser balten mußte.

Deshalb erließ er am 5. April eine öffentliche Erklärung, welche er benienigen schulbig zu fein glaube, die ihn liebten und ihm aufs Mort glaubten. 2118 er biefe Erflärung am 14. an Knebel schickt, ber ben Erbpringen an ihn in Liebe erinnern folle, bemerkt er, daß er aus einer Berworrenheit in die andere falle und mit feinem armen Bergen wirklich wieder unvermuthet in allem Untheil bes Menschengeschicks stecke, aus bem er sich erft taum ae= rettet habe. Den folgenden Tag berichtet er Klopftod, er finde fich noch ziemlich in bem Buftanbe, in welchem biefer ihn verlaffen habe. nur werbe es manchmal schlimmer, und bann falle bon oben herab wieder ein Thautropfen des Universalbalfams, ber alles wieder aut mache. Denselben Tag spricht er Augusten seine bobe Freude über die ihm gemelbete baldige Ankunft ihrer Brüber aus. Das liebe Ding, bas man Gott beiße, forge boch febr für ibn; er fei in wunderbarer Stimmung und werde es ihm wohl= thun, ihre Brüder zu haben. "Wenn ich wieder munter werbe, follen Sie auch ihr Theil bavon baben". Er übersendet ihr ein Liedden, worauf er eine Melodie von Gretry habe umbichten laffen. Gin in ber Gris gebrucktes Lieb fann nicht gemeint fein, da er Augusten auf diese selbst bingewiesen hatte. Am mahr= scheinlichsten burfte ein Lied seiner Claubine gemeint sein, etwa bie Arie "Liebliches Rind". In Claudinen, die jedenfalls balb barauf vollendet ward, findet sich außer manchen Liebern auch die Ballabe vom untreuen Anaben in einer fiebenverfigen jambischen Strophe, in welcher ber lette Bers reimlog ift, bas Lieb aber am Ende abgebrochen wird. Diefes Lied ift wohl bas "Ballabenfragment", bas Bürger schon im Februar in Salberftadt hörte, jugleich mit einer andern fehr ichonen Ballade, mobl bem Ronig bon Thule. Den untreuen Ronig batte auch Boie, ber ihn am 18. März an Bürger fanbte. Sonft find in Claubinen bie mannichfachften fingbaren Bersmaße, befonbers' fleinere trochaifche, mit Geschick angewandt.

Huch als nach ber Mitte bes Monats Fräulein Delf gang unerwartet die Verlobung bewirft hatte, wollte sich kein rechter Familienzusammenhang ergeben, ja es fehlte nicht an Bersuchen. bas Berhältniß zu ftoren. Wohin Goethe am 19. auf einige Tage verreifte, wiffen wir nicht. Als er am 26. ben lange liegen gebliebenen Brief an Augusten schickt, spricht er von seiner Berlobung fein Wort. Bald barauf fand eine beitere Feier bei Dheim D'Drville zu Offenbach ftatt, boch auch biesmal mar bie Freude nicht rein, da Lili ftatt am Mittag erft zu Abend eintraf; um die Berftimmung über das halb vereitelte Fest zu minbern, ichicte Goethe, ber die unliebe Runde am Borabend empfina. ein rasch auf Lilis Bunsch entworfenes Gelegenheitsgedicht nach Offenbach. Port mogen die Geliebten mehrjach gusammengekommen sein. Aber bald ward bas Berhältniß durch Gegenwirkung von beiden Seiten fo gespannt, daß beffen allmähliche Auflösung zu fürchten ftand. Goethes eigener Bericht bierüber ift nichts weniger als glaubhaft, wenn wir bagegen feinen vor ber Schweizerreise nach ber Mitte Mai an Berber geschriebenen Brief halten. "Dem Safen häuslicher Glückfeligkeit und feftem Ruke im wahren Freud' und Leid ber Erbe wähnt' ich bor Rurgem näher zu kommen", schreibt er, "bin aber auf eine leidige Beise wieder hinaus ins weite Meer geworfen. - 3ch geh' fort auf wenige Zeit zu meiner Schwester. - Ich tanze auf bem Seile, fatum congenitum genannt, mein Leben fo weg!" Wenige Monate später schreibt er, biesmal habe er noch hoffnung gebegt, ihre beiben Schickfale zu vereinen. Dag die Stolberge Lili kennen gelernt batten, boren wir nicht; bagegen war er mit

ihnen gu Offenbach bei einem Mabchen, bas er ein feltsames Ge-

Bon ber mit ben bichterisch aufgeregten Grafen Stolberg und ihrem Begleiter Graf Saugwit angetretenen Reife, die fich bis nach ber Schweiz ausbehnte, haben fich wenige bichterische Ergüffe erhalten. Mabricheinlich ichrieb Goethe zu Strafburg bas tief empfundene Gebicht an Lottchen (Lieber 61), jenes Mabden zu Offenbach, als Erwiderung eines Briefes, in welchem biefe ihm unter andern mitgetheilt, fie habe jest eine Bergensfreundin gefunden. Es ift in vierversigen jambifchen Spftemen aus abwechselnd reimenden Berfen geschrieben, von benen meift awei, einmal brei ju einer Strophe verbunden find. In ber erften Strophe reimen im zweiten Spfteme bie außern und innern Berfe, und zwar haben wir hier ftatt vier fünf Berfe, inbem nach bem britten noch ein fürzerer Reimbers eintritt. fonft finden fich zuweilen langere ober furzere Berfe. Selbit ber Rheinfall von Schaffhausen scheint Goethe nicht bichterisch angeregt Bon Burich aus machte er mit feinem frankfurter zu haben. Freunde Baffavant ohne bie Stolberge einen Ausflug in bie fleinern Kantone. Auf bem Zuricherfee bichtete er am 15. Juni bie ichonen brei Strophen, bie er fpater auf bem See überschrieb (Lieber 62). Der frische, frohe Muth, ben bie munbervolle Ratur auf ber Seefahrt in feiner Bruft erregt, fpricht fich in einer gewöhnlichen achtverfigen zweitheiligen jambifchen Stropbe aus, beren Berfe alle männlich auslauten. Da führt ihm bie Erinnerung bas Bilb ber Geliebten bor bie Geele, bem er fich mit Gewalt entzieht, ba er sich burch biese sehnsüchtige Erinnerung nicht in seinem vollen Naturgenuffe ftoren laffen will. Bier tritt eine trochäische Strophe aus zwei Reimpaaren ein, ein weibliches und ein mannliches. Und fo wendet er fich wieder ber berrlichen

Natur zu. deren Reiz er mit malerischer Anmuth bezeichnet. Dabei bebient er fich einer achtverfigen zweitheiligen trochaischen Stropbe. beren ungerade Berse aus brei Trockaen besteben: die geraben Berfe unterscheiben fich baburch, bag an bie Stelle bes mittlern Trochäus ein Daktplus tritt. Das Versmaß ist außerordentlich aludlich gemählt. Als fie die binter Richtersweil fich erhebenden Berge erstiegen hatten, genoffen fie von der Sobe einen entzuden= ben Anblick, ber ibn wieber an die Geliebte erinnerte, und ibm bie ichonen feiner Liebe Qual und Glud fo ergreifenden als bochft einfachen bier trochäischen Berse (Lieber 63) entlockte, bie er in ein Gebenkheftchen schrieb. Unter ben alterthumlichen Roftbar= keiten bes Klosters Maria Einsiedeln gog ibn eine kleine geschmadvolle und forafältig gearbeitete Zadenkrone mit eingesetten farbigen Steinen febr an; als er biefe in bie Bobe bob, mar es ibm. als mußte er fie Lili auf bie bellglangenden Loden feten, fie bor ben Spiegel führen und ihrer Freude über fich felbst und bas Glud, bas fie verbreite, fich freuen. Aber biefen Augenblick scheint er nicht dichterisch erfaßt zu haben. Dagegen will er bas tief empfundene Gedicht "Ungebenfen bu vertlungner Freude" (Lieder 77) am Morgen bes 23. (es war Lilis Geburtstag) ge= bichtet baben, ale er im Zweifel, ob er von bier nach Italien binabsteigen ober ben Rudweg antreten folle, burch die Erinnes rung an Lili gurudaebalten murbe, bon welcher noch ein golbenes Berachen an bemielben Banbe, an welchem fie es (mobl bei ber Berlobung) ihm angefnüpft batte, "liebermarmt" an feinem Salfe bing; er habe es angefaßt und gefüßt, und barauf jene Berfe gebichtet. Aber auffallend ift es, daß in jenem Gebichte weberber wunderbaren ibn umgebenden Ratur, noch des Zweifels, welchen Entschluß er faffen folle, noch ber Anziehung Lilis, noch ibres Geburtstages gedacht wird. Bielmehr mabnt ibn, ber vor-

Lili flieben will, bas Herzeben, baft Lili noch nicht von ihm laffen konne, und bas Band erinnert ibn, bag er noch immer ibr angebore. Der Wechsel ber Berfe ift bier febr frei; benn in ber erften Strophe, in welcher bie vier Berfe abwechselnd reimen. folgt auf zwei fünffüßige und einen sechsfüsigen trochaischen Bers ein weiblich auslautender fünffüsiger jambischer. Die beiben folgenden Strophen find jambifch. In ber zweiten Stropbe reimen von den fünf Berfen die beiben erften, der britte und ber fünfte, mogegen ber vierte reimlos ift; bie Lange ber Berfe, bon benen nur ber vorlette nicht weiblich auslautet, wechselt. Der hier einmal eintretende Anapaft findet fich mehrfach in ben vier ersten Bersen ber britten fechsberfigen Stropbe, in welcher amischen die vier wechselnd reimenden Berse vor dem britten ein Reimpaar tritt. Die Lange ber bier nur mannlich auslautenben Berfe fteigt bon zwei zu vier Ruken; ber erfte und fünfte Bers reimen wohl nicht zufällig auf ben reimlosen Bers ber zweiten Strophe. In ben Juni 1775 gehören nach Riemer und Edermann auch die Soffnung überschriebenen Berfe (Lieber 84): bei ihrer bestimmten Angabe bes Monats muffen wir vermuthen. baß fie biefe auch wohl in bem angeführten Gebentheftchen fanben. Beranlagt wurden fie durch ben Unblid abgekappter Linden, welche er wohl auf dem Rudwege irgendwo fab, wie fpater fein Ampntas (Clegien II. 5) auf ber Rudfebr von ber britten Schweigerreife bem Unblid eines von Coben umwundenen Apfelbaums feinen Urfprung verbanft. Die Stropbe ift eine gemobnliche aus feche trochäischen Dimetern, von benen bie beiben erften aufeinander und bie bier folgenden verschränft reimen.

Der weitere Aufenthalt in ber Schweiz scheint keine weitere bichterische Bluthe getrieben zu haben. Möglich ware es, ba; ihm in ber Schweiz die kleine in Bern in biesem Jahre erschienene Schrift "bie Sitten ber Morladen. Auszug aus bem Frangbfifden (von Abbate Fortis)" in die Sande gekommen und er baraus ben Klaggefang bon ben eblen Frauen bes Ajan Aga (Balladen 31) in fünfversigen Trochaen, auf welche bie Urschrift führte, übersett habe. Das Jahr 1775 geben Edermann und Riemer an, ohne Zweifel nach sicherer Ueberlieferung. Uebersetung erschien 1778 am Ende von Berders erstem Theile ber Bolkslieder, mit ber Bemerkung, die Nebersetung sei nicht bom Cammler. Bu bemfelben Banbe hat Berber felber einen andern morladischen Gesana in benfelben fünffüßigen Trochaen aus des Fortis Osservazioni sopral'isola Cherso ed Osero gegeben. Der zweite Theil brachte zwei andere morlactische Gedichte aus einer Sandidrift von Fortis in bemfelben Bers-Als Quelle bes Rlaggesanges gibt Berber bes Fortis maake. Reisen (Viaggio in Dalmazia, Venezia 1774 an. von ber eine deutsche Uebersetzung zu Bern 1777 erschien) und die angeführten "Sitten ber Morladen." Aus ber erstern fannte fie mohl Berber, aus ber anbern Goethe.

Auch auf ber Rückreise findet sich keine Spur lhrischer Dichtung, selbst in Straßburg nicht, wo er mit Lenz zusammentraf und die von warmem Gefühl eingegebene dritte Wallsfahrt nach Erwins Grabe schrieb, worin er es aussprach, daß es ihn "vaterlandwärts, liebwärts" ziehe. Freilich hatte ber Bater schon am 28. Juni dringend seine Rückfehr in einem Briefe an Lavater verlangt. In Franksurt sah er Lili wieder, aber die Glut der Leidenschaft, welche er von ihr ersehnte, konnte sie ihm nicht bieten, vielmehr war ihr Berhältniß zu ihm nur lau, was ihn, wie sehr ihn auch Lilis Anblick erfreute, unglücklich machte. Als er sich am 25. Juli wieder an Augusten wendet, kann er dieser nichts von sich sagen. Sechs Tage später klagt

er ihr, er babe fich fo oft am weiblichen Bufen betrogen. 3. August schreibt er ibr auf Lilis Rimmer in Offenbach, mit ber er ausreiten will. Wenn er fagt, fie mache ihn ungludlich, obne ibre Schuld, mit ber Seele eines Engels, beffen beitere Tage er trübe, fo fühlen wir burch, baß fie feinem glübenben Liebesdrange nicht genügte, und die Freundlichkeiten, die fie ans bern erzeigte, fein Berg bermunbeten. "Lang halt' ichs hier nicht aus; ich muß wieder fort. Aber wohin?" ruft er aus. Frankfurt war ihm fo leer, wie mit Besen gekehrt. Lili ber Lebenspunkt seines Daseins, an ben er fich festklammerte, aber mit ber verzweifelnben Qual, bag ibr Besit ibn nie beglücken werde. Allmählich scheint er sich etwas beruhigt zu baben, boch zu einer frischen Thätigkeit konnte er eben so wenig gelangen. als ihm ein bichterischer Erauß möglich war. An Jacobi fandte er seine britte Ballfahrt nach Erwins Grabe und ein Lieb (mahrscheinlich bas auf bem See), ohne ben Bunich einer Beröffentlichung auszusprechen. Dagegen wollte er ichon bamals nicht bloß feine Claubine, fonbern auch Stella einem aablenben Buchbändler überlaffen, wozu ibm Merc verhelfen follte. ba er mit bem Berleger feines Werther auseinandergekommen mar. Die Bris batte unterbeffen von feinen früber gefanbten Gebichten die Rettung und die Berfe "Ob ich Dich liebe" aufgenommen, auch unter seiner Chiffre bie an ibn gerichteten Berfevon Leng: Freundin aus ber Wolfe gegeben. Andere Gebichte in ibr erscheinen zu laffen batte er feine Luft; benn am wenigsten burfte er mit feinen letten auf Lili bezüglichen auf= treten, die ben Bunich, fie ju vergeffen, aussprachen. 3. G. Jacobi hatte in die letten Befte Gebichte geliefert, die Goethe jumiber fein mußten, ba fie ben flauen Schaferton anftimmten. ben er in bem Gebichte "Go ift ber Belb" verspottet batte.

An Lavater wendet er sich am 13. August von Offenbach aus, wo er fich mit Lili befand, mit ber er gestern wieber ausaeritten war. "Du batteft ben Engel im Reitfleibe zu Pferb febn follen", ichreibt er ibm am folgenden Tag. "Mir wird Gott gnabig fein! Bruber, ich bin eine Beit ber wieber fromm. habe meine Luft an dem herrn und fing' ihm Bfalmen, bon benen Du ehestens eine Schwingung erhalten follft." Der fprichwörtliche Ausbrud "bem herrn Pfalmen fingen" beutet nur auf feine freudig gehobene Stimmung. In Offenbach war er burch Lili fo gebannt, daß er kaum einmal nach Frankfurt kam und ben bort feit bem 11. anwesenden Freund Jung Stillung menia fab. boch gegen ben 20. jog biefer, vielleicht auch Lili, bie nach Frankfurt gurudtebrte, ibn ins elterliche Saus. Bier ftellten fich leiber balb bie Unauträglichkeiten wieber recht beraus: Lili mar ihm nicht mehr so nah und ba sie wieder unter bem Ginfluß ibrer Umgebung ftand, frember. Go bemächtigte fich feiner benn aufs neue vollste Bergweiflung. In einem nach Jungs Abreife geschriebenen Briefe an Merck, in welchem er sich nach dem Befinden ber Böchnerin erfundigt (Mercis Krau war am 29. Ruli niebergekommen), klagt er, bag er wieber garftig gestranbet sei: taufend Ohrfeigen möchte er fich geben, bag er nicht, ba er flott gewesen, jum Teufel gegangen, bag er fich burch bie Sehnsucht nach ber Beimat und ber Geliebten babe von Stalien abhalten laffen. Er bentt fogar an eine Klucht, und fragt, ob Merd ihm basu für ben erften Stok mit einigem Gelb beiftebn wollte: jebenfalls muffe er Enbe bes Jahrs nach Italien. Raum baure er es bis babin auf biesem Bassin berum zu gondoliren und mit großer Feierlichkeit auf die Froich- und Spinnenjagd auszuziehen. Bon Frankfurt trieb es ihn zuweilen nach Offenbach. Dort wird et anfangs September bie von fcmerglichfter Liebe ein١

gegebenen jest Berbftgefühl überichriebenen Berfe (Lieber 68) gebichtet baben, bie bereits im Septemberbeft ber Bris ericienen. hatte ber Dichter auf ben rafchen Abbrud gebrungen ober mar bas Lied vielleicht aar ohne feinen Willen aufgenommen worben? Gine besondere Luft, in ber Bris ju erscheinen, tonnte er nicht fühlen, wenn er nicht etwa boffen burfte, von Lili, die seine Chiffre fannte, barin gefunden zu werben. In biefem reimlos geschriebenen Gebichte erscheinen neben fleinen battplischen, burch einen Trochaus eingeleiteten Berfen fleine jambifche, bei benen bäufig ber Angväft eintritt. Gegen ben 7. September burften bie bumpriftischen Berfe Lilis Bart (vermischte Geb. 23) fallen. welche burch die Freundlichkeiten veranlagt wurden, die Lili ben zur Meffe kommenden Bermandten und Bekannten zu erzeigen fich nicht versagen tonnte. Der ausgelaffenfte Spott feines gerriffenen Bergens treibt bier fein buntes Spiel. Die jambifch: anapäftischen Berfe reimen entweber paarmeife ober verschränkt. boch steben einzelne reimlos. Alliterationen und alle Mittel ber sprachlichen Malerei find gludlich verwandt. Auf bie am 10. gefeierte Bermählung bes befreundeten Pfarrers Emalb in Offenbach mit Fräulein Rabel Gertrud du Fah aus Frankfurt bichtete er bas Lieb "Den fünftgen Tag- und Stunden" (gefellige Lieber 5). bas am Abende von vier Stimmen, wohl Andre, beffen Frau. Goethe und Lili, gefungen wurde. Auffällt es, bag in einem bon vieren gefungenen Liebe alle ber ichmerglichen Abnung bes einen von ihnen, ben es von ihnen weatreiben wird, also gebacht wird, unter biefen auch von ber Geliebten felbft. Kaft foute man benten, in biefer form fei es nicht gefungen worben. Goetbe felbft vertraut es eine Boche fpater Auguften, bas er biefen Abend um gebn Uhr in ber "graufamft feierlichft fußeften Lage feines gangen Lebens" gemefen, er "burch bie glubenbften

Thranen ber Liebe Mond und Welt geschaut", ibn alles feelenvoll umgeben babe, mabrend aus ber Ferne Balbborner erschallten, vom Saufe bie lauten Freuden ber Hochzeitsgafte. Der barauf folgende Rampf amifchen Liebe und Giferfucht, Genuf und Qual trieb keine bichterische Bluten, boch wird er eben um biefe Beit bas hobelied Salomons, wie er im Oftober an Merd fcrieb, überfett haben. Gigentlich batte er nur aus ber uralten bilblichen Dichtung (bis VIII. 7) 31 Lieber ausammengestellt, benen er nicht einmal bichterische Form gab. In ber Roth feines Berzens wandte er fich an die ferne Freundin Auguste, auf die er feine Liebe übertrug, die ihrer würdiger zu fein ichien ale Lili welche ihre Gefallsucht nicht verleugnen fonnte und nicht bie Glutkraft ber Liebe empfand, welche fie allen Sinberniffen jum Trot ibm augeeignet batte. Um 19. follte Lili auf bem Ball erscheinen, und obgleich er abnte, daß etwas bazwischen tommen werbe, hatte er die Tage ber fich mit einer Daste beschäftigt, in welcher er an ihrer Seite fich zeigen wollte. Bier Tage porber bernahm er, fie werbe vom Balle wegbleiben. "3ch that's, fie zu ehren, weil ich beklarirt für fie bin und eines Mabchens Berg -", schreibt er an Augusten. "Ich that's auch halb aus Trut, weil wir nicht sonberlich steben bie acht Tage ber." Um nächften Nachmittag, bem 16., außert er, ber Morgen fei offen und gut gewesen; er habe was gethan, um Lili eine kleine Freude zu machen, gebe aber jest nach Offenbach, um Lili beut nicht im Theater, morgen nicht im Konzert zu seben. Den folgenden Morgen (es ift ein Sonntag) war es ibm fo gut, bag er eine Stene im Fauft fdrieb, bann machte er einen Spaziergang, berliebelte ein paar Stunden mit bem Mabden, ju bem er auch bie Stolberge geführt batte, nach unferer Bermuthung jenem Lottden, bem er bon Strafburg aus in einem iconen Gebichte erwidert

batte, ak bann mit einem Dutend wohl von Krantfurt aetommener junger Freunde und unterhielt fich ben übrigen Theil bes Tages bis jum fraten Abend leiblich, ohne aber irgend Befriedigung zu finden. Den andern Morgen treibt es ihn wieder in bie Stadt, "an's Fag ber Danaiben"; benn er verzweifelt bier, bei allen gerftreuenden Bergnügungen, fich mahrhaft freuen gu können. "Lili heut nach Tisch gesehen — in der Romödie aefeben!" vertraut er noch Nachts um halb zwölf seiner Auguste. "Sab' fein Wort mit ihr zu reben gehabt — auch nichts geredt. Wär' ich das los! Und boch zittr' ich vor dem Augenblick, da fie mir aleichgültig, ich hoffnungslos werben könnte. — Aber ich bleib' meinem Bergen treu und lag' es gehn. - Es wirb!" Den folgenden Morgen regt es fich wieder zu Lilis Bortheil in feinem Bergen, aber er übermindet, er fest fich über feine Liebe hinmea. ber er entsaat, überzeugt, daß bieselbe nur eine Läuterung für ihn gewesen. Obgleich Lili nicht auf bem Ball erscheinen wird, gebt er bin, freilich nur im leichten Domino, einem ,fufen Beichopf" zu Liebe, bas bes huftens wegen keinen Antheil am Tanze nehmen fann. Die Worte, welche er an Augusten richtet, turg ebe er auf ben Ball geht, athmen eine fast anbachtige Stimmung. Auf dem Balle bleibt er, obgleich er nur an zwei De= nuetten fich betheiligt, bis feche Uhr. Diefes Erscheinen obne Life war fast wie eine öffentliche Absage. Am folgenden Abend fann er Lili in ber Romobie , fieben Worte" fagen; ibr Rauber war gebrochen. Er fühlte jest auch wieber bie Anziehungstraft mehrerer recht lieber und ebler weiblicher Seelen, von benen aber teine ibm eine Leibenschaft einflöfte. Gleich barauf lub ibn ber junge Bergva bon' Weimar verfonlich nach Weimar ein. Schon bamals scheint er an Egmont gegangen ju fein, bon bem er einen großen Theil vollendete, ebe er aus Berzweiflung nach langem - 7

beraeblichen Warten fich jur Reise nach Italien entschloft. Rlarthens beibe Lieber geboren obne Ameifel noch in ben frankfurter Aufenthalt. Das erfte ift in zwei Stropben aus jambifch anapästischen Bersen (- - - - und - - - - ) geschrieben; in ber erften gehnverfigen reimen B. 1, 5 und 6, 2 und 4, 8 und 10 (bie übrigen find reimlos), in ber andern B. 2 und 4. 5 und 7. 6 und 8. Das andere Lied ift eigentlich in vier gang gleichen Reimbersen (- - - - - - ) geschrieben, aber in Rolge ber innerhalb ber Berfe felbst fich findenden Reime in kleinere Berse zertheilt. Auch von Lili hatte er Abschied genommen. Da er sein Berweilen in Frankfurt verbergen wollte. ichlich er nur Abends zu einer seiner Freundinnen. Bon bort aus ichreibt er am 18. um feche Uhr Abende an Burger, rechts bon einem Kaminfeuer erwarmt, auf einem niebern Geffel am Rinbertischen: "Wie's von nun an mit mir werben wirb, weiß Gott! Es wird noch unruhiger werben, noch verwickelter."

Weber auf bem Wege nach Heibelberg, noch während des dortigen Aufenthalts und bei der unerwarteten Wendung, welche die Reise nahm, fühlte sich Goethe dichterisch ausgeregt. In Sberstadt schrieb er in sein Tagebuch: "Lili, Abieu. Lili, zum zweitenmal! Das erstemal schied ich noch hoffnungsvoll, unsere Schicksale zu verbinden. Es hat sich entschieden — wir müssen unsere Rollen aussspielen. Wir ist in dem Augenblick weder bange für Dich noch für mich, so verworren es aussieht! — Abieu! — Und Du! wie soll ich Dich nennen, Dich, die ich wie eine Frühlingsblume am Herzen trage! Holde Blume sollst Du heißen! — Wie nehm' ich Abschied von Dir? — Getrost! Denn noch ist es Zeit! Noch die höchste Zeit! Einige Tage später — und schon — D lebe wohl! Bin ich denn nur in der Welt, mich in etwiger unschlieger Schulb zu winden!" Er fürchtete in

jenem Mäbchen, zu welchem er Abends geschlichen war, wohl bemselben, dem zu Liebe er den Ball besucht hatte, eine Leidenschaft zu erregen, wohl gar sich selbst zu verlieben, was er jetzt vermeiden wollte, wo es ihn in die Ferne trieb. Hatte er auch Lili mit dem Verstande entsagt, sein Herz hing an ihr noch immer.

Much in ber ersten weimarer Reit besuchte ben Dichter faum bie Ibrifche Mufe, wenn wir bon ben zwei Arien zur erften Szene bon Erwin und Elmire abseben, bie Goethe auf bem Bunich ber Bergogin Mutter, welche bie Lieber bes Studes fette, ober wenigstens ihr ju Gefallen, gebichtet zu haben scheint. In ber einen forbert Olympia bie Tochter jum Genuffe ber froben Rugendzeit auf, mabrend in ber andern biefe bas Glud embfind= famer Schwermuth erhebt. Ginmal ichließt fich an eine Strophe aus vier abwechselnd reimenden jambifchen Berfen, bon benen ber lette fürzer ift und, wie ber britte, einen Anabaft ftatt bes Jambus hat, eine zweitheilige achfberfige, in welcher bie geraben und ungeraben Berfe reimen; in bem anbern, bas trochaisch ift, folgen auf zwei Reimpaare, ein weibliches und ein mannliches, vier Berfe, bon benen bie innern und außern reimen. Daß Jägers Rachtlieb (Lieber 81) erft in Weimar entstanden fei, folgt wenigstens feineswegs baraus, bag es mit ben neuen Arien ju Erwin im Januarhefte bes Mertur erschien: benn in bemfelben Beft erschien an erfter Stelle auch bas Gebicht an Lott den, bann auch bas oben S. 180 erwabite Bunbeslied "Den fünftgen Tag- und Stunden" und ber Donolog bes Liebhabers, von welchen bas erftere in ben Geb: tember 1775 faut, bas andere ohne Aweifel mit den abntichen Gebichten bem Schluffe bes Sahres 1774 angehört. Goethe fonnte es fehr wohl in ber Zeit seiner Liebe zu Lili gebichtet und fich in ben Ruftanb bes Ragers verfest baben, bem bei feinem

morberischen Gewerbe bas Bilb seines Liebchens erscheint. Auch ohne baß er selbst an einer Jagb theilgenommen, was er nie allein that, wie dieser sein Jäger, konnte er sich als einsam in ber Nacht über Felb schleichenben Jäger benken. Bgl. S. 138.

Alls er am 23. Dezember bei bunkler Nacht auf bem Weg nach Walbed im Amte Bürgel gegen bas Gebirge hinritt, kam bas Gefühl ber Bergangenheit, seines Schicksals und seiner Liebe so mächtig über ihn, baß er bei sich selbst fang:

> Holbe Lili, warft so lang AU mein' Luft und aU mein Sang, Bift ach! nun aU mein Schwerz, und doch AU mein Sana bift Du noch.

An die trochäischen Berse schließt sich ein größerer jambischer Bers und ein kleinerer trochäischer, in welchem der lette Trochäus zu einem bewegten Dakthlus wird. Als er dem Herzog dies Abends spät meldet, kann er nicht unterlassen noch die Berse binzuzusufügen:

Gehab' Dich wohl bei ben hunbert Lichtern, Die Dich umglänzen, Und all ben Gesichtern, Die Dich umichwänzen Und umkrebenzen! Findst boch nur wahre Freud' und Ruh' Bei Seelen grad und treu wie Du,

worin sich bie Aleberzeugung ausspricht, daß all das Bolf, beffen Berehrung fie sich gefallen läßt, ihrem herzen fremd ist, das in ihm den einzigen gefunden, der ihrer würdig. Die durch Anapäste gehobenen kurzern Berse, bei benen der spottende dritte Reim bezeichnend ist, treten zwischen den längern lebhaft ein.

Den frischen Muth, mit welchem er sich dem Leben wieder hingat, das ihm eine reiche Zukunft an der Seite des Herzogs in Ausficht stellte, sprach er wohl im Januar 1776 in den ursprünglich Gislebenslied überschriebenen Berfen (Lieber 53) aus, wenn bieje nicht icon im vorigen Dezember geschrieben waren, etwa am 21., wo er Abends, "ziemlich mube und ausgelüftet von ber Gisfahrt", schrieb, ihm gebe alles nach Bergens: wunsch. Möglich bleibt es freilich, daß er diese Berfe fich bereits im Winter 1774 auf ber Gisbahn vorsagte, und ihm bei ber Art, wie er feine Gebichte im Gebachtniffe trug, biefe jest wieber einfielen. Er aab fie an Wieland, beffen Mertur fie im Rebruarbefte brachte; vielleicht batte Goethe ibm feine fammtlichen Webichte, welche bas Januar: und Februarbeft brachten, icon am Unfange bes Sahres gegeben, Wieland aber fie auf beibe vertheilt. Die Strophe ift reimlog: benn die Wiederholung bes Wortes Bahre am Ende bes vierten Berjes ist nicht burch ben Reim bebingt. Der Charafter ber Strophe ift baltblifch : cho: riambisch. Auf ben Bers - - - - - folgen zwei aus zwei Trochaen und Choriambus, bann ein kleinerer (ber erfte Bers ohne ben einleitenden Trodaus). Den Schluf follten brei gleiche Berfe bilben, die fich fo jum zweiten verhalten, wie ber vierte jum erften; benn ftatt brichts 2. 6 ift wohl bricht es zu lesen, wenn man nicht etwa ben Kretikus statt bes erwarteten Choriambus für malerisch balten will. Anfangs Februar, vielleicht während einer Spannung mit Frau von Stein, fandte er an Lili feine Stella. Gin Schaufpiel für Liebenbe mit ber auf bas erfte weiße Blatt geschriebenen Wibniung:

## An Lifi.

Im holben Thal, auf ichneebebedten Soben \*) War ftets mein Bilb Dir nab;

<sup>\*)</sup> Am 20. Juni 1775 war Goethe mit feinem Gefährten hinter Amftag über eine Schneebrude gegangen, und foon am 16., als fie auf bem Bege von

Ich fahs um mich in lichten Wolfen weben \*), Im herzen wars mir ba. Empfinde hier, wie mit allmächtgem Triebe Ein herz das andre zicht, Und baß vergebens Liebe Bor Liebe, siebe,

Wie er überall von der Liebe zu ihr umweht war, so zeigt Stella, daß die Liebe mit allmächtiger Gewalt die Geliebten anzieht. Da Stella aus dem Gesühle, wie er von Lili geliebt zu werden sich sehnte, in der Zeit, wo ihm die Verbindung mit ihr hoffnungsvoll entgegenleuchtete, gestossen war, so lag ihm nichts näher, als diese Dichtung, an der sein ganzes Herz hing, der Geliebten, die es hervorgerus n, wie einst Erwin, zu widmen. In der achtversigen jambischen Strophe ist in beiden Theilen die Reimstellung dieselbe; die gegen die ungeraden durch ihre Kürze abstechenden geraden Verse sind bezeichnend, noch mehr die immer mehr sich verkürzenden beiden Schlußverse.

In der Aufregung über die Entfernung von Frau von Stein bichtete Goethe Rachts am 12. am hange des Eltersberges, wobin er geritten war, um seine Unruhe zu beschwichtigen, Wansberers Nachtlied (Lieder 79), welches das tiefste Sehnen nach einer Beruhigung seiner liebegequälten Brust ausspricht. Es ist eine achtversige trochäische Strophe, in welcher die geraden und ungeraden Berse reimen, aber während in der ersten hälfte die geraden Berse vollständige Dimeter, die ungeraden um eine Silbe kurzer sind, verhält es sich in der zweiten bewegtern gerade umgekehrt; die Kurze des vorletzten Berses ist von höchster Wirkung.

Einfiedeln nach Schwy , wilbe fteinige Soben" erflettern mußten, hatten fie Sonee auf ibren Begen gebabt.

<sup>\*)</sup> Sier bentt er wohl an ben Rigi, wo fie am 18. um zwei Uhr Rachmittags beim Kaltenbab fich in Wolfen fanben.

Ende Februar schrieb er an herber ben gereimten launigen Brief über dessen Sinzug in seine Diözese Weimar. Im März, vor seiner am 24. angetretenen Reise nach Leipzig, man könnte benken am 19., wo er krank und verstimmt über die kalte Zurückhaltung der Frau von Stein bei Wieland war, dichtete er das Gedicht Christel (Lieder 7), welches im warmem Bolkstone die tiese Glut eines nach dem vollen Genusse der Geliebten schmachtenden Bauernburschen darstellt. So ist in einer einsachen zweitheiligen jambischen Strophe gedichtet, in welcher die ungeraden und die um einen Fuß kürzern geraden Verse auseinander reimen. Man vergleiche dazu Jägers Nachtlied.

Auf ber am Abend bes 24. angetretenen Reise nach Leibzig begann er bas langere Gebicht Sans Sachfens poetische Senbung als Erklärung eines alten holgichnittes (vermischte Geb. 64), bas er aber erft faft einen Monat fpater in feinem eben bezogenen Garten vollendete und am 22. Abril Frau von Stein als Zeichen, bag "er lebe, fie liebe und immer ihr Boriger Gegenwärtiger und Bufünftiger fei", ausandte. Der treubergige Ton bes alten Meifterfängers, ben bas Gebicht feiert, ift wunder: bar getroffen; in ben einfachen paarmeis reimenben jambifchen Dimetern, die zuweilen um eine Silbe machfen, tritt vielfach ber Anapaft in ber Weise bon bans Sachs ein. Es ift berfelbe Ton. aber nur gehaltener, ben Goethe in ben Buppenspielen anfolug. Es war bem Dichter bier um bie Darftellung bes berglichen Bludes ber Liebe ju thun, welche ben Geift bes Dichters immer friich und froh erhalten muffe. Schon acht Tage vor ber Bollenbung bes hans Sachs, hatte er Frau von Stein bas aus tieffter Seele fich emporringende Gebicht geschickt, von bem er am 16. eine Abfdrift von ihrer Sand haben möchte, jum finnlichen Beichen, bag fie bie barin ausgesprochene gusammengeborigtett anerkenne.

Warum gabft bit uns \*) bie tiefen Blide, Unfre Zukunft abnungsvoll zu icaun, Unfrer Liebe, unferm Erbenglüde Bähnenb felig nimmer hinzutraun ? \*\*) Warum gabit uns, Schidfal, bie Gefühle, Uns einanber in bas herz zu fehn, \*\*\*) Um burch all bie feltenen Gewihle †) Unfer wahr Berhältniß ††) auszuspähn.

Ach so viele tauseub Menschen kennen, Dunibf sich treibend, kaum ihr eigen Berg. Schweben zwedlos hin und ber und rennen Hoffnungstos in unversehnen Schwerz, Jauchzen wieber, wenn der schwellen Freuden Unerwarte †††) Morgenröthe tagt. Rur uns armen liebevollen Beiben Ift das wechselsige Glick versagt, Uns zu lieben, ohn' uns zu verstehen, In dem andern sehn, was er nie war \*†), Immer frisch auf Traumglild auszugehen Und zu schwanken auch in Traumgefahr. \*††)

<sup>\*)</sup> Une beiben, ber Freundin und ibm.

<sup>31)</sup> Bu febn, wohin ein foldes Berhaltniß führen muffe, wenn man ibm fich forglos hingabe. Wahnenb felig, in feligem Bahne. Der Bahn bilbet ben Gegenfat jum Naren Schauen, ben "tiefen Bliden". hintrauen, ruhig, mit Bertrauen, fich hingeben.

Die Empfindung, was bie Geele bes anbern bewege.

<sup>†)</sup> Den wunderbaren Drang, ber unsere herzen schwillt und beunruhigt. ††) Worauf biese Gefühle ausgeben, wohln fie führen. In seiner Leiben-

<sup>17)</sup> Worauf biese Gesuble ausgeben, wohn sie subren. In seiner Leibenschaft wilnicht er, fie möchten nicht so kar sehn, sonbern fich bein vollen Glücke ihrer Liebe selig hingeben. Darauf beutet auch bas folgende ach.

<sup>111)</sup> Falice form flatt un er wartete, ba es tein Sauptwort Er wart

<sup>\*</sup>i) Un's verfteben, unfere wirklichen Gefühle gegeneinanber erkennen. Bas er file war, fein Berhalttiff ju uns anders ju benrthellen, ale es wirklich ift. War nur aus Reimnoth, wie ber Bers zwang "ju" bor febn wechauleften.

<sup>\*++)</sup> Die Gefahr, in welcher man fowebt, für einen Traum, eine Ginbil-

Blüdlich, ben ein leerer Traum beidaftigt. 'Glüdlich, bem bie Abnbung eitel mar': \*) Bebe Begenwart und jeber Blid befraftigt Traum und Abnbung leiber une noch mebr. \*\*) Cag', mas will bas Schidfal uns bereiten? Caq', wie band es uns fo rein genau ?\*\*\*) Ach. Du warft in abgelebten Beiten Meine Schwefter ober meine Frau. +) Rannteft ieben Qua in meinem Wefen. Spabteft, wie bie reinfte Nerve Mingt. Ronnteft mich mit einem Blide lefen. Den fo ichmer ein fterblich Aug' burchringt. Tropfteft Mäßigung bem beifen Blute. Richtetelt ben wilben, irren Lauf, Und in Deinen Engelsarmen rubte Die gerftorte Bruft fich wieber auf ++). Sielteft gauberleicht ibn angebunden Und perganfelteft ibm manden Tag. Belde Seligfeit glich jenen Bonneftunben, Da er bantbar Dir ju Gugen lag, Rliblt' fein Berg an Deinem Bergen ichwellen. Gublte fich in Deinem Muge gut.

bung zu halten, wie bas Glid wirflich ein Traumglud ift, ba es teinen Be-ftanb hat, was man aber gang unbeachtet läßt.

<sup>\*) &</sup>quot;Bar", wie fie es une nicht ift. Auch hier war ber Reim bestimmenb.

<sup>\*\*)</sup> Unfere Ahnung, wohin biefes Berhaltniß führen milffe, gewinnt immer mehr Gewifibeit, je mehr wir uns feben.

<sup>\*\*\*)</sup> Wie toumt es, bag wir uns fo zu einander gezogen fühlen, fo innig verbunden. Rein, gunglich, gen au, enge.

<sup>†)</sup> Bgl. Schiffers bas Gebeimniß ber Reminiszenz, unfere Erläuterungen ju Schiffers fprifcen Gebichten I, 323 f. Die Borftellung hatte Goethe wohl aus bem Zbeolophen helmont, in welchem Frau von Stein felbft fie viele Jahre fpäter fanb und bie ähnliche Borftellung einer ehemaligen Berbindung mit ibrem Sobne Frit äußerte.

<sup>††)</sup> Rubte auf, rubte, bag fie fich wieber aufrichtete, abnlich wie oben bintrauen. Man erwartete aus, was ber Reim verbot.

Alle feine Sinnen fich erhellen Und beruhigen fein braufend Blut !\*)

Und von allem bem schwebt ein Erinnern Rur noch um bas ungewisse her; Bubtt bie alte Wahrheit ewig gleich im Innern \*\*). Und der neue Zustand wird ihm Schmerz. Und wir schienen uns nur halb beseelet, Dämmernd ist um uns der hellste Tag. Glüdlich, daß das Schicklaf, das uns qualet, Uns doch nicht verandern mag.

Das Gebicht ist in Strophen von abwechselnd vollständigen und unvollständigen fünffüßigen Trochäen geschrieben, von denen die entsprechenden Verse aufeinander reimen; mehrere dieser Strophen verbinden sich zu größern Abschnitten, am Anfang, in der Mitte und am Ende zwei, sonst einmal brei, ein andermal vier.

Um biese Zeit erschien Merciers neuer Bersuch über bie Schauspielkunft in einer Nebersetung von Goethes Freund h. 2. Magner mit einem sogenannten "Anhang aus Goethes Brieftasch", in welchen unter anbern fünf auf Kunst bezügliche Gebichte aus bem Enbe bes Jahres 1774 (Kunst 10, 9, 6, 7, 3), von benen nur eines (6) zugleich mit Kenner und Künftler (Kunst 5) in bem von Boie an Bog abgetretenen Musen-

Din fecheflitiger Bere, aus Berfeben, mogegen ber Mitzere Schlugvere beabfichtigt icheint. Die Babr beit beutet auf beu frubeen Zuftanb, von welchem ber jetige nur ein Schattenbild ift. Zu fublt wirb es (bas Berg) gebacht.

<sup>\*)</sup> Ales, was die Geliebte jest für ibn ift, ichreibt er bem fruhern Leben gu, in wolchem fie mur freier gegen ibn fein burfte, be fie burd fein anberes Berbaltaft gebunden mar. Sie vorgautel te ibm ben Tag, indem fie ibn burch ibren Zauber beseitzte. "In ibrem Auge fühlte er fich gut", beruhigt, begenfat ju wilber Leibenicaft, wie Labater, wenn Goethe baburch, bag er fich gebn lief, verlegend wurde, an ibm ju fagen pflegte: "Bifc quet"

almanach auf 1776 im vorigen Sabr ericbienen mar. Runft: lere Morgenlieb, bas bier querft gebrudt mar, veranlafte Burger, bem es Boie in ber Sanbidrift mitgetheilt batte, au ber merkwürdigen Meußerung, Goethe treibe es mit feinen Kleinen Nadlässigfeiten ibm mandmal ichier zu arg. Diefes Lieb brauchte nicht so sonderbar verfifizirt und gereimt (es ift gar nicht gereimt) ju fein und wurde boch nicht von feiner Bortrefflichfeit verlieren. "Doch gibt mir so was noch einigen Troft; benn ber Rader wurde mich fonft zur Berzweiflung bringen, wenn er nicht manchmal wenigstens etwas binfte; benn gebintt ift es, es fei nun mit ober wiber Willen. Sinft er vorfatlich, fo fehlts an Befcmad; benn bas Sinten läßt nicht icon. Sintt er wiber Willen, fo ifte Unvollfommenbeit. Beibes gibt mir, ber ich bem unbegreiflichen Zauberer nichts nachthun fann, Troft und Grbolung." Der Almanach ber beutiden Mufen batte im vorigen Jahre vier Lieber Goethes aus ben neuen Liebern bon 1770 mit ber Unterschrift M. (Wolfgang) ohne Goethes Biffen abgebruckt, und unter Goethes Namen bie Erwiberung an B. B. Schloffer aus beffen Poemata, wie bie voetifche Wochenschrift bie Mufe ju berfelben Beit vier jener Lieber mit Goethes Unterfdrift brachte. Bal. oben S. 41. Die Bris gab feit bem vorigen Ceptember nichts mehr von Goethe; benn alle äußern und innern Grunde fbrechen gegen die von Grubbe gebilligte Annahme Bergts, bie Glegie im Margbefte ber Bris gebore ibm; fie trägt feine Chiffre, ift aber ohne Bweifel, wie bas folgenbe gleichfalls obne Chiffre gegebene Lieb bon 3. 6. Jacobi. Claubine erfcbien um diefelbe Beit.

Im April war auch Goethes Freund Leng nach Beimar getommen, beffen bichterische Aber sich bier reich ergoß, währenb Goethe in seiner leibenschaftlichen herzensspannung zu Frau von Stein, ber er um biefe Reit feine leipziger neuen Lieber als "Rnofpen und Bluthen" bes Fruhlings 1769 (?) fandte, und in feiner ernften Richtung auf ben Gintritt in ben Staatsbienft, lieberlos blieb. Den 23. Mai erhielt Wieland Gluds Rachricht bom Tobe seiner geliebten Richte, mit ber bringenden Bitte um eine Rantate auf die theure Singeschiedene. Da er felbst fich bazu gar nicht gestimmt fand, wandte er fich an Goethe, in beffen Seele icon gleich am folgenden Tage eine große Idee zu einer würdigen Feier arbeitete. Den 25. "wohnte er in Trauer" über biefem Gebichte, bas aber, obgleich ibm noch langere Reit Die Ausführung vorschwebte, nicht zu Stande fam. Am 18. Juli muß Wieland Glud melben. Goethe fei nicht jur Ausführung feiner Ibee getommen, die er felbft freilich fchwer gefunden, aber für Goethe sei eben nichts unmöglich. "Ich fab, bag er mit Liebe über ibr brutete: nur etliche rubige, einsame Tage, fo wurbe, was er mich in feiner Geele febn ließ, auf bem Papier geftanden haben; aber bas Schidfal gonnte ihm und Ihnen biefen Troft nicht. — Er felbst bat weber ben Willen noch bie Doffnung aufgegeben; ich weiß, bag er von Beit zu Beit ernftlich bamit umgebt; aber in einem Berhaltnig, wo er nicht von einem einzigen Tag Meifter ift, mas lagt fich ba versprechen?" Goethes Aufregung gab tom hierzu fo wenig wie zu andern Tyrifchen Grguffen bie gefaßte Stimmung. Beber fein enblich erfolgter für in fo bochft bebeutsamer Gintritt in fein Amt, noch bie Abreise ber mit allen Fafern feines Bergens eng verwachsenen Freundin entlocte tom einen Rlang. Erft als et nach ihrer Entfernung am Morgen bes 28. Juni vor feiner feierlichen Ginführung ibr in feinem und bes Bergogs Ramen ein Glas jum Trinten in Pormont fchieft, rebet er fie mit ben Berfen an:

matter a facility of the facility of

Laf Dir gefallen Aus biefem Glas zu trinken, Und mög' Dir dinken, Wir jägen neben Dir; Denn, obgleich fern, find wir Dir bod bie nächten fast von allen.

In der sechsversigen Strophe reimen der erste und der Schlußvers und die innern vier Berse paarweis, eine früher schon gebrauchte Reimsorm, aber die Länge der Berse ist verschieden und
nie reimen gleiche Berse; am längsten ist der sechste Bers, der zweite
nur um zwei, der vierte und fünste um drei Silben, der erste
und dritte um vier Silben kürzer. Seinen Liedesschmerz sprach
er am 29., als er für Frau von Stein an der Im zeichnete, in
ben Versen aus:

hier bilbend nach ber reinen ftillen Ratur, ift ach mein herz ber alten Schmerzen voll. Leb' ich boch flets um berentwillen, im berentwillen, ich nicht leben foll.

Der längere zweite Bers ist hier sehr bezeichnend. Zu Imenau fühlte er sich am 3. August gedrungen, das ihn erfüllende ahnungsvolle Gefühl auszusprechen, daß das Schickal ihn und den enge
mit ihm verbundenen Kerzog wunderbar leite (Lieder 83). Auf
brei Reimverse folgen drei vierversige Systeme, von benen das
britte von den beiden ersten in der Reimform abweicht. Die
Berse steigen von vierfüßigen Jamben zu fünsfüßigen und schließen
mit einem sechsfüßigen, nachdem unmittelbar vor diesem, wie
auch am Ende des ersten Systems, wieder zwei vierfüßige eingetreten sind, um eben dadurch den Schluß auch metrisch bedeutend
ins Gewicht sallen zu lassen. Bier Tage später, wo es ihm
"wohl und boch so träumig" war, daß er nicht zeichnen konnte,
schrieb er auf einem Felsen dei Elgersdurg die an die sehnsüchtig
erwartete Freundin gerichteten Berse:

Ach, wie bist Du mir, Wie bin ich Dir geblieben!
Nein, an ber Wahrheit
Berzweiste ich nicht mehr.
Ach, wenn Du ba bist, Jibl' ich, ich soll Dich nicht lieben, Ach, wenn Du fern bist, Kibl' ich, ich lieb' Dich so sehr.

Es find jambische Berfe von verschiedener Länge, von benen ber erfte mit einem Anapaft anbebt, ber lette mit einem folchen, ber sedie auf - - - schlieft. Es reimen nur B. 2 und 6. B. 4 und 8; benn ber gleiche Ausgang von B. 5 und 7 wirkt nicht als Reim. Er wollte um biefe Zeit ein Drama ber Falte schreiben, in welchem die Belbin Giobanna von Lili, beren im Juli erfahrene Berlobung ibn bom letten Refte ber Leibenschaft für sie befreit batte, ein Abbild sein sollte, boch mit einigen Tropfen ber neuen Freundin getränkt, aber bie Auffpannung feiner Seele ließ ibn nicht jur Ausführung gelangen. Bei feiner Rückfunft nach Weimar machte die Zurückaltung ber Frau von Stein, die ihn in Ilmenau durch ihren Besuch beseligt hatte, ibn febr ungludlich, aber eben in biefer fcweren Seelenbedrangniß trieb es ibn, feinen Freunden in einer iconen finnbilblichen Dichtung die muthige Ruversicht auszusprechen, daß er das schwer übernommene Tagewerk entschieben burchführen werbe. Die herrliche ben 11. September an Lavater gesandte Seefahrt (vermischte Geb. 15), eine von reinem Runftgefühle und tiefer Empfindung burchwebte Dichtung, ift in reimlosen fünffüßigen Jamben geschrieben, bei benen Abschnitte ber Erzählung burch Berfe von zwei Jamben bezeichnet werden.

Wielands Merkur brachte von Goethe teine Gebichte mehr, ber wenig Neigung hatte weiter mit solchen herborgutreten, von

benen er noch manche ungebruckte liegen hatte. Wenn ber leipziger Musenalmanach eine Obe von ihm an Zachariä aus seiner leipziger Zeit unter seinem Ramen gab, so geschah dies ohne seinen Willen. Die daselbst mit der Chiffre J. W. G. und der Jahreszahl 1769 gedruckten Verse auf einen gewissen Horcher im Parterre haben mit Goethe nichts zu thun. Freilich hatte der Herausgeber auch im vorigen Jahrgang Gedichte von diesem unter einer Chiffre (W.) abbrucken lassen.

Die beiben nächsten Monate sind durch kein lhrisches Gebicht bezeichnet, aber in der Nacht des 2. November sprach ex der Freundin, als er sie um das Mittel für seine wunde Lippe bat, mit scharsem Humor in den an den Geist des Johannes Secundus (des Dichters der Basia (Küsse), des berühmten Rechtsgelehrten Jan Sverard) gerichteten Versen sein Liedesbedurfniß aus (vermischte Ged. 24). Das Gedicht ist meist in fünffüßigen trochäischen Bersen geschrieden, denen häusige Dakthle einen bewegtern Gang geben. Den Ansang bilden zwei vierfüßige Verse, von denen der zweite auf einen Dakthlus auslautet, worauf drei vierfüßige Trochäen mit Porschlag folgen. Auch die vier Schlußverse haben den Vorschlag, und zwar folgen auf einen sinfssißigen drei vierfüßige Berse, wobei im drittletzten der vierte, wie im vorletzten der letzte Fuß ein Dakthlus ist. Daß der neunte Versssechs Füße hat, ist wohl unabsichtlich.

Anfangs Dezember hatte Goethe ein Schauspiel mit Gestängen, seine die Heilung eines Gemüthskranken barftellende Lila sich vorgesetzt, das zur Feier des nächsten Geburtstages der Herzogin, des 30. Januar, gespielt werden sollte. Der Herzogin wurde das Stück durch das Lied geweiht:

Was wir vermögen, Bringen wir

An bem geliebten Tage Dir Entgegen. Du flibst, bag bei bem Unvermögen Und unter ber Zaubermummerei Doch guter Wille und Wahrheit fei.

Auch hier hatte sich Goethes Lieberkunst lieblich entsaltet. Reben jambischen Maßen treten trochäische hervor; nur in dem schönen Liebe der Fee Sonna "Feige Gedanken" (Lieder 51) auch daktyslische. Die Reimstellung und Abwechslung mit kürzern und längern Bersen ist höchst mannigsaltig. Unmittelbar darauf begann er den Wilhelm Meister, dessen Ansang aber kein Lied brachte. Auch bei den Fastnachtsvorstellungen war Goethe vielsach thätig, so dei dem Possenspiel Leben und Thaten, Tod und Elhsium der weiland berühmten Königin Dido von Karthago, in welchem es wohl an komischen Gesängen nicht sehlte. Am 3. März ward Lila, wahrscheinlich mit einigen Beränderungen, wiederholt. Ob auch das lyrische Monodrama Proserpina in diese Zeit falle, wissen wir nicht. Daß die Berse vor Ph. Chr. Kahsers "Gesängen mit Begleitung des Klaviers", die auch fünf Lieder von Goethe brachten:

Tief aus bem Bergen hingefungen, Rehmt biefe Lieber bergenein, So ift mir jeber Bunich gelungen, So find auch Gure Freuben mein,

von Goethe stammen, läßt sich um so weniger fest behaupten, als Kapser selbst Dichter war, und bas Heft wohl vor bem Drucke nicht durch Goethes Hand ging.

Am 28. April richtete er an Frau von Stein die Berfe:

Bas mir in Kopf und Herzen stritt Seit manchen langen Jahren! Bas ich ba träumenb jauchzt' und litt, Muß wachenb nun erfabren. welche burch bas Lesen von Werthers Leiben veranlaßt wurden, in benen ihm jest alles wie neu und fremd schien. In bieses Frühjahr gehört wohl die Obe Ganhmed (vermischte Geb. 18), die spätestens ins solgende Jahr sällt. Wahrscheinlich war sie unter den "ein paar neuern Gedichten", die Goethe am 20. April nehst herbers Liebern der Liebe an Frau von Stein schiefte. Es ist eine schöne Bisson des von dem Wehen des Frühlings ergriffenen Dichters. Die Ode ist in freien jambischen, oft mit Anapästen gemischen Bersen geschrieben, die nur zweimal die Länge voller Dimeter haben, zweimal aus einem Fuße bestehen.

Als die Herzensfreundin im Mai auf kurze Zeit Weimar verließ, schrieb Goethe mit Bleiftift auf grau Lapier:

Bon mehr als einer Seite verwaift, Rlag' ich um Deinen Abichieb bier. Richt allein meine Liebe verreift, Weine Tugenb verreift mit Dir,

womit er andeutete, welchen beruhigenden Einfluß ihre Gegenwart auf ihn übe. Die beiben letzten durch viele Anapäste belebten, um einen Fuß kurzern Verse sind sehr bezeichnend.

Die Runde vom Tode seiner Schwester, sie ihn am Abend bes 16. Juni überraschte, zerriß seine Seele so, daß er zu keinen bichterischem Ausdrucke seines Schmerzes gesangen konnte. Ueber die zu Phrmont in banger Sorge weisende Freundin unterhielt er sich, nachdem er am 14. Juli von ihrem Gute Rochberg zurückgekehrt war, viel mit dem Herzoge, der sich dadurch veranlaßt sah, freundliche Verse an diese auch von ihm verehrte Frau zu richten, in welchen er seinen Zustand beschreibt und sie ausstorter, sich neues Leben einzusaugen, um liebevoller Geister Gefährtin zu sein. Goethe schrieb darunter die durch viele oft harte Anapäste besebten zwei jambischen Strophen:

Und ich geh' meinen alten Gang Meine liebe Wiese lang \*), Tauche mich in die Somme früh, Bab'\*\*) ab im Monde des Tages Müh',

Leb' in Liebes-Alarheit und Araft \*\*\*\*), Thut mir wohl bes herren Rachbaricaft, Der in Liebes-Dumpfheit und Kraft hinlebt Und sich burch seltenes Wesen webt.

Der Herzog hatte in benfelben Strophen geschrieben, aber ein paarmal auch weiblich auslautenbe Verse gebraucht. Bei Goethe ift ber zweite Vers ber ersten Strophe um zwei, ber erste ber zweiten um einen Kuß kurzer.

Alls Goethe am 6. September von Imenau nach Gisenach tam, hielt ihn eine geschwollene Bade fast eine Boche lang im Zimmer fest. Da bichtete er an diesem Morgen, wie es in seinem Tagebuche heißt, "am Rabetiti". Erhalten ift nur ber Anfang:

Was ist der himmel, was ist die Welt Als das, woster eben einer sie hält?
Was hilft ums alle Herrlickeit
Ohne Seelenbehaglickeit
Und ohne des Leibes Liebesleben?
Was hilft Euch alles Streiten umd Streben?
Bon dieser großen Lehre durchbrungen, habt Ihr ein Lieblein bier vorzesungen
Bom Pring, er heißt — ich weiß nicht wie, Mit dem Junamen Kadetiti.

Die zehnversige Strophe beginnt mit zwei Reimpaaren aus jambischen Dimetern, wo bei bem ersten auch Anapaste eintreten,

<sup>\*)</sup> Un feinem Garten bei ber 31m.

<sup>\*\*)</sup> Ift gang eigentlich zu verftebu, nicht bilblich, wie eben "tauche".

<sup>\*\*\*)</sup> Der Herzog hatte bemerkt, die Geifter ber Wefen gaben ihm bumpfes, boch fuges Geleit. Die Liebe ift hier im weitern Sinne von ber liebevollen Anffaffung ber Welt zu verstebn, in welchem er auch an Bürger fcpreibt, es fei alles Studwert in ber Welt außer ber Liebe.

barauf folgen zwei um eine Silbe langere Reimbaare, in benen fich in jedem Berfe ein Anabaft findet; ben Schluft bilben awet reimenbe Dimeter, bon benen ber zweite mit einem Anabaft foliekt. Rührte Goethe auch bie Dictung nicht zu Enbe, fo burfte fich boch fein Dittat nicht auf die Anfangsftrophe beidrantt baben. An bemfelben Tage ichreibt er Abends fpat an Frau von Stein, er habe (ben 6. batte er ihr gulest geschrieben) eine Tollbeit erfunden, eine tomifche Dver, bie Empfindfamen, fo toll und grob als möglich, und angefangen fie feinem Diener Bhilipp zu biktiren. "Den ganzen Nachmittag bab' ich mit tollen Amaginationen gewirtbichaftet." Das gebt nicht auf Dichtungen. am wenigsten auf ben am Morgen biftirten Rabefifi. Diefer Name burfte ibm aus einer Ergablung feiner Mutter vorgeschwebt baben. Bon einem Bringen, bem ber große Bauberer Caramuffat ben Ramen Biribinker gegeben, batte Wieland in feinem Don Shlbio eine weitläufige Geschichte ergablt. Am 13. jog Goethe auf die Wartburg, wo er bei ben berrlichen Bliden, die er bier genok, vom Reichnen mächtig angezogen warb.

Weber aus dem weitern Aufenthalte auf der Wartburg noch aus der nächsten weimarer Zeit ift ein Gebicht Goethes sicher nachzuweisen, dagegen schrieb er auf der abenteuerlichen harzreise vom 1. dis zum 10. Dezember die unter diesem Ramen berühmte Obe (vermischte Ged. 12), in welcher sein von der edelsten Rensschen- und Naturliebe ergriffenes Dichterherz sich mit frischem Gefühle ausspricht. Die freien Berse unterscheiden sich von denen des Ganymed daburch, daß mehrsach trockäische akthisiche Abythmen eintreten. Bierzehn Tage nach der Rücklehr, am 30. Dezember, dat er Frau von Stein um seine Gedichte, damit er etwas einschreiben könne. Ohne Zweisel war es seine letzte Ode, welche er in das heft seiner gesammelten Gedichte eintragen

wollte, bas in ber Sand ber Freundin sich befand. Aber auch Frau pon Stein leate mit eigener Sand eine noch erhaltene Sammlung von Goetbes Liebern nach ibrer Auswahl an, welche fie mit ber Sarareise begann. Bon gebruckten Gebichten ents bielt diefe Sammlung Mahomets Gefang, Rünftlers Morgenlieb, Eislebenslieb, ber Manberer, Geefahrt, ein Gleidnik (jest Dilettant und Rritifer), Ratedisation, Renner und Rünftler, ein Gleichniß (jest Autoren), an Renner und Liebhaber, bie Berfe "Alls ich noch ein Rnabe mar" (jest ber neue Amabis), Chriftel, Bunbes: lieb, Jagers Rachtlieb, ju einem gemalten Banb unb Erklärung eines alten Solafdnittes. Bon bamale ungebrudten Gebichten, beren Entftebungszeit wir tennen, finben wir bier Banberers Sturmlieb, ber Schwager Chronos in ber Boftdaife (ben 10. Oftober 1774). Brometbeus unb Anetbote unferer Tage. Da feines biefer Gebichte nach bem Sabre 1777 entstanden ift, so burfen wir vorausseten, bag auch teines ber übrigen bier auf bie Sargreise folgenden Lieber fpater faut. Dir finben aber bier bereits Banymeb, Den. ichengefühl (vermischte Geb. 22), por Bericht (Ballaben 16). Sprochonder (Epigrammatisch 29) und bas in bie Werke nicht aufgenommene Gebicht:

## Gin Reider, bem gemeinen Beffen jur Nadricht.

Bout ihr wiffen, woher ichs hab', Mein Haus und Sab'? Hab' allerlei Pfiff' ersonnen, Es mit Mub', Schweiß und Angst gewonnen. Genug, ich bin reich, Und brum sch- ich auf euch.

Das lettere und die beiben andern Spruchverse gehören wohl in die Jahre 1772 bis 1774 und auch vor Gericht dürfte

bor bie weimarer Zeit fallen. Wir haben bierin eine Sinbeutung, bak auch noch andere erft fpater in bie Berte aufgenommene Gebichte einer frühern, ja icon ber frankfurter Reit angeboren burften. Gebrudt erfchienen bon Goethe nur bie Geefabrt im Septemberbeft bes beutiden Mufeums und bie Arien aus seinem Schausviel Lila im Theaterkalenber auf Mis Burger bas obne Goethes Ramen ericbienene Be-1778. bicht im Museum gelesen hatte, fragte er Boie, was biefes wie Berfe aussehenbe Ding borftelle, ob es jum Beinen, jum Lachen ober jum Ginichlafen fei. Schabe fei es um einzelne icone Bilber, baß fie barin feien, wie B. 15, 27, 29; ber lettere fet übrigend tein nagelneuer Gebanke. Als Boie erwieberte, bas Meblicht sei von Goethe, beffen Ramen er aus einleuchtenben Grinten nicht babe nennen konnen, und wenn er ben Drudfebler noch ftatt nach B. 19 verbeffere, werbe er anbers babon urtheilen, meinte Bürger, es gefalle ibm nun beffer und er ertenne Goetbes Geift barin, "wenn auch wohl leiber! mit Reichen ber Erschlaffung". So wenig tonnte Burger bie ibealere Richtung bes zu boberer Rlarbeit und Reinheit ftrebenben Dichters faffen.

Spuren lprischer Gebichte aus bem Ansange bes nächten Jahres sehlen. Am Geburtstage ber Herzogin wurde die gestlickte Braut (später der Triumph der Empfindsamkeit genannt) mit großem Beisall ausgenommen; hatte Goethe hier sa die Empsindsamkeit, und selbst seine eigenen Dichtungen, welche diese genährt hatten, ergehlich verspottet. Auch Lisa trat mit manchen Beränderungen wieder aus. Am 27. sandte Goethe Augusten außer zwei von Sigismund von Seckendorss gesetzen Liedern (wahrscheinlich waren es das Beischen und der unstreue Enabe) solgende Grabschrift:

Ich war ein Knabe warm und gut, Als Jüngling hatt' ich frisches Blut, Bersprach einst einen Mann. Gelitten hab' ich und geliebt Und liege nieber ohnbetrübt, Da ich nicht weiter kann.

Einen Monat'später, am 25. April, einem stillen Regentage nach vorhergegangenen starten Regengüssen, schickt er Frau von Stein eine Spazinthe mit zwei trochäischen Strophen, einer sechsversigen, in welcher das vierversige Reimspftem zwei vor dem dritten und vierten Verse eintretende Reimverse durchschlingen, und einer gewöhnlichen zweitheiligen aus acht Versen:

Aus dem Zauberthal dort nieden, Das der Regen ftill umtrilbt, Aus dem Taumel der Gewässer Sendet Blume, Gruß und Frieden, Der Dich immer treu und besser, Als Du glauben mags, geliebt.

Diese Blume, bie ich pflide, Reben mir vom Thau genährt, Läßt die Mutter still zuruche, Die sich in sich selbst vermehrt. Lang entblättert und verborgen Mit den Kindern an der Brust, Wird am neuen Frühlingsmorgen Bielfach sie bes Gattnets Luft.

Die zweite Strophe soll seine Hoffnung andeuten, daß ihre Liebe zu ihm sich einst zu seiner höchsten Luft noch reich entsalten werde.

Bu lhrischen Gebichten scheint Goethe im Laufe bes Jahres wenig aufgelegt gewesen zu sein. So gibt er nicht einmal ber Uebersendung der ersten Rose seines Gartens dichterischen Ausbruck, wenn er auch gleichsam einen Anlauf dazu nimmt, indem er sein Brieschen beginnt: "Jupiter mochte von der Schlange

feine Rofe: Sie merben biefe von einem Baren nehmen". wober man an Lilis Bart erinnert wirb. Wenn eine luftige Gefellicaft ibr als "Freundin ber Plusit und Dicttunft" einmal "eine Abichrift bon ber neuesten Somne im flopstodichen Gefcmad" fdidt, noch ebe fie in bem Rufenalmanach erfceint, fo ift: bier offenbar eine scherzhafte nachahmung bes llopftodischen Tones mit einer entsprechenben Rufit bon Sedenborff ju berftebn. Der lette boffiiche Mufenalmanach batte Rlovitods Dbe bie Anklager gebracht. Bon erhaltenen Gebichten tonnen wir in biefes Sabr nur bie icharfen Berfe gegen bie 1778 unb 1779 ericienenen bbbfiognomifden Reifen bon Dufaus (antifer Form fich nähernd 26) feten, in welchen er jum erftenmal feit ber leibziger Reit, wo er es nur in Briefen that, fic bes Berameters bebient. Die jest Warnung überschriebenen Berfe !(Epigrammatifc 16) foll Goethe geträumt haben. Gebrudt erschienen in biefem Sabre nur Broferpina im Mertur und ber Rlaggefang aus bem Morladifchen im erften Theile bon Berbere Bolteliebern. Der Ausbund flüchtiger Boefien ber Deutschen brachte von Goethe nur zwei Gebichte aus bem göttinger Dufenalmanach auf 1774 unter ben bortigen Chiffern. Als er auf einer Sagbpartie mit Sedenborf fich in ber nacht auf ben 31. Dezember in Abolba befand. "schmiebete" er mit biefem bis Nachts balb ein Ubr Reujabrswünsche an die vertrautesten Bersonen bes Sofes, "bald finnreich gelehrte, balb bumoriftische, mitunter ironisch gewürzte Berfe"\_ bon benen fich ber Dichter gerabe 47 Sabre fbater nur noch ber bon ibm an Fraulein bon Godbaufen gerichteten erinnerte:

Der Raus, ber auf Minervens Schilbe fitt, Kann Göttern wohl und Menichen nüten; Die Musen haben Dich so tren beschützt, Run magst Du ihnen wieber nützen. Am Abend des 31. kehrten fie nach Beimar jurud, wohin fiebie Glüdwünsche schon burch einen Gilboten gesandt batten.

Bum neuen Jahre 1779 schidte Goethe ber Freundin burchitren Sohn Fris ben leicht hingeworfenen, auf die Macht bes die Beit beherrschenden Schidfals und der Liebe schalkhaft hindeutensben zierlich geschriebenen Glückwunsch:

Du macht bie Alten jung, bie Jungen alt, Die Kalten warm, bie Warmen kalt, Bist ernst im Scherz, ber Ernst macht Dich zu lachen. Dir gab aufs menschliche Geschlecht Ein süßer Gott sein längst bewährtes Recht, Aus Web ihr Wohl, aus Wohl ihr Web zu machen.

Bielleicht icon am 2., wo er ber Freundin ichrieb: "Mit. bem aufgebenben Monde bab' ich mein gang Revier umgangen. Es friert ftart. Ginige Anblide waren gang icon, ich wünschte fie Ihnen pors Renfter", bichtete er bas icone Lieb an ben Mond (Lieber 82), bas er bet Freundin, die Mondichein und. Sternenglang fo febr liebte, mit Sedenborffe Tonfetung gab. In einfacher, warmer Beife fpricht ber in feinem Garten manbelnbe Dichter die Gefühle aus, welche ber die ganze Gegend abnungsvoll bescheinenbe Mond in seiner Seele erregt. Es ift ein echt lbrifder, melobifder Erguß eines tiefen Gemuthes. Rury barauf konnte bie burch ihre Berfinnlichung bes lodenben Reizes bes Waffers ausgezeichnete, fich lieblich in bie Seele einichmeichelnbe Ballabe ber Rifder fallen, bie mit Sedenborffs Melodie an ber Spite bes erften ber beiben in biefem Frühjahr von diesem berausgegebenen "Bolts- und andere Lieber mit Begleitung bes Fortepiano" mit Goethes Namen erschien, auch am Anfang bes zweiten im Juni 1779 erscheinenben Theiles von Berbers Boltgliebern \*). Gin gwingenber Grund, bas Gebicht

<sup>\*)</sup> Die bafelbft gegebenen Ueberfetjungen aus Offian, bie, wie Berber fagt,

1778 zu feten, ist nicht vorbanden, da die Absendung ber Sande idrift bon Berbers Bolfeliebern jum Drude nicht bor bem Dars erfolgt fein wirb. Das Gebicht konnte zu einer Borftellung auf dem bergoglichen Liebhabertheater gehört baben, von ber wir Wenn auch ber bevorstehenden Riebertunft ber nichts wissen. Bergogin wegen ihr Geburtstag biegmal im Stillen gefeiert wurde, so konnte boch immer in ber ersten Salfte bes Januar ein Stud auf ber Buhne gespielt worben fein, in welchem ber Rifder gefungen warb. Freilich bleibt bie Möglichfeit beftebn, daß ein Stud, wozu biefe Ballabe geborte, für bie Bubne ber Bergogin-Mutter im vorigen Spatherbft gebichtet worben; wiffen wir ja, bak bort noch am 14. November gespielt warb. Rebenfalls fpricht alle Wahrscheinlichkeit bafür, bag biefe, wie alle frühern Ballaben (mit bem Geiftegaruf hat es eine gang befonbere Bewandinif) für ein bramatisches Stud gebichtet worben. Die Strophenform ift bier biefelbe wie in Chriftel.

Die nächste Zeit über nahm Iphigenie ben Dichter ganz in Anspruch. Am 6. April wurde biese zum erstenmal unter empfundenstem Beisall gegeben. Als die Freundin am 19. einen turzen Ausslug gemacht hat, spricht ber einsame Dichter feine Freude über ben überall webenden Frühling in ben Bersen aus:

Deine Grlife hab' ich wohl erhalten. Liebe lebt jest in taufend Geftalten, Gibt ber Blume. Farb' und Duft, Jeben Morgen burchzieht fie die Luft. Zag und Nacht fpielf sie auf Wiefen, in Painen, Mir will sie oft au berrlich ericheinen:

nicht vom herausgeber find, blirften in biefer Form taum Goethe angehören. Freilich fanbten biefer und Merd im herbit 1771 herber gang wörtliche Ueberseigungen zu, die feinen weitern Anfpruch als ben ber Wörtlicheit hatten, aber biefer wird ihnen nachgebolfen baben, um fie mittbeilbar zu machen.

Neues bringt sie täglich hervor. Leben summt uns die Biene ins Ohr. Bleth, ruf' ich oft, Frühling! man füsset Dich taum, Engel, so kiehst Du wie ein schwankenber Traum. Immer wollen wir Dich ehren und schätzen, So uns an Dir wie am himmel ergetzen.

Es find vollständige und um eine Silbe verkürzte paarweis reimende trochäisch bakthlische Dimeter, in welchen freilich oft sehr harte Dakthle vorkommen, wie Tag und Nacht, Leben summt\*). Daß Frau von Stein am 13. Mai ihm ein größeres und durch ihn Knebel ein kleineres Herz von Zucker gab, veranslaßte ihn zu den Scherzversen, in welchen die beiden letzten absichtslich um einen Fuß länger sind, der drittletzte um einen kürzer ist:

Man wills ben Damen ilbel beuten, Daß sie wohl zu gewissen Zeiten Ihr herz mit mehrern theilen können!
Doch Dick tann man gar glidlich nennen,
D Du bes hoses Zierd' und Ehre:
Du schonst gar weistich Deins,
Und haft gelegentisch siehen eins,
Und baft gelegentisch siehen eins,
Und wenns auch nur von Mehl und Farben wäre.

Tags darauf erhielt er durch den Nachdrucker seiner Werke, den Buchhändler Chr. Fr. himburg in Berlin, den vierten Band des Nachdruckes oder vielmehr Bordruckes von "J. W. Goethens Schriften"; denn dieser hatte seine Werke zu eigenem Bortheile zuerst gesammelt herausgegeben. Den Schluß dieses Bandes, der mit dem Briese des Pastors zu \*\*\*, den zwo wichtigsten biblischen Fragen, dem (Herder gehörenden) Denkmal Ulsrichs von hutten und dem Aussach von deutscher Bauskunst beginnt, bilden die vermischten Gedichte in dieser

<sup>\*)</sup> B. 10 muß wie'n, B. 11 woll'n wir gelesen werben. B. 9 ift oft ein ben Bers störenber Zusat. B. 8 steht so abgebrochen ba, baß man fast glauben möchte, es sei ein Reimpaar nach bemselben ausgefallen.

Rolge: Der Manbrer, Gefänge aus Lila, neue Arien gur erften Sgene in Erwin und Elmire, an Berrn Brof. Radaria, im Berbft 1775, Brief an Lottden, Mailieb, ber Rifder, Sagers Ractlieb, Bunbes: lieb, Gislebenslieb, an Renner und Liebhaber, an Belinben, im Commer, Rettung, mit einem golbenen Salstettden, Chriftel, ber Abler und bie Zaube, Sprache, ber Regenfent, ein Gleichniß ("über bie Biefe"), ben Mannern ju zeigen. Ihnen voran ging hans Sachs; unter bem Titel Fragmente ftanben ber Anhang ju Mercier mit ben bortigen Runftliebern und Broferping. ordnung ber Gedichte mar willfürlich, eine größere Anzahl theils unter Goethes Ramen, theils unter beffen Chiffre gebructer Stude, abgesehen von ben gang übergangenen leibziger neuen Liebern, meggelaffen, und ein Lieb 3. G. Racobis, bas bie Bris ohne Unterschrift gebracht batte, Goethe wiberrechtlich beis gelegt. "3ch habe das Beug heute früh burchgeblättert", foreibt Boethe ber Freundin; "es bunkt einem sonberbar, wenn man bie alt abgelegten Schlangenbäute auf bem weißen Papier aufge zogen finbet." Seinen Unwillen über ben ichamlofen Rachbruder, ber bei Uebersendung einiger Eremplare fich noch bes ibm er zeigten Dienstes gerühmt und fich erboten batte, ibm auf Berlangen etwas berliner Borgellan zu fenben, sprach er einige Reit später in folgenden, vielleicht am 4. Juli ber Freundin mitge theilten Berfen aus:

> Lang verborrte, halb verweste Blätter vorger Jahre, Ausgekämmte, auch geweiht' und abgeschnittne Haare, Alte Wämser, ausgetretne Schub und schwarzes Linnen (Was sie nicht ums leidze Gelb beginnen !) Haben sie für baar und gut Reuerdings dem Publikum gegeben.

Was man anbern nach bem Tobe thut, Thut man mir bei meinem Leben. Doch ich schreibe nicht um Porzellan noch Brob, Filr die Himburgs bin ich tobt.

Die Länge ber Berse wechselt von B. 4 an ganz willfürlich; am Anfang stehen zwei, am Ende ein Reimpaar, dazwischen ein vierswersiges System. Ganz anders gewendet hat Goethe im sechszehnten Buche von Wahrheit und Dichtung dieses Spottgesicht, ihm auch eine regelrechtere Form gegeben.

Auf ber mit bem Bergog im September angetretenen Schweis zerreise faate fich Goethe beim Staubbache, ben er am 9. und 10. Oftober fab, ben fpater fogenannten Gefang ber Beifter über ben Baffern (vermifchte Geb. 10) bor. ben er am 14. ber Freundin mit ben Worten übersandte: "Bon bem Gefange ber Geifter habe ich noch wundersame Strophen gebort, tann mich aber kaum beiliegender erinnern." Die Freundin schrieb fie auf feinen Bunfch für Knebel ab. In ber ursprünglichen Beftalt ift es ein Awiegesang awischen zwei Stimmen, in gang Hleinen Bersen ber naturerscheinung felbst gemäß geschrieben. In ber erften Strophe werben bie kleinen jambischen Berfe (- - - - ) nur zweimal nach bem ersten und am Schlusse nach bem fünften burch einen boppelten Trochaus unterbrochen. Die zweite Strophe beginnt battplifch (\_ \_ \_ \_ ); baran schließen fich in freiem Wechsel trochäische (- - - ) und jambische Berfe (--- ober ----), aber unmittelbar vor dem jambi: schen Schluftverse tritt ber gang furze \_ \_ ein. In ber britten Strophe fteht ber fleine battplische Bers in ber Mitte, ben Anfang bilben ber furze trochäische und ber längere jambische, ben Schluß ber trochäische mit bem rasch abschließenden - - -. In der folgenden Strophe berrschen die battplischen Berse vor;

ein gemischter steht am Anfange und in ber Mitte, Die übrigen brei find baftplische, und swar bat ber erfte ftatt bes ichliekenben Trochaus einen Choriambus. Bier fleine baftplische bilben bie folgende Strophe, mabrend in der letten, gleichfalls aus vier Bersen bestehenden auf je einen battplischen ein Bers aus einem Nambus und einem Anapaft folgt, fo bag bas Ganze gleichfam fich fenkend abschließt. Die bas Bersmaß bochft lieblich und bezeichnend fich bewegt, fo liegt ein wundervoller Rauber über ber gangen im ahnungsvoll leisen Rauschen bie Stimmen ber Naturgeister verfündenden Dichtung. Bu einem weitern Ibrischen Erquffe tam er in ber Soweig nicht, felbft nicht bei bem Rheinfalle, in bessen Anblicke er mit Labater, ber die Reisenden noch einmal in Schaffhausen überraschte, "einen ftarten Dialog über bas Erhabene" bielt. Als Goethe auf bem Wege nach Konftane in ber Rabe von Rlofter Feldbach an bem Freigute Clarifegg vorbeitam, welches ber von ibm icon längst burchichaute Rraftapostel Christoph Raufmann getauft und vor kurzem mit seiner Frau bezogen batte, konnte er fich nicht enthalten, biefem bas Chrenbenkmal zu feten:

> Ich hab' als Gottesspilthund frei Mein Schelmenleben stets getrieben; Die Gottesspur ist nun vorbei, Und nur der Sund ist übrig blieben.

Die Angabe, er habe bas Spigramm an die Thüre des gerade abwesenden Kausmann geschrieben, klingt unglaublich. Als "Gottesspürhund" hatte der Maler Fr. Müller im vorigen Jahre in Fausts Leben diesen Krastmann verspottet.

Auf ber Rückreise aus ber Schweiz bilbete sich bas kleine Singspiel Jerh und Bätelh aus, bas ganz aus ber Kenntniß ber Gegenb und ber Bolkseigenthumlichkeit hervorging. In biesem reizenben 3bbll, bas er ichon am 29. Dezember von Frankfurt aus feinem Landsmanne und Jugenbfreunde, bem Tonfeter Rabier, in Burich fandte, finden fich eine größere Rabl reizender und tuftiger Lieber in febr abmechselnben trochaischen und jambifden Magen mit mannigfaltigen Reimformen. Go ift bie icherzhafte Romange ber Schafer (Lieber 27) in amei ameitheiligen fecheverfigen Strophen gebichtet, in benen ber britte und fechfte Bers ber zweiten auf bieselben Berfe ber erften Strophe reimen. Auf bie zweitheilige achtverfige Strophe, in welcher Bately bie Unbeftanbiateit ber Liebe mit bem Bechsel bes Waffers, ber Sterne und ber Wolfen vergleicht, erwidert Bery genau anknupfend. inbem er bie Liebe für fo unwandelbar wie bie Sterne erklart. Berps trodaifches Lieb, in bem er feiner Freude über Batelns Liebe ihren Ausbrud gibt, besteht aus Dimetern und um eine Silbe furgern Berfen, nur an britter Stelle tritt ber furge Bers \_ \_ ein, ber mit ben beiben barauf folgenben reimt, aber auch ber achte Bers hat benfelben Reim, fo bag zwischen vier Reimverse ein Reimpaar tritt, in einer auch sonst von Goethe bezeichnend bermanbten Beife.

Gleich nach seiner Rücktehr ruhte Goethes Dichtung, die auch für den Hof diesmal unthätig blieb. Der Genuß seiner Liebe erfreute und beruhigte ihn. Um 30. März ging ihm der Gedanke an Tasso auf, der aber bald zurücktreten mußte. Den 7. Mai dittet er Frau von Stein einmal um seine zusammengesschriebenen Gedichte, aus denen er für die schönen Misels (Mädchen), die sich bei ihm versammelt hatten, etwas lesen will. Reun Tage später sagt er der Freundin, welche sie zurückverlangt, er wolle vorher einige abschreiben lassen. Erst die nahe längere Entssernung von der Freundin, welche ihre Schwester in Mörlach bei Rürnberg besuchte, regte ihn auch dichterisch auf. Am Morgen

bes Tages bor feiner eigenen Abreife nach Gotha, fcreibt er biefer, welche er bei feiner Rudfebr nicht mehr antreffen follte. geftern Abend babe er zu Saufe mit ben Geiftern gerebet, ein Musbrud, beffen er fich nur von feinen bichterischen Arbeiten bedient, bier mit Beziehung auf den Taffo. Bon Gotha aus fandte er ber Freundin "eine Boffe", mit welcher er fich zulest auf bem Bege nach Erfurt unterhalten batte. Es war mobl bas Bechfele lieb jum Tange (Lieb 14), bas Frau von Stein von Goethes Sand befak. Sinter Erfurt bedachte er bie Ausführung feiner Lieblingefituation ju Bilbelm Meifter, Die jebenfalls noch im Bereiche unferes erften Buches liegt, in welchem fich noch kein Lieb finbet. Nach Beimar gurudgefehrt, fühlte er bie innigfte Sebnfucht nach ber fernen ihm unentbehrlichen Geliebten, welcher er die icon bor drei Jahren gleichfalls mabrend ihrer Abmelenbeit gebichteten Berfe "Bon mehr als einer Seite verwaift" (oben S. 148) nebft folgenbem mit einziger Ausnahme bes Schlugverfes auf zwei Reimen fich fast nedisch wiegenden Schlusse in jambiichen, von vier bis ju fechs und einem balben Fuße fteigenben Berfen fandte:

Denn ach, balb wird in bumpfes Unbehagen Die schönfte Stimmung umgewandt. Die Leibenschaft heißt mich in frischen \*) Tagen Nach bem und jenem Gute jagen, Nach bem? ich es recht sicher heimzutragen, Spielt mirs ber Leichtsinn aus ber Hand. Bald reizt mich die Gefahr, ein Abenteur zu wagen, Ich fürze mich hinein, und halte muthig Stand. Doch seitwärts fährt die Lust auf ihrem Taubenwagen \*\*), Die Lust wirb balsaureich, mein Herz geräth in Brand.

<sup>\*)</sup> Wo er fich wohl aufgelegt finbet.

<sup>\*\*)</sup> Rad Sappho fahrt bie Liebesgöttin auf einem von Spaten gezogenen Bagen. Tauben begleiten bie Liebesgöttin.

Mein Schutzeift, eil' es ihr zu sagen, Durchstreife schnell bas weite Land: Sie soll nicht schelten, soll ben Freund beflagen, Und bitte fie, zur Lindrung meiner Plagen, Um bas geheimnisvolle Band \*). Sie trägts, und oft hat mirs ihr Blic versprochen.

Die Darstellung seiner Unbeständigkeit ist nedisch übertrieben; er stellt sich als einen Ritter dar, der, immer von seiner Leidenschaft hingerissen, zu nichts gelangen kann, was er sich ernstlich vorsetzen kann. Seinen Zustand bezeichnet er der Wahrheit gemäß in einem Briese an die Freundin als Dämmerung. Während ihrer Abwesenheit schried er die ausgelassene Rachbildung der Bögel des Aristophanes; diese wie auch Jerh und Bätelh kamen nach ihrer Rücksehr zur Aufführung. Siner Sage nach soll Goethe auch zu der Aufführung von Ginsiedels Ziegeunern "einige Szenen und Gesänge" gegeben haben, was aber vielleicht auf Goethes Zigeunerlied aus dem Götz zu besichränken ist, das in Sinsiedels aus den Zigeunern hervorzgegangenem Schauspiel Abolar und Hilaria (1784) sich findet

Lhrisch gestimmt fühlte sich ber Dichter erst wieber auf ber Reise, welche er nach bem Geburtstage bes Herzogs mit diesem und bem Gatten seiner Freundin über Imenau nach den Aemtern Kaltennordheim und Lichtenberg antrat. Freilich noch auf der Höhe des Göckelhahns, wo er drei Jahre später das bekannte herrliche Lieb schrieb, kam es zu keinem lhrischen Ergusse. Zwei Tage später schiedte er Frau von Stein die Uebersetzung von einigen Versen der sogenannten phthagoreischen golbenen Sprüche, die er unterwegs im Griechischen "dur Abwaschung und Reinigung" gelesen hatte. Am Abend möchte er das leere Blatt noch mit Uebersetzungen aus dem Griechischen anfüllen,

<sup>\*)</sup> Bobl eine Bufenfoleife.

boch da er auch ihrer jungen Freundin Karoline von Ilten ein Wort schuldig zu sein glaubt, fügt er lieber einige ihm leichter sließende Scherzverse (in der sechszeiligen zweitheiligen jambischen Strophe, deren dritter und sechster Bers aber weiblich auslauten) an diese hinzu, welche er in übermüthiger Laune "Vor Erschaffung der Welt im 30033000 Jahr" unterschreibt:

Ein seber hat sein Ungemach, Stein zieht ben alten Ochsen nach\*,, Der Perzog jungen Hasen. Der Prinz ist gut gefinnt filrs Bett \*\*), Und ach, wenn ich ein Misel hätt', So schwätzt' ich nicht mit Basen.

Es fähret die poetsche Wuth In unfrer Freunde junges Blut \*\*\*), Es siedet über und über. Apollo, laß sie ja babei, Und mache sie bagegen frei Bon jebem andern Fieber.

An ben folgenden Tagen arbeitet er zuweilen an einem großen Roman, von welchem er der Freundin gesprochen. Den 14. schreibt er: "O thou sweet Poetry! ruse ich manchmal und preise den Marc Antonin glücklich, wie er auch selbst den Göttern basür dankt, daß er sich in die Dichtkunst und Beredtsamkeit nicht eingelassen. Ich entziehe diesen Springwerken und Kadkaden, so viel möglich, die Wasser und schlage sie auf Mühlen und in die Wässerungen, aber ehe ichs mich versehe, zieht ein böser Genius

<sup>\*)</sup> Um fie für feine Maftung zu taufen.

<sup>\*\*)</sup> Er febnt fich nach Rube. Bring Konftantin hatte ein Berbaltnis ju Raroline von Ilten. Der Bring war nicht mit auf ber Reife.

<sup>\*\*\*)</sup> Geft allgemein auf die jungen Dichter, die in den Mufenalmanachen bon Göttingen, hamburg, Leipzig und Wien und sonst ihr Wefen trieben. Die Stolberge waren im vorigen Jahre mit einer Sammlung ihrer Gebichte hervorgetreten, auf beren Titelvignette sie als Centauren erschienen.

ben Rapfen und alles springt und sprudelt. Und wenn ich bente. ich fite auf meinem Rlebber und reite meine bflichtmäßige Station ab, auf einmal friegt bie Mabre unter mir eine berrliche Gestalt, unbezwinaliche Luft und Flügel und geht mit mir bavon." Um folgenden Tage schreibt er für die Freundin zu Raltennordbeim feine berrliche, fpater meine Gottin überschriebene Dbe (vermischte Geb. 11), die ihm wohl schon am vorigen Tage im Sinne gelegen hatte. Sie ift in freien reimlosen Strophen geschrieben, beren Berszahl (nur einmal finden wir eine kleine Stropbe von 4 Berfen) von 7 bis 10 fteigt. Zuerft haben wir awei jambiich-anavästische Stropben, in ber britten treten in ber Mitte trodaifchedaftplische Berse ein, aber alle folgenden Stropben find wieder jambifch-anapaftifch, und auch bier baben wir immer fleinere Berfe, nur einmal einen bollen Dimeter. Die beglückenbe Raubermacht ber Ginbilbungetraft gewinnt bier eine echt bichterifche Reier, aber noch bober als fie ftellt er bie Beglückerin bes Lebens, die ihn nie verlaffen moge, die hoffnung. Die Schergverse, welche er am 21. Linchen jugebacht batte, tamen nicht ju Stanbe, ba er burch ben Bergog geftort marb.

Als der Herzog am Abend des 9. Oktober nach Kochberg kam, begrüßte ihn Goethe in der Tracht eines Landmanns mit freundlichen Reimversen, welche die Werke unter den Gedichten an Personen irrig mit der Angabe "etwa 1778" bringen\*). In der Witternacht vom 14. auf den 15. schreibt er der Freundin während einer Spannung mit dieser: "Der Mond ist unendlich schön; ich din durch die neuen Wege (des Parks) gesausen; da sieht die Nacht himmlisch brein. Die Elsen sangen:

<sup>\*)</sup> Säufig treten bier ftatt Jamben Anapafte ein. B. 15 ift mobl wir zweimal zu feben, ba fonft ber Bere unvollftanbig ift, bagegen ift B. 20 Euch nach bliebe zu ftreichen.

Um Mitternacht, wenn die Menschen erft schlafen, Dann scheinet uns ber Month, Dann leuchtet uns ber Stern, Bir wandeln und fingen Und tangen erft gern.

Um Mitternacht, wenn die Menschen erst schlafen, Auf Wiesen, an den Ersen Wir suchen unsern Raum; Und wandeln und fingen Und tangen einen Traum,

Der Dichter, bem bier Chakespeares Elfen vorschweben, fcbilbert bie munberliche Stimmung, in welche biefer Gang in ber monbbellen Racht ibn berfest bat. In ber fünfverfigen Stropbe reimen nur zwei Berfe, wie in einem feiner leibziger Gebichte (oben S. 26). Els balb barauf fein Berbältniß zur Freundin wieber bergeftellt war, wandte er fich ber Ausführung bes Anfangs feines Taffo au, bei beffen Bringeffin ibm feine Liebe ju Frau von Stein im Sinne lag. In diefe Reit fallt auch wohl Goethes Ueberfetung ber Canzonetta Romana: Quelle piume in vierfüßigen Stropben, in welcher er ben Reim bes zweiten und britten Berfes absichtlich aufgab, ba es nur galt bas Berftanbnig bes Tertes zu erleichtern. Goethe unternahm fie wohl auf ben Bunfc bon Corona Schröter, mit beren Tonfetung für Gefang und Rlavier Urschrift und Uebersetung im Dezemberbefte von Wielands Mertur ericbienen. Spater feste fie auch Reicharbt, ber in biefem Sabre im zweiten beft feiner Dben und Lieber auch Arien aus Goetbes Ermin und Rlaubinen gab, wabrend bas erfte heft noch nichts von Goethe enthalten batte.

Alls Frau von Stein am 9. Dezember ohne ihn auf ben Ball ging, überfandte er ihr einen Blumenstrauß mit ben breimal reimenben Bersen:

Bum Tange ichid' ich Dir ben Strauß Mit himmelfarbnem Band, Und fiehft Du andern freundlich aus, Reichft andern Deine hand, So bent' auch an ein einsam haus Und an ein scholles Band.

Zwei Tage später ließ er bieselbe, als sie mit einer Gesellschaft nach Jena suhr, auf der Mitte des Wegs zu Kötschau durch einen Abgesandten bewirthen und mit folgenden Versen begrüßen:

Mus Rötichaus Thoren reichet Guch Ein alter Berenmeifter Ronfett und füßen rothen Wein Durch einen feiner Beifter. Der follt', wenn er nicht beifer mar'. Euch auch bies Liebden fingen, Doch wird er einen bolben Grug Bon mir Gud überbringen. Rein Wetter tann ber arme Tropf Um boben Bimmel machen, Souft follt' Euch Sonne, Mond und Stern Bu Gurer Reife lachen. Geniefet, weil 3br fufe feib, Auch etwas Sufes gerne, Und bentt bei Scherg und Froblichfeit \*) Un einen in ber Ferne. Der gerne möcht', mit mander Luft Euch Schönen ju vergnügen, An jebem Beg, in jebem Buid 3m Sinterbalte liegen. Den 3br brum \*\*) ale Dreften fabt. Mle Scapin fich gebarben, Und ber nun möcht' ju Guerm Spafe

Much Birth von Botfchau merben.

<sup>\*)</sup> Der Reim fällt bier auf.

<sup>\*)</sup> Um End ju bergnügen. Er beutet auf bie Borftellung von 3phi= genien unb Scabin unb Bierrot.

herzlicher ergoß er seine Liebe fünf Tage später in ben aus zwei zweitheiligen achtzeiligen trochäischen Strophen bestehenden Bersen:

Sag' ichs ench, geliebte Baume, Die ich ahnbevoll gepflanzt, Als die wunderbarften Träume Worgenröthlich \*) mich umtanzt? Ach, ihr wist es, wie ich liebe, Die so schöll mich weber liebt, Die ben reinsten metner Triebe Mir noch reiner wiebergibt.

Wachset, wie aus meinem Herzen \*\*), Treibet in die Luft hinein; Denn ich grub viel Freud' und Schmerzen Unter eure Wurzeln ein. Bringet Schatten, traget Früchte, Reue Freude jeden Tag, Nur daß ich sie dichte, dichte, Dicht bei ihr aeniesten mag \*\*\*)

Am Neujahrstage 1781 kann er ber Freundin keine Reime schiden, ba sein prosaisch Leben diese Bächlein wie ein weiter Sand verschlinge. Und doch sollte seine dichterische Thätigkeit, konnte er auch zunächst nicht den von Frau von Stein ihm so sehr gelegten Tasso fördern, zu äußern Zweden bald lebhaft in Anspruch genommen werden. Zum Dreikönigenabend dichtete er, auch in der äußern Form ansehnend an das in Beimar polizeilich untersagte volksthümliche Sternsingen, das launige Lied Epiphanias (gesellige Lieder 19), das am hofe von Corrona Schröter und zwei andern Sängern im Kostüme vorge-

<sup>\*)</sup> So anmuthig wie die Worgenröthe Auge und Berg erfreut. Jene Eräume waren bie Ahnungen bes Glüdes ihrer Liebe.

<sup>\*\*)</sup> Mit frifcher Triebfraft, wie fie mein Berg belebt.

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergleiche biergu bas Lieb Bebros in ber zweiten Bearbeitung ber Rlaubine am Anfange bes zweiten Anfange.

tragen ward. Es war gleichsam eine Ehrenrettung ber alten auten Bolfesitte und bes Bolfeliebes überhaupt. Diefer erfte aludliche Berfuch mar ber Borläufer ber von jest an von Goethe auf die Ausstattung von Maskenzugen an ben Winterrebouten verwandten bichterischen Thatigfeit. Auf ber Geburtstagsredoute bes 2. Februar erschien unter anbern ein Rug ber Lapplänber, ju welchem Goethe bie iconen, die Bergogin preisenden Berfe in gewöhnlichen vierzeiligen gereimten jambischen Strophen bichtete. Bierzehn Tage später folgte ber große Aufzug bes Winters. an welchem fich Goethe selbst mit ber Freundin betbeiligte. Worte, welche er für bie einzelnen Dasten bichtete, find meift in vierzeiligen jambifden ober trochäischen Stropben bon febr wechselnber Berglange; bie geraben und bie ungeraben reimen. nur einmal reimen die lettern nicht. Daneben finden fich fecheverfige Stropben, zweimal aus brei Reimpagren, mabrent einmal auf ein Reimpaar ein vierversiges Spftem folgt. Auf von Merck gefandte Zeichnungen bezieht fich bie Reimstrophe an ben Bergog bom 16. Februar:

> So groß, als die Begierde war in mir, Die altgeliebten Bilber zu erlangen, Mit gleicher Luft geb' ich sie Dir, Und scheine sie baburch erft zu empfangen.

Im Frühjahr begann er eifrig am Taffo zu bichten, ben er aber beim zweiten Aufzug liegen laffen mußte, weil es ihm unmöglich war, bei ber ihn beglüdenben Liebe ben bittern Rampf feines helben zur Darftellung zu bringen. So erfann er benn ein anberes, seinem Berzen frembes Drama, ben Elbenor.

Mitte Auguft stiftete bie Herzogin Mutter bas auf ben engen Rreis ber Freunde beschränkte sogenannte Journal von Tiesfurt, bessen vom 15. batirte Ankundigung die wöchentliche

Lieferung eines Bogens versprach: bas erfte Stud follte zu Enbe ber laufenden Boche (alfo fpateftens Sonnabend ben 19.) ausgegeben werben. Goethes erfter Beitrag, ber im fünften Stude, egen ben 16. September, ericbien, mar bie bor einem Rabre gebichtete Dbe meine Göttin. Auf ber Reise, bie er am 22. mit Frit bon Stein nach Deffau jur Begruftung ber Bergogin machte, "ergeste er fich sinnend an einigen Gebichten", mabrenb feinem jungen Begleiter bie emigen Stoppeln Langeweile machten. Er wolle fie in bas tiefurter Sournal ichiden, febreibt er an Frau bon Stein, bon mo fie ihr "bie Cour machen follen". Das fechfte Stud bes Journals, bas fpateftens am 23. ericbeinen follte, bringt Goethes fury borber gebichtete Nachtgebanten (vermifchte Geb. 32) unter ber Aufschrift Rach bem Griechifden. Das in reimlofen fünffüßigen Trochaen, wie bie Berfe bom Ros vember 1776 (val. oben S. 145), geschriebene Gebicht spricht bas Glud bes Liebenben im Arme ber Liebsten aus im Gegensate gu ben einsam am himmel manbelnben Sternen, bie er bebauert. Da Goethe bon einigen Gebichten fpricht, fo ift es unzweifelhaft, baß auch die beiben im neunten, Mitte Ottober fälligen Stude bes Sournals ftebenben Gebichte an bie Seufdrede (jest aus fremben Sprachen 12, an bie Cicabe überfdrieben) und aus bem Griechischen (jest ber Beder, vermifchte Geb. 31) an biefem Tage entstanden find. Auf ber Rückfeite eines balben Oftavblätichens, welches bas Datum bes 22. September mit Goethes Unterschrift zeigt, finden fich am untern Ranbe, aber mit gegen bas Datum vertehrt ftebenber Schrift, B. 11 f. bes Gebichtes ber Becher, wonach biefes nicht nach bem 22. fallen tann. Diefes Gebicht meint Goethe, wenn er am Morgen nach ber Rückfunft, am 1. Oftober, ber in Rochberg weilenben Freunbin idreibt, er habe ihr ein Gebicht gemacht, bas fie burch ben

Deg bes Sournals zu febn friegen folle. Das Gebicht an bie Cicabe nach Anafreon ift in bierfüßigen reimlofen Trochaen geschrieben, mogegen er bei bem gleichfalls mit Benukung eines anafreontischen Liebes gebichteten Becher wieber fünffüßige jambische Trochaen anwandte. Die Geliebte beift bier mit einem neben Sphia bei ben Dichtern ganabaren Ramen Liba. Schon am Abend bes 2. begab fich Goethe nach Gotha, von wo er feine Sehnsucht nach ihr in ben jest an Liba überichriebenen Berfen (vermischte Geb. 33) aussprach. Das Gebicht ift in jambifden Berfen gefdrieben, beren Lange bon 31/9 bis au 61/0 Ruß fteigt; häufig treten Anabafte ein, auch im letten Rufe. Der Kern beffelben liegt in ber Darftellung, wie wunderbar ibm ber Geliebten Bilb auch in äußerfter Ferne erscheine. Im weitern Laufe bes Sahres gab Goethe keinen Beitrag ins Journal. Die Liebe jur Freundin entlocte ibm fein weiteres Lieb. Aber icon Anfanas Dezember mar er mit bem bantomimischen Ballet beschäftigt, bas jum nächsten Geburtstag ber Bergogin bestimmt war. Den 4. hatte er ben Entwurf bazu irgenbwo liegen laffen. Gleich barauf war er längere Zeit von Beimar abwesend. Rach feiner Rudfehr am 16. ichrieb er bas luftige Bantelfangerlieb bas Reuefte von Blundersweilern, bas er felbft am Weibnachtsabend bei ber Bergogin Mutter, ber ein barauf bezügliches Bilb von Kraus beidert marb, als Marttidreier vortrug. Den 20. schreibt er ber Freundin, feine Berfe gur Reichnung feien balb fertig, es fei gestern Abend bamit gang frisch gegangen. In biefem Spottgebicht tamen auch bie Ibrifden Dichter schlecht weg. hier werben junächft bie gewöhnlichen Almanachsbichter getroffen, die in einer Laube aus Moos, welche fie für einen Sain halten (eine Sinbeutung auf ben sogenannten got= tinger Sainbund), ihre "Rurzweil haben"; fie "verklimpern mit

Siegsgefang (Rubelliebern) und Barfenfcblag (Somnenfang) ben lieben Tag", preisen fich gegenseitig als groke Dichter und ftimmen ben fraftigen Barbenton an (man fieht Reule und Baffen und bie Löwenbaut, auf welcher fie fiten), aber baf es nur leerer Singfang fei, verrath ber Leierkaften bes Savoparben. Rlopftod's Gefange von hermann und bie beutsche Urzeit beuten "ber Abler umgefturzte Rier" und ber "beutiche Bar", wie auf beffen Evigramme bie "Beftelfabrit". Den bithprambifchen Obenschwung beuten Anaben an, welche ihre Drachen fteigen laffen. wogegen andere aus bem Blaferobr mit Lettenfugeln nach Schmetterlingen ichießen, fleine Jungen mit ihren Schuffern Tvielen, von benen bie einen bie Naturbichter bezeichnen, welche Die Schönheit ber Ratur ichilbern, bie anbern bie gewöhnlichen Gelegenheitsbichter. Um 19. muß bas pantomimische Ballet. bas ben Beift ber Jugend barftellte, wenigstens im Entwurfe fertig gewesen fein; benn Goethe bittet die Freundin an biesem Tage bas Ballet zu lefen, ba er es gegen Abend brauche. Er batte ibr ben Anfang einer iconen Abschrift seiner ungebructen Sachen gegeben, bie erft in brei Wochen vollenbet mar; barunter befanden fich mabriceinlich auch Iprifche Gebichte. Leiber ift biefe Abschrift eben so verloren gegangen, wie eine im nächten Sabre ber Bergogin Mutter verehrte. Auf ben Geburtstag ber Böchhausen bersprach er ber Freundin Berse, und er war auch bereit, folde ihrer Schwägerin fowie Raroline von Alten an mibmen. Das britte in biefem Sahr erschienene Beft von Reicharbte Dben und Liebern batte wieber mehrere Lieber Goethes nach himburgs Nachbrud gebracht; unter ben amolf Studen von Reichardis froben Liebern für beutiche Manner. waren fechs von Berber, nur eines von Goethe.

Um Neujahrstage 1782 sandte dieser der Freundin bie

iett Versus memoriales überidriebenen leicht bingeworfenen-Reimberse (Epigrammatisch 14), die er felbst ein lächerliches Werk und beffer ausgeführt als gebacht nennt. Gie erschienen in bem in ber erften Woche bes Sahres fälligen zweiundzwanzigften Stude bes Journals, bas aber früheftens nach ber Mitte Januar erschien, ba Goethe am 22, ber Freundin ein neues Stud bes. Journals fandte, bas folgenbe Stud aber nicht bor ber zweiten Balfte bes Mar; ausgegeben worben fein tann. In bem pantomimifchen Ballet befinden fich funf Gefänge ber Bauberin undbes Rauberers in Stropben aus fleinen jambifchanapaftischen Berfen. Auf eine fechszeilige Strophe folgt eine fünfzeilige; in beiden reimen blof B. 2 und 4 und bie letten Berje beibe aufeinander. In einer zweitheiligen achtzeiligen reimen in beiben Spftemen bie innern und aufern Berfe, bagegen in ben barauf folgenben vierzeiligen nur bie beiben erften, und bie vierten Berfehaben benfelben Reim. Größere Sorgfalt verwandte ber Dichter auf bas Lieb, welches Amor am Schluffe ber Bergogin überreichte, auf die es gefungen werben follte. Den 24. schreibt erber Freundin, beim Auffteben fei er fo gludlich gewesen, fein Lieb bis auf eine einzige Stelle zu reinigen, und noch an bem=: selben Tage senbet er es ihr. Das in einfachen gereimten trochaischen Strophen von vier Berjen gebichtete Lieb beschreibt in reizender Beise ben mabren Amor, ben ber Treue, ber bie-Bergogin als feine Freundin begruft. Drei Tage bor bem Geburtstage ber Bergogin war ber Theatermeister Johann Martin Diebing gestorben. Der Berluft biefes madern, pflichttreuen, in feinem Sache gewandten Mannes ergriff ben Dichter fo, bag er ihm ein bichterisches Ehrenbenkmal ju feten beschloß, worin erbiesen als ben liebevoll seinen Dienst bem Allgemeinen widmenben Rünftler feiert und jugleich ein Bilb ber feit bem Schlofebrande burch seine Gulfe geforberten Thatigkeit ber bergoglichen Liebbaberbühne entwirft. Schon Anfang Rebruar begann er bas Bebicht (vermischte Geb. 65), bas er erft auf ber gur Auslesung ber Refruten am 14. März angetretenen Reise, mabricbeinlich am 16.. auf bem Schloffe Dornburg, vollendete. Das breiundzwanzigfte Stud bes Journals, bas es auf fcmarggeranbertem Papier brachte, fann nicht bor Enbe Marg erschienen fein; benn erft am 22. fandte er bas Gebicht handschriftlich ber Freundin. Das bei aller Ginfachheit burch würdigen Ernft ergreifende, rein und warm empfundene. leicht fliekende Gedicht ist in baarweis gereimten fünffükigen jambiichen Berfen gedichtet, in benen ber Dichter fich nie ben Anapast gestattet bat. Bor ber Bollenbung, ja wenigstens zum Theil por bem Beginn biefer berrlichen Goode machenden Dichtung batte er zu bem Mastenzug ber neun weiblichen Tugenben auf ber Geburtstagsreboute bom 1. Februar die von diesen an die Herzogin gerichteten Berse gedichtet. welche aus zwei Trochaen besteben, die meift baarweis reimen (nur zweimal werben die Reimverse durch ein ober zwei Reimpaare getrennt). Auch batte er für ben Fastnachtsbienstag, ben 12., jum Aufzuge ber vier Weltalter, bie bon biefen und ber Beit zu sprechenden funf Stropben aus vier paarweis reimenben fünffüßigen Ramben geliefert. Benn er einmal im Rebruar Krau von Stein, nachdem er feines Taffo gebacht, berichtete, Die verlangten Lieber murben abgeschrieben, und biefe ber Freundin am 17. mit bem Bunfche übersenbet, bag fie ibr viel Freude im Stillen machten, fo fonnen barunter unmöglich Lieber aus Wilhelm Meifter gemeint fein, ber bamals noch nicht fo weit gedieben war, aber auch feine ber Mastenzuge, ba biefe gebrudt vorlagen. Waren es etwa Gebichte, die er in die ibr verehrte Abschrift seiner Dichtungen nicht aufgenommen hatte? Balb barauf veransaßte ihn Frau von Stein, zu einem geselligen Scherze Berse für Karoline von Ilten zu schreiben. Sie beziehen sich auf ein Gänschen von Wachs in rosafarbenem Domino, das Fräulein von Göchhausen mit Bezug auf eine in Weimar mit großem Beisall aufgenommene Grzählung Crédillons an Frau von Stein mit der Bitte geschickt hatte, es Karoline von Ilten und andern Freundinnen jenes Märchens mitzutheilen. Goethe sowied zum 26. Februar die paarweis reimenden jambischen Dimeter:

Das Banelein roth im Domino Sieht in bie Belt fo leicht und frob Und zeigt fich ale ein Meifterftiid Mus ber bochgräflichen Rabrit. \*) Doch zierlich, wie bas Schätichen ftebt. Gebte ibm. wies vielen Leuten gebt : Denn es ift, ich gefteb' es gern, Die Schule beffer ale ber Rern, Und viel zu loben find ich' ba Den Schneiber mebr ale ben Bava. Doch ach, warum tommt fo geputt, So übergierlich aufgestutt Das liebe icone Rinb fo weit Go ferne ber gur ftillen Reit ? \*\*) Ach maren wir noch allaumal 3m boben, bellen Balmenfaal! Sie führte bann auf jenem Blan ! Auch einen großen Aufzug an, Wenn alle, bie ibr abnlich fein. Batbetifc ftiegen binterbrein. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Der Conditor der Gräfin von Bernstorff hatte es gemacht.

<sup>\*\*)</sup> Rach Fastnacht. Auf die Aufzüge im Reboutensaal beuten die folgen, ben Berfe.

<sup>\*\*\*)</sup> Anfpielung auf ben Banfemaric.

Doch diese Freuden sind nun aus. Drum mach' nur die Honneurs vom Haus \*)
Und lad' und Freunde, wie wir sind,
Mit diesem allertiebsen Kind
In eine Niemblise
Bu einem wohlfristrten \*\*) Thee.
Dann laß und sowähen, laß uns sien,
Erzählen und bie Ohren spigen,
Und wohl soll's ihr mit Groß und Rein
Au sein de sa kamille sein, \*\*\*)

Am 4. März, wo die geladene Gefellschaft bei der Göchhausen versammelt war, veranstaltete Goethe, daß folgende launig spottende Berse in gewöhnlichen jambischen Strophen mit einem. Teller Hafer, ohne Name des Absenders, hereingebracht wurden:

> D Rinber, ftill ! reicht meinen Lebren Ein unbefangen, willig Dbr! Das werthe Ganeden ju verebren, Cett ibr ibm Thee und Baffeln vor. Allein ich tanns Euch nicht verfteden, Wenn auch bie Wahrbeit nicht gefällt: Das, mas Euch fomedt, wird ibr nicht fomeden. Sie tommt aus einer anbern Belt. Denn Frembe gebn auf ibrer Reife Bon Orten nur vergnilat babon. Trafftirt man fie nach ibrer Beife. Und loben bann ben guten Ton. Sebt. wie fie etel ibren Schnabel Bor Guren Lederbiffen ichliekt. Und wie ber Rranich in ber Sabel Bon flacen Schiffeln nichts geniekt. +)

<sup>\*)</sup> Da bas Ganechen bei ihr eingefehrt fei.

<sup>\*\*)</sup> Gine bamale mohl gangbare launige Bezeichnung.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Göchausen hatte geschrieben, das Gänschen sei von seinen Reisen mit der Ueberzeugung zurückgesommen, qu'on ne pouvoit stremieux qu'au sein de sa famille.

<sup>†)</sup> Bgl. bas Gebicht Fuchs und Rranich (Parabolifc 20).

Drum fend, ich Euch, fie zu beglüden, Des hafers golbne Körner hier, Und richtet ja, fie zu entzüden, Mit dem Discurs Euch auch nach ihr.

Nach Bollendung bes Gebichts auf Miebing jog junächst Egmont ben Dichter an. Den 25, fehrte er nach Beimar qu= rud, wo er aber nur vier Tage verweilte, ba er über Gisenach nach Almenau gebn mußte. Wenn er ben 5. Abril an Frau von Stein ichreibt, er führe fie immer in bem feinften Bergen berum und habe sich etwas ausgebacht, bas ihr einen veranügten Augenblid machen folle, fo bat er vielleicht bas Spigramm Ermählter Rels (antifer Form fich nähernb 11) im Sinne, bas er an einem Felfen seines Gartens anzubringen gebachte. Bon Almenau melbet er am 17. April bem in ber Heimat weilenden Knebel: "3d bin nun auch in ben Geschmad ber Inschriften (Epigramme) gekommen, und es werben balb bie Steine an ju reben fangen." In bemfelben Briefe theilt er ibm borber eine altlateinische Infchrift auf einen komischen Schauspieler mit, bie er eben in seiner Brieftasche finde; fie habe ihn gar febr gefreut. Die profaische Inschrift gebt nicht auf einen Schauspieler, sonbern ftebt auf bem Grabe bes zwölfjährigen Caius Jucundus, ber unter Raifer Dto fiebenmal vor biesem tangte und fang. Reuerbings hält man bie von Livfius an Gruter (p. 331, 7) mitgetheilte Inichrift für verbächtig. Riemers Bermuthung, bag eben biefe Inschrift ben Dichter gur Cbigrammenform geführt, ift icon beshalb höchft unmahrscheinlich, weil fie unmetrisch und eine Grabschrift ift. Goethe mar wohl burch bie von Herber schon bamals übersetten Spigramme ber griechischen Anthologie auf biese Dicht= form gekommen; ber Entschluß aber, die Steine barin reben ju laffen, burfte burch wirkliche Inschriften, bie er in bem neuangelegten Part ju Gotha fab, veranlagt worben fein. Goethes Goethes Ibrifde Gebichte 1 - 3. 12

erstes nachweisliches Spigramm in Distichen ist das später Ferne überschriebene (antiker Form sich nähernd 10), das er am 12. April an Frau von Stein sendet; er hatte darin ein Wiswort der Freundin dichterisch gesast. Schöll setzt freilich das später Berssuchung überschriebene Spigramm (daselbst 17) zwischen zwei Briefe vom 1. und 4. Juni 1781, aber das Gedicht, bei dem jede Beitbestimmung fehlt, könnte sehr wohl ein Jahr später sallen. Den 18. kehrte Goethe nach Weimar zurück. Von hier sendet er Knebel drei Spigramme, jetzt Einsamkeit, erwählter Fels, ländliches Glück überschrieben (daselbst 8, 11, 12), die ehestens in steinernen Taseln eingegraben erscheinen würden. Ob damals auch schon andere Spigramme gedichtet wurden, wissen wir nicht; vielleicht gehört in diese Zeit das eben erzwähnte, Versuchung überschriebene.

Schon am Morgen bes 9. Mai mufte Goethe Beimar wieber verlaffen, ba ber Bergog ibn mit einer biplomatischen Senbung an die kleinen fachfischen Sofe beauftragt batte. Auf bem Ritte nach Gotha erfand er ben Plan ju einem Abschiedsgebicht von feinem Garten, feinen "Sausgöttern", ba er eine Wohnung in ber Stadt zu beziehen veranlagt mar, mahricheinlich mit Begiebung auf die Geschäfte, die ber Bergog icon bamale mobl ihm zu übertragen beschloffen hatte. Leider fam er bamit nicht über ben Blan beraus, ba es ihm auf ber Reise an Sammlung Bur Ausführung fehlte. Das Epigramm ber Bart (bafelbit 15) Scheint er ju Gotha oder auf dem Wege nach Meiningen gebichtet gu haben. Seine feierliche Auffahrt als Gefandter beim Sofe von Meiningen veranlagte ihn zu ben launigen, in allen Stropben benselben Reim bietenben, sogleich Frau von Stein mitgetbeilten Berfen, bie feine Sehnsucht aussprechen, von foldem leeren Bomp erlöft ju fein.

Man lauft, man brängt, man reißt mich mit! Bas hat bas zu bebeuten? Sechs Pferbe mit gemefinem Schritt Erblid'ich ichon von weiten.

Ein Dichter, ber fo manches litt, Fährt ber, begafft von Leuten, Steigt aus und kommt mit ftolgem Tritt, Begruft von allen Seiten.

Doch tommt ein Burm im herzen mit Und läßt ibn vieles leiben. Er muß bei ftolgem Tritt und Schritt Ein grues Rolt beneiben.

O Begase, o nimm ihn mit In ber Begeistrung Weiten; Er gibt gewiß für einen Mitt Das Sechsgespann mit Freuden.

Am 18. Mai kehrte Goethe nach Weimar zurück. Hier wird das später die Nachtigall überschriebene Epigramm (baselbst 13) entstanden sein, das er den 26. an Frau von Stein sandte.

Den 30. Mai schreibt Fräulein von Göchhausen an Anebel, Goethe beschäftige sich vorzüglich mit Inschriften; nächstens werbe er ihm eine auf seinen Schreibtisch schieden. Knebel hatte, als er in seine heimat zurückging, seinen Schreibtisch in Tiesurt Goethe zur Benutzung zurückgelassen. Die herrlichen Verse, welche nach bem am 1. Juni erfolgten Umzuge Goethes in die Stadt fallen, lauten:

Mich erbaute zuerst ein Denker, weihte ber Liebe, Weihte ber Freundschaft mich ein, stillem Genusse ber Welt. Doch es ward die Stadt ihm zu eng; er eiste von dannen, Ließ dem Freunde mich stehn, der mich nun emsig besitzt, Der, dem schönen Gesilde, ben holben Stunden entsagend, Sich der Mühe zu weihn, wählte die engere Stadt.

Freilich wohnte Anebel nicht in ber Stadt, sonbern in bem land-

lichen Tiefurt, aber, ba er in allerengster Beziehung zum Hofe und ber Stadt sich befand, konnte er sich den Anforderungen des städtischen Lebens nicht entziehen; auch lebte er in seiner Heimat nicht auf dem Lande, aber er suchte doch ein freieres Leben, was der Dichter zu dem Gegensatz zwischen ihm und dem Freunde zugespitzt hat. Das Epigramm sandte Goethe ihm erst am 27. Juli zugleich mit Epigramm 13, da er dem Freunde lange nicht geschrieben hatte. Uedrigens besand sich damals in Weimar der Philolog Villoison, der mit lateinischen Inschriften, wahrscheinlich da er von Goethes deutschen gehört hatte, Hof und Stadt überschwemmte.

Mit Goethe ging gleich barauf eine große Beränderung bor. Er bezog seine Wohnung in ber Stadt, wurde gegbelt und an Stelle bes entlaffenen Rammerbrafibenten von Ralb mit beffen Geschäften betraut. Wie fehr ihn aber auch bie neuen Berhaltniffe in Ansbruch nahmen, fand er boch Beit, an Wilhelm Meister zu arbeiten und bas zur Aufführung in Tiefurt an ber Ilm ersonnene Singspiel bie Fisch erin auszuführen. In biefes Singspiel fügte er vier Stude aus herbers Bolfeliebern ein, ben Baffermann (banifch), bie brei Fragen (englifch), bas Brautlied (littauisch) und die luftige Sochzeit (wenbisch). und er begann es mit feinem Erlfonig (Ballaben 6), einer freien Bearbeitung bes von Berber gegebenen banischen Liebes Erlfonigs Tochter. Riemer und Edermann feten bie Arien gur Fischerin in bas Jahr 1781, erft bie Bollenbung bes Studes 1782, boch magen fie nicht ben Erlfonig bem Sabre 1781 zuzuweisen. Worauf jene Angabe fich grundet, wiffen wir nicht. Außer ben genannten Bolkeliebern finben fich in ber Rifcherin zwei Rifcherlieber, beibe in trochaischen Stropben. Im erften, aus zwei gleichen Strophen beftebenben reimen B. 2

und 4. 5 und 6; die beiden erften Berfe find jambifch. In ber aweiten Strophe ift abweichend B. 4 trochäisch, B. 6 jambifc. Das zweite beginnt mit einer fünfzeiligen Strophe, in welcher B. 2 und 5 reimen, B. 1 und 3 auf baffelbe Wort ausgeben, mabrend bie sieben Berse ber zweiten Strophe reimlos find. beklagt fich in einem Liebe über bie Undankbarkeit ber Manner. die immer ihren Willen burchseten wollen, aber fie will nicht langer fich fügen. Die erfte Strophe biefes Liebes, in welcher nur B. 2 und 6 männlich auslauten, ift rein jambisch: bie zweite beginnt mit zwei kleinen jambischen Berfen (----), an welche fich zwei kleinere und vier etwas langere trochaische Berfe anschließen. In bem Sulferufe treten furze jambische Berfe ein. bie nur ausnahmsweise reimen; auch Dortchens Beforgniß ist in benselben fleinen Bersen gebichtet, amischen benen aweimal ber Bers \_ \_ \_ ftebt. Die barauf folgenben trochäischen Berse find gereimt; bann folgen wieber auf einen boppelten Trochaus wechselnde jambische Berse, bei benen mit Dortchens Erwiederung wieder Reimverse eintreten. Der scheltende Bater beginnt mit jambischen Bersen, auf bie eine zweitheilige sechszeilige und bann eine vierzeilige Reimftrophe eintritt; in erfterer befteben bie Berfe mit Ausnahme von B. 3 und 4 aus einem Kretikus. Schon am 1. Ruli fand die erfte Brobe bes Studes ftatt. Den 16. erhielt Frau von Stein die Sandschrift. Am nächsten Tage lub Goethe Berber und Gattin burch einen launigen Brief in fünffüßigen reimlofen Samben jur Aufführung best fleinen Studes, bas jur Salfte Berber gebore, im Ramen ber Bergogin Mutter ein. Einzelne Spigramme mogen noch in biefem Sommer entstanden fein. Go erinnern bie erkanntes Glud überichriebenen, auf bas Glud ber Liebe zu Frau von Stein bezüglichen Berfe (bafelbst 9) febr an die Aeußerung in bem Briefe an diese Freundin vom 14. August. Das Glück seiner Liebe, das ihn die Last der Geschäfte ruhig ertragen ließ, entlockte ihm kein Lied, selbst nicht während des Ausenthaltes der Freundin zu Kochberg; es warein Gesühl seliger Zufriedenheit über ihn gekommen, das seine Seele ganz in sich verschloß. Die Dichtung eines Märchens, das er der Freundin versprochen hatte, wollte nicht gelingen. "Ich versuchte mir den ersten Theil, vielmehr den Ansang meines Märchens aussührlicher zu denken und stellenweise Berse zu versuchen", schreibt er am 17. September; "es ginge wohl, wenn ich Zeit hätte und häusliche Ruhe". Das Märchen war wohl das von der Melusine, welches ihn lange beschäftigte; auf diesesspielt er auch in dem Briese vom 17. November an.

Um Abend bes 9. November branate fich Goethe auf bem Bimmer ber Godhausen bas Epigramm Enticulbigung (20) auf. Wenn er am 24. ber Freundin "Altes und Neues" überichict, fo könnten barunter ältere und neuere Gebichte, von ihm felbft gefchrie=: ben, gemeint fein. Im Laufe bes Sahres mar bas britte Beft bon Sedendorffe Bolte: und anbern Liebern ericbienen, in welchem Goethes Ronig von Thule aus Fauft jum erftenmal gebruckt wurde. In bas Journal von Tiefurt gab er feit bem Gebichte auf Diebings Trb nichts Eigenes mehr; nur ein Gebicht von Leng findet fich in Stud 28. Die beiben folgenben Stude muffen im November ober Dezember erschienen fein; benn bie Bergogin Mutter bankt Knebel für ben "ichonen Beitrag" jum Journal, ben er boch wohl mit bem Geburtstaaswunfchejum 24. Oftober übersandt haben wird, und biefe Beitrage fonnen nur Troft und Aus bem Griechischen fein, beren Berfaffer bisber noch nicht nachgewiesen ift, vielleicht auch noch bas andere Mus bem Griechischen überschriebene Bebicht in Stud 32, welches Rnebel am 20. Januar 1783 las, wonach es

furz borber ericbienen sein muß. Roch Stud 37, bas ben im Nanuar bon Rnebel gebichteten Chiron ben Alten enthält, bat feinen Beitrag Goethes. Wahrscheinlich war feit bem Anfange bes Jahres, wohl in Folge ber auf die Rieberkunft ber Bergogin gesbannten Erwartung und ber Refte gur Reier ber Geburt bes Erbpringen am 2. Februar, eine Baufe im Erscheinen bes Journals eingetreten. Goethe fühlte fich fo wenig bichterisch ge= ftimmt. baß er nur ein Ständchen gur Festreboute bom 14. bichten konnte, bas zweite ber Festgebichte, bas zuerft in ber Sammlung von Reben und Gludwunichgebichten auf bie Geburt bes Erbpringen erschien. Es ift in einfachen bierverfigen jambifden Stropben, wohl nach einer ganabaren Melodie gebichtet. Balb barauf griff er feinen Elpenor an, burch beffen Aufführung er in nächfter Reit bie Bergogin zu erfreuen gebachte. aber er konnte ibn nicht über ben zweiten Aufzug hinausbringen. Much zu Ihrischen Erguffen fühlte er fich nicht aufgelegt. So waren die ersten zwei Drittel bes Rabres 1783 fast obne allen bichterischen Trieb, auch bie Luft zu Spigrammen einstweilen erloiden.

Aber Ende August, wo er auf wenige Tage nach Imenau ging, brängte es ihn, ben Geburtstag bes Herzogs, ber diesmal von Weimar abwesend war, durch ein größeres, seiner und des Herzogs würdiges Gedicht zu feiern. Am Abend des 2. September bestieg er, um die ungestörte Sinsamkeit zu genießen, die Höhe des Gidelhahns, wie vor sast drei Jahren, am 6. September. Hier schrieb er an die Wand des dortigen Bretterhäuschens die herrslichen Berse "Ueber allen Gipfeln" (Lieder 80). Den solgenden Morgen dichtete er in gereimten fünfsüßigen Jamben, die bald paarweis, bald verschränkt reimen, das einen ernst würdigen Blick auf die Bergangenheit des Herzogs und seine immer reinere

Entwicklung jum Beften bes Lanbes ihm innigft munichenbe Gebicht Almenau (vermischte Geb. 3), in bem er fich febr gludlich einer Bifion bebient. Es ift eine ber iconften Offenbarungen bes goetheschen Gemuthes und nimmt neben bem in gleichem Make gedichteten auf Miebings Tob eine ber bochften Ehrenftellen ein. Nicht vergebens hatte bie bichterische Thätiakeit so lange Zeit gestockt, sie hatte sich zu einer mächtigen Wirkung angesammelt. Nach ber Rudtehr von einer Bargreife, bie fic bis Raffel ausbehnte, vollendete Goethe bas vierte Buch Bilbelm Meifters, bas bis zum Schluffe best jetigen zweiten reichte: bie erste Sälfte besselben war schon Anfangs Juli fertig. In biefer Zeit fdrieb er bemnach die bramatisch belebte, ben Werth freier Dichtung feiernbe Ballabe ber Ganger (Ballaben 2) im Bergmaße bes untreuen Anaben (Ballaben 5) und bas erfte und britte Lieb bes harfners im sechszehnten Kapitel. Bon biesen warm gefühlten. tief schwermuthigen Liebern ift bas erfte in zwei sich entsprechenben achtzeiligen Strophen gebichtet, in welchen alle Berfe mit Ausnahme bes zweiten und vierten auf baffelbe Wort aus: lauten. In ben beiben erften Berfen ber zweiten Stropbe tritt je einmal ein bezeichnenber Anabaft ein. Daß auf ein vierverfiges Suftem zweimal ein Reimpaar in fleinen Berfen folgt, auch bag ber siebente Bers ber erften Strophe um einen guß furger ift, burfte malerisch ichon wirken. Das andere Lieb, bas im Romane vorangeht, ift in zwei vierzeiligen abwechselnd reimenden jambischen Bersen geschrieben, wie bas erfte; nur find bie geraben Berfe um anberthalb Ruf länger als bort. Der am Enbe bes vierten Berfes ber erften Strophe an ber Stelle bes Jambus eintretende Anapaft ift wirkungsvoll. Vielleicht fallen in ben Oftober auch die beiben freien Uebersetzungen aus Montaigne (I, 30), welche bas Journal in Stud 38 bringt: fie konnten

aber auch einige Monate älter sein. Stück 39 erwähnt Goethe am 14. Rovember 1783 als das neueste; er schreibt nämlich an Knebel: "Im tiefurter Journal zeichnet sich ein Gedicht an die Erinnerung aus. Weißt du den Verfasser" Dieses Gedicht war in fast goethescher Weise von Frau von Schardt gedichtet. Das erste von Montaigne als Gesang eines der Gefangenen des 1557 neuentdeckten Landes (Brasiliens) angeführte Lied ist in viersüßigen Trochäen geschrieben.

Todeslied eines Befangenen.

Rommt nur fübnlich, fommt nur alle Und verfammelt Gud jum Schmaufe! Denn ibr werbet mich mit Dräuen. Roch mit Soffnung nimmer bengen. Gebt, bier bin ich, bin gefangen. Aber noch nicht übermunben. Rommt, vergebret meine Glieber. Und vergebrt augleich mit ibnen Gure Abnberrn, Gure Bater, Die jur Speife mir geworben! Diefes Mleifd, bas ich Guch reiche, 3ft, 3br Thoren, Ener eignes. Und in meinen innern Anochen Stidt bas Mart von Guren Abnberrn. Rommt nur, tommt! mit jebem Biffen Rann fie Guer Gaumen ichmeden. \*)

<sup>\*)</sup> Montaigne sagt, in jenem Gesange heiße es: Qu'ils viennent hardiment tres tous etc. Goethe benutte bie bentsche lebersetzung von Titius (1755), in welcher bas Lieb am Ranbe als Ariegslieb eines Gesangenen bezeichnet wirb, und also sautet: "Sie sollten nur alle kühnlich tommen und sich versammeln, um von ihm zu schmausen. Sie würden zugleich auch ihre Bäter und Großwäter mit fressen, die seinem Leib zur Rahrung und Speise gedient hätten. Diese Muskeln, sagt er, diese Pleisch und biese Abern sind von Tuch, Ihr Rarren. Ihr wist nicht, daß das Beste von Eurer Borsabren Gliedern noch darinnen ift. Kostet sie nur recht: Ihr werdet Euer eigenes

Das andere in bemselben Maße übersetze, sogenannte Liebeslieb eines amerikanischen Wilben (bei Titius Lieb eines Wilben in Amerika) hat Goethe mehr als vierzig Jahre später ganz verändert unter der Aufschrift Brasilianisch mitgetheilt. Goethes Nebersetzung von 1783 lautet:

Schlange, warte, warte Schlange Daß nach Deinen schönen Farben, Rach ber Zeichnung Deiner Ringe Meine Schwester Banb und Gürtel Mir für meine Liebste slechte. Deine Schönheit, beine Bilbung Wirb vor allen anbern Schlangen herrlich bann gepriesen werben. \*)

Fleisch schmeden." Bei B. 3-6 schwebt bie Bemertung Montaignes vor, fie börten bis jum letten Athemzug nicht auf, ihren Wächtern zu tropen und ihr Wort und ihre Fassung herauszusorbern. Wie treffend hat Goethe bas Ganze gehoben !

\*) Aus Titins ift B. 1 wortlich genommen; bann heißt es: "bamit mir meine Schwefter nach ber Zeichnung beiner haut ein schwend Band für meine Liebste machen kann. So mag beine Schönfeit, beine Bilbung ber Schönfeit aller anbern Schlangen ihren vorgezogen werben." In ber freien Bearbeitung bon 1824 beißt ce:

Shlange, halte fiille! Halte fille, Schlange!
Meine Schwefter will von Dir ab Sich ein Mufter nehmen;
Sie will eine Schnur mir flechten, Reich und bunt, wie Du bift, Daß ich sie ber Liebsten schente.
Trägt sie bie, so wirst Du Immersort vor allen Schlangen herrlich schön gevriesen.

Durch ben Bechfel von vier- und breifugigen Berfen bat ber Dichter bier mehrlprifche Bewegung hineinzubringen gesucht.

Gleich nach ber Beendigung bes vierten Buches von Milbelm Meifter icheint die Dbe bas Göttliche (vermischte Geb. 19) gebichtet: benn am 19. November ichreibt er an Frau von Stein: "Schicke mir boch bie Dbe; ich will fie inst iefurter Journal geben. Du fannst fie immer wieder haben." Die genannte Dbe ftebt im vierziaften Stud bes Sournals, bas auch bas Epigramm Entschuldigung (vom 9. November 1782) enthält, ohne leberhierburch gewinnen wir auch eine feste Zeithestimmung biefes Studes. Frau von Stein muß bas Gebicht gang bor furgem von Goethe erhalten und große Freude baran gehabt Die mit reiner, hober Empfindung die edle, göttliche . baben. Burbe bes Menichen aussprechenbe Dbe beginnt mit einer Stropbe aus feche Heinen jambifchen ober jambifch anapaftischen Berfen, wogegen in ber zweiten gleichfalls fecheberfigen Stropbe biefelben jambischen Berse mit trochäischen wechseln, und biefer Wechsel ift auch in mehrern folgenden Strophen verwandt. treten Anapäste und Dattple gludlich ein. Bon ben gebn Stropben bes Gedichts bestehen 8 aus fechs, nur eine aus fünf, eine aus fieben Berfen. Goethe batte in biefem Gebichte feine und ber Freundin bobe Unficht vom Menschen berrlich ausgeprägt. merkenswerth ift es, wie die im abnlichen Stile gehaltenen Oben ber Zeit nach fo weit auseinander liegen. Ganymed mußten wir 1777 feten, meine Göttin gebort 1780 und unfer Bebicht brei Sabre fpater; vielleicht noch ein paar Sabre fpater entstand bie Dbe Grengen ber Menichbeit (vermischte Geb. 20) welche burch ein Gewitter angeregt fein burfte. Das Gebicht beginnt mit zwei zehnverfigen Strophen, beibe aus kleinen jambischen ober jambisch-anapästischen Bersen; zweimal tritt in ber erften, einmal in ber zweiten Strophe bezeichnend ein boppelter Anapaft ein, mabrend in ber zweiten fich bie noch fürzern

Berse \_ \_ und \_ \_ \_ einstellen. In ben beiben folgenben Strophen aus acht kleinen jambischen Bersen findet sich nur zweimal ein Anapäst, und zwar einmal in einem breifüßigen Jambus. Die letzte aus sechs ganz gleichen Bersen bestehenbe Strophe hat in brei Bersen ben Anapäst. Sin sicherer Halt-punkt zur Zeitbestimmung ber zuerst 1789 gebruckten Obe ist nicht gegeben; erschienen ja auch die viel frühern Oben Ganhemed und meine Göttin erst damals.

Am 14. schreibt Goethe an Knebel: "Der durch feine Bemühungen über (?) die arabische Poesie bekannte Jones bat bie Moallafat ober die fieben Gebichte ber fieben großen arabifchen Dichter, bie in ber Moschee zu Meffa aufgebangt find, mit einer englischen Uebersetung berausgegeben. Gie find im gangen febr merfmurbig und einzelne allerliebste Stellen brinne. Wir haben uns vorgenommen, fie in Gefellichaft zu überfeten, und alfo wirst Du auch fie balb zu sehn friegen." Am 9. hatte Gichorn bas von Goethe verlangte Buch an Berber gefandt, ber es burch: blättern möge, ehe er es Goethe zustelle; er muniche bas Bud, bas er zur Beurtbeilung von Göttingen erhalten habe, erft in vier bis fünf Wochen gurud. Aber bie mit Berber und Sedenborff beabsichtigte Uebertragung tam ins Stoden; Goethe felbft übersette einiges, mas mobl bei ber Mittheilung einzelner Stellen aus ber Moglafat in ben Noten jum Diban unter bem Abschnitt Araberkenutt murbe, obaleich ibm babei eine Uebersettung von Frettag vorlag und er auch Rosegarten zu Rathe Der gange Ton burfte aus biefer fruben Beit ftammen, aus welcher ihm einzelnes fich unvergeglich eingeprägt batte. Wenn Goethe furz vor seinem Tobe eine Stelle baraus mit mabrer Begeisterung aus bem Gebachtniffe berfagte, so beutet biefes eber barauf, bag biefe noch aus fehr alter Erinnerung in seiner Seele haftete. In bemselben Briefe vom 14. äußert er gegen Knebel: "Die Novembergeburtstage werden ehestens geseiert und Deiner babei in Ehren gebacht werden. In den November fielen die Geburtstage der Frau von Schardt (23), Secendorssis (26) und Knebels (30). Am 25. war Goethe mit Frau von Stein bei einer lustigen Gesellschaft; wahrscheinlich wurde an diesem Abende der Geburtstag der Frau von Schardt, da der 23. auf einen Courtag siel, geseiert. Zu diesem Tage dichtete Goethe das Novemberlied (Lieder 39), in welchem er den Begriff des Liedesgottes in weiterm Sinne faßt. Das leicht sließende heitere Gedicht wurde wohl nach einer bekannten Melodie gejungen. Knebel erhielt es am 3. Dezember.

Im Nanuar 1784 bichtete Goethe bie Berfe ber bei bem aroßen Planetentange, mit welchem ber Geburtstag ber Bergogin biegmal verherrlicht murbe, auftretenden Masten, ber Liebe, ber acht Planeten und ber Sonne, nebst ben vier Widmungeversen an bie Bergogin; ben Blan bagu batte er gleich am Anfange bes Monats entworfen. Der Dichter bedient fich bier jambifcher und trochai: icher Strophen von mannigfacher Abwechselung in der Länge der Berfe und in der Reimstellung. Das Gange ift bochft finnig im Charafter ber auftretenben Berfonen gebacht und in Gebanken und Ausdrud glüdlich ansgeführt. Die nächften Monate waren mit geichäftlichen und naturwiffenschaftlichen Arbeiten angefüllt, so bag er fich nicht bichterisch angeregt fühlte. Als er in Gifenach Anfangs Muli einen italienischen Amprovisator gebort hatte, fühlte er sich ju Bersuche belebt, "auch aus bem Stegreife Berfe in beutscher Sprache hinzugießen", was auch, obgleich es ungleich mehr Schwierigfeiten babe, mehr ober weniger gebn mußte, wenn man fich barauf legte. In ber ihm schmerzlichen Entfernung von ber Freundin bentt er wieber an Inschriften. "Wenn ich mir nur ein Anbenken für Dich irgendwo aussinnen könnte", äußert er am 28. Juni. "Ich hatte vor, in irgend einem Felfen einhauen zu laffen:

Bas ich leugnent geftebe und offenbarent verberge\*),

Ift mir bas einzige Bobl, bleibt mir ein reichlicher Schat.

36 vertrau' es bem Felfen, bamit ber Ginfame rathe, Bas in ber Ginfamteit mich, was in ber Welt mich begliedt.

Am anbern Tage schreibt er, noch immer finne er, wie und wo er die Inschrift anbringen solle; zugleich aber schiett er eine, die er ber hermannsteiner Söhle bei Imenau zugedacht hat, wo ihre Gegenwart vor sieben Jahren ihn so unendlich bealuctt batte:

Felfen follten nicht Felfen und Buften Buften nicht bleiben;

Drum ftieg Amor herab, fieh und es lebte bie Welt. Auch belebet \*\*) er mir bie Soble mit himmlischem Lichte

Imar ber Hoffnung nur, boch ward die Hoffnung erfüllt.

In Weimar versprach er ihr ein Gedicht in Stanzen zur Feier ber chriftlichen Religion als Religion ber Liebe, in welchem er bei dem Preise der Liebe immer seine einzig geliebte Freundin vor Augen hatte. Ueber Anfang, Fortgang und endlichen Stillstand dieses herrlichen Gedichtes, der Geheimnisse, bis zum April des vorigen Jahres vgl. die Sinleitung zu den vermischten Ged. 68, zur Zueignung und vermischte Ged. 34. 35. Spigrammatisch 97. Es war dies sein erster Bersuch in der reinen Stanze, deren meisterhaste Behandlung er schon 1774 an deinse bewundert hatte (vgl. oben S. 104), in welcher dann F. A. Sl. Merthes einen Theil des Ariost übersetzte. Auch eine Erzählung Göckingks im deutschen Museum 1779 war in Stanzen gedichtet. Herber versuchte erst nach Goethes Vorgang, während seines Ausenthaltes

<sup>\*)</sup> Wenn er gang talt icheint, wird er von ber Liebe erwarmt; wenn er liebevoll und theilnehmend icheint, verbirgt er barunter feine wahre einzige Liebe gur Freundin.

<sup>\*\*)</sup> Es muß bod wohl "belebet" beigen. Solde apostrophirte 3mperfetts formen tommen besonbers bei Berber häufig vor.

in Atalien, fich in biefer funftvollen italienischen Form. biefem Gebichte, bas ihm immer in Gebanten lag, beschäftigte ben Dichter feine Overette Scherg, Lift und Rache, an ber er, wenn er ju fonft etwas gar nicht taugte, eine Arie ober ein Stud Auch Wilhelm Meifter ging vorwärts, Dialog machte. fo bak bas fünfte Buch am 16. Oftober fertig mar. Da biefes bem jetigen britten entspricht, fo wurde Mignons berrliches Lieb "Rennst bu bas Lanb" in unser Jahr geboren, mare es nicht bochft mabriceinlich Rusat ber fväter nach ber italienischen Reise unternommenen Bearbeitung. In den Spätherbst gehört die Dichtung mehrerer Epigramme. Am 18. November ichreibt er ber Freundin: "Bier wieder ein Epigramm, bas unter die mittelmäßigen gebort." Siernach muß er ihr in letter Reit wohl mehrere Epigramme mitgetheilt baben. Bielleicht fandte er ihr bamals folgendes in ihrem Rachlaffe gefundene, bas man wohl Gebeimnig überichreiben konnte:

> Frage nicht nach mir, und was ich im Herzen verwahre; Ewige Stille gebuhrt ohne Gelubbe bem Mann. Was ich zu sagen wunschte, ift jeho schon kein Geheinniß; Nur biesen Namen verbient, was sich mir selber verbirgt.

Bier Tage später überschickt er ihr ein "versprochenes" Spigramm, bas auf einer Anekdote von der englischen Königin Elisabeth oder vielmehr auf einem lateinischen Distichon beruht, welches die bitter auf die Liebschaften der jungfräulichen Königin hindeutende Erwiederung eines Bettlers an diese darstellt: \*)

> Du verachteft ben Armen, er lebne fich überall nieber. Schöne Königin, wohl lieg' ich balb bier und balb bort. Aber fanbeft Du ihn erwachenb einft in bem Arme, Du beriefft ibn mit Recht: "Lebnt er boch überall an."

<sup>\*)</sup> In thalamis, regina, tuis hac nocte incerem, Si foret hoc verum: Pauper ubique incet.

Herber war bamals mit seinen Uebersetzungen aus ber griechischen Anthologie beschäftigt, die ihn glücklich machten, und er hatte dem Dichter seine schöne Abhandlung über bas griechische Spigramm übersandt. Wenn es in demselben Briefe heißt: "Lebe wohl, und wenn eine Bitte bei Dir stattsindet, sowece den Amor nicht, wenn der unruhige Knade ein Kissen gefunden hat und schlummert," so denkt er wohl an das ihr übergebene, später als Warnung gedruckte Spigramm (antiker Form sich nähernd 6). Auch andere Spigramme mögen diesem Jahre noch angehören; so die im Nachlasse der Frau von Stein gefundenen Verse:

Als ber Untankbare floh, o Göttin ewiger Treue, Fleht' ich ihn nicht zarück, fleht' ich: "Berzeih' Du ihm!" nur. Du ergriffft ihn gewaltig und hast ihn übel gebändigt; Graue Lock hält nun ihn, den Beweglichen, fest.

Auf den Weihnachtstag schickte er ihr wohl bie Berse:

herzlich bat ich die Muse, mich liebliche Worte zu lehren heute zur Feier bes Tags, boch sie erhörte mich nicht. Besser lehrt mich bas Kochbuch, ein egbares Opfer zu bringen; Wenn es Dein Bölklein genießt, mehr' es bie Feier bes Tags.

Much bas epigrammatische Gebicht 14a gehört in bieses Sahr.

Im folgenden Jahre (1785) war, außer ber Fortsetzung ber Gebeimniffe, wenn nicht etwa auch bas Rinberrathsel, bas er ber Freundin im Namen von Frit schiedt:

3ch bleibe immer ichon und bleibe immer blind, Und mein Gefährte ift die Traurigkeit und Schmerz. 3ch bin ein junger Greis, ich bin ein altes Kind. Run rathe, Lefer, mich. 3ch wohne in bem herz,

Goethe angehört, beffen bichterische Thätigkeit auf Epigramme und Gelegenheitsverse beschränkt; die Ihrische Aber war versiegt. In das Stammbuch von Frit Stein schreibt er am 17. Mars:

Unglud bilbet ben Menschen und zwingt ihn fich selber zu kennen, Leiben gibt bem Gemilit boppeltes Streben und Kraft. Und lehrt eigener Schmerz ber andern Schmerzen zu theilen, Eigener Fehler erhalt Demuth und billigen Sinn. Mögest Du, gludlicher Knabe, nicht bieser Schule bebürfen, Und nur Fröhlichkeit Dich führen die Wege des Rechts!

Schon batte er bie Bollenbung ber Geheimniffe, bie er am Schluffe bes Rahres mit 365 Stanzen abzuschließen gebacht batte, aans aufgegeben, als ber Tob bes Brubers ber Bergogin Mutter. bes Bringen Leopold von Braunschweig, bem biefe in Tiefurt ein Denkmal feten wollte, ihn ju einer beffen Anbenken feiernben Inschrift aufrief. Um biefelbe Reit mar ber erfte Theil bon Berbers Uebersetungen aus ber griechischen Anthologie, bie pier erften Bucher ber Blumen, erschienen, die Goethe ichon in ber handschrift gelesen batte. Dadurch scheint er zu neuen Berfuchen in Epiarammen veranlagt worben ju fein. Bier fand er amei Epigramme Angfreons Grab, welche ibm fein eigenes auf biefen Dichter (3) eingaben. Das bon Serber bas Grab eines Landmanns überschriebene Epigramm veranlafte Goethe wohl zu bem Adermann (2). Auch andere Spigramme murben vielleicht burch bie griechischen ber Anthologie bamals veranlagt, wie bie mit bem Adermann im Nachlaffe ber Frau pon Stein gefundenen, jedenfalls nicht nach 1785 fallenden bie Gefdwifter, Beitmaß, Die Lebrer und beilige Familie (4. 5. 16. 19). In ben Geschwiftern benutte ber Dichter ben Prometheus zur Ginkleibung, wie auch in bem Gebichte bie Nektartropfen (Runft 1), bas man biernach versucht fein tonnte, gleichzeitig mit biefen zu feten. Es ift in reimlosen vierfüßigen Trochaen geschrieben, wie die oben erwähnten Uebersetzungen ber beiben Lieber ber Wilben und frühere Gebichte. Gine fichere Zeithestimmung ergibt fich nicht. Bu Bilbelm Meisters sechstem Buche bichtete Goethe im Juni das glühende Sehnsuchtslied Mignons, in welchem ein doppelter Reim durch alle drei vierversige Strophen geht, wobei freilich in der zweiten Strophe Seite und Weite dem leide, Freude, Eingeweide entsprechen. Da am Schlusse die beiden ersten Verse wiederholt werden, so könnte man geneigt sein, das Gedicht nicht strophisch zu lesen.

In Karlsbad, wo Goethe mit Frau von Stein zusammen traf, schrieb er am 24. Juli die heitern unter den Gedichten an Personen stehenden Berse in das Stammbuch der Gattin des Grasen Morit Brühl in Hezametern. In solchen ist auch das Epigramm geweihter Plat (antiker Form sich nähernd 14) gedichtet, das 1789 gedruckt erschien, aber ohne Zweisel in diese Jahre fällt. Schon 1779 hatte Goethe sich bloßer Herameter in der Absertigung der physiognomischen Reisen von Mustaus bedient. Die griechische Anthologie hat auch manche Gedichte in diesen Bersen. Dasselbe gilt von den an Herders Gattin gerichteten, auf die Wahrheit bezüglichen Versen:

Jugenblich kommt fie vom himmel, tritt vor ben Briefter und Beifen Unbekleibet, die Göttin; fill blidt fein Auge zur Erbe. Dann ergreift er bas Nauchfaß und hullt, bemilthig verehrend, Sie in burchfichtigen Schleier, bag wir fie zu bulben (fcauen?) ertragen.

Es war wohl eine Erwiederung auf eine Meußerung der Frau von herber zur Zeit der freundlichsten Verbindung, wie sie besonders seit 1784 bestand. Zwei andere Spigramme in hexametern fallen später. Zur lustigen Feier des auf den 26. Juli fallenden Geburtstages des Grasen Brühl ließ Goethe ein Gemälde ansertigen, welches einzelne Bilder aus dem Leben desselben launig darstellte, und er dichtete dann in ähnlicher Weise, wie das Neueste von Plunders weilern, solgendes Lied, das er wohl selbst im Marktschreierkoftilm vortrug:

## Bankelfangerlieb.

Ein munter Lieb! Dort tommt ein Chor Bon Freunden her, sich ju ergetzen; Bas säng' ich Ihnen Bestres vor Als von dem Mann, den alle schätzen? Bon seinem Leben ward und heut Der erste frohe Tag gegeben, Und, die Ihr seine Freunde seid, Heut sing er an für Euch zu leben.

hier feht Ihr seiner Tage Lauf, Und was man sieht, ift leicht ju horen; hier geht ber Sonnenstrahl ihm auf: Wer barf bes Kindes Rube ftoren? Es ruht und wächt ber theure Sohn; Seht nur bie runden, vollen Baden! Doch glaubet mir, er hatte schon Den Schelmen faustendick im Naden.\*)

Hier galoppirt er friih und spat, Gier steht er weidlich auf bem Kopfe, Und bier als männlicher Solbat Wit Degen, Hut und langem Zopfe. Ihr feht der Feinde Macht ift groß, Sie brohn mit Schwertern und Kanonen. Er kommanbirt und will brauf los, Er siegt und weiß nun zu verschonen. \*\*)

hier ruht er von Strapagen aus Und bentt einmal in Ruh gu leben; Allein herr Amor lacht ihn aus, Und will ihm was zu machen geben.

<sup>\*)</sup> Zwei Bilber ftellten bas ichlafenbe Rind und ben nnuntern Anaben bar. Die Rebensart "faustbid hinter ben Ohren haben" hat Goethe launig umgestaltet nit Antlang an ben Ausbrud "einen harten Naden haben".

<sup>\*\*)</sup> Zwei Bilber aus seinem Solbatenleben. Er trat als Offizier bei em frangöfischen Regimente Boyal Allemand ein.

Er zeiget ihm bas schönfte Bilb, Das einem Zaubrer er gestohlen; Es eilt ber Helb, entzünbet wilb, Und will sich seine Schöne holen. \*)

Wie balb fie einig worben finb, Das tann ich nicht gewiß erzählen; Genug, es herricht bas schöne Kinb Und läßt es nicht an Ruffen fehlen. O große Luft! Doch übergroß, Läßt Du bas Glüd, die Luft empfinben, Einmal auf ber Geliebten Schoß Ein artig Murmelchen zu finden. \*\*)

Run fühlt er einen neuen Stanb, Und fühlt fich in dem Baterorden; Er grabt und hadet frifch das Land, Wie's Abam einst befehligt worden. \*\*\*) Und so versorgt er erst das haus, Dann bricht er allerschönste Rosen; Er schmidt bem Weibchen Lauben aus, Und setzt sich brein, sie liebzutosen. †)

Balb tommt bie Wigbegier ihn an; bier feht 3hr ihn botanisch jagen,

<sup>\*)</sup> Das in ber Strophe erflarte Bilb bezog fic auf fein Liebesverhaltnig zu Marie Chriftine Schleierweber, ber fünfzehnjährigen Tochter eines Feldwebels feines Regiments, bie er im Jabre 1771 beiratbete.

<sup>\*\*) 3</sup>wei Bilber bes Glildes bes Berlobten und ber mit einem Sohn gefegneten Gatten. Brühls Sohn wurde am 18. Mai 1772 auf bem Gute feines Obeims zu Bförten geboren. B. 6 fällt bas wiederholte (B. 5) Luft auf; auch muß es statt Du wohl uns heißen, so baß bas Romma nach Glidwegfällt. Murmelchen icherzhaft, wie Murmelthier, ohne hindentung auf die Käklichteit.

<sup>\*\*\*)</sup> Anspielung auf die sprichwörtlichen Berse: Als Abam hadt', ale Eva spann, Wer war benn ba ber Ebelmann?

<sup>†)</sup> Die Bilber beziehen fich auf fein Leben ale Landwirth, ba er fich vom Bienft jurudgezogen batte.

hier, wie Encelabus gethan, Ein echtes Rabinetsftlid tragen. \*) Doch nichts geht über feine Luft, Benn er ber Freunde Feste feiert, Mit freier Seele, treuer Bruft Der eblen Seelen Banb erneuert.

hier hatt' ich fast ben Schluß gemacht;
Ich hab' zu lange schon gesungen.
Bas seh' ich? hier ift Mitternacht,
Er figt, vom Dichtergeist burchbrungen,
Erzählt und weint und sinnt und flicht.
Bir wen es sei, muß ich erfahren.
Es ist ein zärtliches Gebicht
Filr seine Frau, nach vierzehn Jahren!\*\*)

Drum fingen wir ben braben Mann, Den braben Bater, braben Gatten Und braben Freund, wer fingen kann, Den Felsen, Wälbern, Fluß \*\*\*) und Matten. Und wer nicht fingen kann, ber schrett, Und wer nicht tangen kann, muß springen. Hoch lebe Morig! lebe weit †)! — Run gebet mir ben Lohn fürst Singen!

<sup>\*)</sup> Geht auf bas Studium ber Botanit und Mineralogie. Launig mar es bargestellt, wie er ein großes Felsstild trug, bas er abgeschlagen. Der Gigante Enceladus warf mit ausgerissenn Baumstämmen nach Horaz carm. III. 4, 55. 56. Goethe bentt ihn sich als Felsschleuberer, wie ihn auch wohl die ältere Sage faste, nach welcher Athena, um ihn zu besiegen, ganz Sizilien ober ben Metna über ihn warf. Graf Brilht war 1784 und 1785 längere Zeit in Weimar aeweien.

<sup>\*\*)</sup> Diefes gärtliche Gebicht muß Goethe befannt geworben fein, ber feine Bilber bamit abichlog.

<sup>\*\*\*)</sup> Dem Tepl, ber bas enge von boben, iconbewalbeten Felfen umsichloffene Thal burchfliefit.

<sup>†)</sup> Sinn und Reim zeigen, bag bie überlieferte Legart, lebe Beibt falld fein muß.

Nach ber Rudfehr von Rarlsbad vollendete Goethe bas fechfte Buch bes Romans, bas bie jegigen vier erften umfaßt. machte ben Blan zu ben feche übrigen Buchern und ichrieb an einer ichon früher entworfenen, jest weiter ausgeführten Oberette bie ungleichen Sausgenoffen, von welcher bie zwei in bie Gebichte (Lieber 21. 22) übergegangenen Stude mobl um biefe Zeit entftanben. In ben vier Strophen bes lettern ichliefen an ein zweitheiliges fechsberfiges jambifch-anabaftisches Spftem vier Berfe an, ein Reimpaar, ein reimlofer und ein auf B. 3 und 6 reimender Berg, und zwar lauten in allen vier Stropben B. 6 und 10 auf baffelbe Wort aus. Das andere Lied beginnt mit vier fiebenversigen trochäischen Strovben, in welchen B. 1 und 3 und B. 6 und 7 männlich, die brei übrigen weiblich reimen, und amar baben bie beiben letten Berfe ber beiben erften Stropben benfelben Reim. Gigentlich gerfällt die Strophe in zwei Theile. beren zweiter mit einem Reimbers auf B. 2 und 4 anhebt. Die fünfte Strophe ift eine gewöhnliche zweitheilige achtverfige, aleich. falls trodbäische.

Am Anfange bes Jahres 1786, bas ben Dichter nach Italien führen sollte, beschäftigten ihn nebeneinander die Fortsetzung Wilhelms, bessen siebentes (bas jetzige fünste) Buch er aber nicht weit führte, und die Operette, zu welcher er noch am 13. April eine Arie schrieb. War dies vielleicht diesenige, die am Schlusse bes ersten Aufzugs steht und mit großen Berzänderungen unter der Ueberschrift Erster Berlust (Lieder 41) in die Gedichte übergegangen ist? Diesem Liede in trochäischem Maße gehen ähnliche jambische vorher, und vor diesen stehen Wechselgestänge in trochäischen Strophen, bei denen die wiederstehrenden Reime komisch verwandt sind. Auch aus dem vierten und fünsten Aufzug sind eine größere Anzahl Lieder in bers

ichiebenen frei wechselnden Maken erhalten, welche bes Dichters bewußte Wahl bekunden. Gin vaar Monate vorber batte ibn auf einmal Bergweiflung über unfere .. barbarifche" Sprache befallen, die bor allem nicht zu Operetten geeignet fei. bamals Scherg, Ernft und Rache und andere feiner ungebrudten Sachen auf Berlangen am gothaer Sofe bor, wobei er fich berfelben im Bergen ichamte, mabrend die Buborer fie bewunberten. Der "eberne Simmel" Deutschlands brudte ibn ichredlich: noch bor bem Ablaufe bes Jahres bachte er nach Stalien au flieben, wovon er aber auch seinen Bertrautesten tein Wort verrieth. Doch wollte er borber noch eine Gesammtausgabe seiner vollendeten und jum Theil feiner unvollendeten Werke bearbeiten. bie ihm einen Sauptbeitrag zu ben Reisekosten bieten follte. Runachst nabm er ben Triumph ber Empfinbfamfeit bor. ben er am 16. Juni zu feiner Rufriedenbeit bis auf ben erften. jum Schluffe aufgesparten Aufzug fertig hatte; bann follte es an Seine kleinen Gebichte batte er unter allae-Stella gehn. meine Rubrifen gebracht. Wieland und Berber unterftütten ibn bei ber Durchficht ber übrigen Schriften. Schon am 6. Juli war er mit Göschen wegen ber Berlagsbedingungen einig. Nach ber Abreise ber Freundin schreibt er bieser: "Du haft mir bie Epigramme nicht abgeschrieben noch ben Brief; vielleicht haft Du fie mitgenommen." Frau von Stein icheint bie Gebichte für bie Sammlung einzeln abgeschrieben, aber bie Spigramme übergangen zu haben. Auch unter bem Briefe burfte ein Gebicht zu verstehn fein, wohl Lieb 61, bas ursprünglich Brief an Lott= den überschrieben mar, wenn nicht etwa ein uns verloren ge--gangenes gemeint war. Neue Gedichte kennen wir aus biefer Beit nur zwei. Mufaus batte in ben fieler Beitragen einen Auffat erscheinen laffen: "Luftige Polizeianftalten für Spazierganger", in welchem er launig erzählte, wie er, als er auf einem Ausfluge in Coburg übernachtet und am anbern Morgen einen Sbazieraana bor bie Stadt gemacht babe, bei allen Thoren bon ber Schilbmache am Wieberbetreten ber Stabt gebinbert morben, weil er keinen Baf gehabt. Nun batte berselbe im vorigen Nabre au ben in Winterthur erschienenen 25 Rupfern "Freund-Beine Erideinungen in holbeine Manier bon 3. R. Schellenbera" in feiner Beise Erklärungen in Bersen ober mit Berfen untermischter poetischer Profa, nur eine in bloker Profa, ge= fcrieben. Unter ben Rupfern ftellte eines ben Tob unter einigen Refruten, ein anderes zwischen bem Dichter und bem Rünftler Goethe liek nun bon Maler Kraus ein abnliches Bilb bes Tobes bei einer Schildwache mit Beziehung auf iene coburger Schilbmachen anfertigen und ber Gattin von Mufaus am 12. Rai mit ber Bitte auftellen, baffelbe in ihrem Gartenbaufe, bas. Mufaus jeben Nachmittag besuchte, aufzuhängen. Aeußerung von Mufaus in seinem Gartenjournal wurde er bas. burth "auf bas angenehmfte erfreut". Goethe batte unter bas. Bild folgende Berfe geschrieben:

Soilbmade.

Mer ba?

Freund Sein.

3ch bin Freund Bein. Laf Er mich berein!

Soilbmade.

Er fieht fo hager und so bleich, Eher einem Tobten als einem Lebenben gleich. Er tommt von teinem gefunden Ort. Beig' Er mir erst Seinen Baffeport.

Freund Hein. Mein Bag ift biese Sense hier;

Thur, Thor und Schlagbaum öffnet fie mir.

Wich halt in meinem raschen Lauf Sellst eine Armee en front nicht auf. Will Er mich noch weiter schlaniren, Werb'\*) ich iber Ihn weg marschiren, Kein lautes Wörtchen mit Ihm herechen, Den fieler Wandber an Ihm rächen.

Die Verse neue Heilige (Epigrammatisch 15) auf die in die Halsbandgeschichte verwickelte d'Oliva, die seit ihrer am 31. Mai erfolgten Feisprechung allgemeine Theilnahme fand, dürften in den Juni sallen, obgleich Riemer und Eckermann sie erst ins folgende Jahr setzen, wonach er sie etwa auf die Nachricht, daß die d'Oliva in Nachen angekommen sei, gedichtet haben würde.

In Rarlsbad, wobin Goethe erft am 24. Juli fich begeben fonnte, arbeitete er an ber Durchsicht bes Werther und ber Iphigenie. Weber bie gludlichen Tage, welche er bier in inniafter Berbinbung mit Frau bon Stein verlebte, noch ber Schmerz ber Trennung von ibr. noch bie Sehnsucht nach ber Entfernten, die er fo lange nicht mehr febn follte, noch bas ahnungsvolle Berlangen nach Stalien, bem er, ohne feinen Freunden von dem Ziele seiner Reise irgend eine Andeutung zu geben, gebeimnifvoll queilte, ließ ibn bichterisch fich ergießen. Nur machte er die launigen Reimberse, mit welchen die Mädchen bes bei Carlsbad liegenben Dorfes Engelhaus ben Bergog bei geinem Wegritte überraschten, wie er ihn felbst vor fast fechs Sahren in Rochberg als Beter Simbel begrüßt batte. Auf bem Brenner nahm er bie Sphigenie aus feinen Papieren berbor, an beren metrische Umschrift er sich bis zu ihrer Bollenbung im Anfang Januar 1787 bielt, bann wollte er ju feinen Schriften eine neue Zueignung an bas beutsche Bublitum bichten, ba bie,

<sup>\*)</sup> Goethe forieb mohl werbe, fo bag ber britte Fuß ein Anapaft ift.

welche er angefangen hatte, ihm nicht genügte. Bon Rom aus schreibt er dem Herzog, er wisse noch nicht, was er in der Zueignung, an welche er gleich nach Bollendung der Jphigenie gehe, dem Leser\*) sagen wolle. Endlich entschloß er sich die Sinleitung seiner Geheimnisse mit einigen Aenderungen als solche zu geden; er schickte sie wohl mit der Iphigenie am 18. Januar 1787 ab. Nach Jphigenien zogen Egmont und Tasso den Dichter an; bei seiner Rücktehr aus Sizilien entschloß er sich endlich den erstern anzugreisen, dessen eigentliche Umschrift am 11. August vollendet war. An seinem Gedurtstage dankte er dem Herzog für sein so reich ihm bezeigtes Wohlwollen in den aus dem Herzen sließenden Betsen:

Du sorgest freundlich, mir ben Pfab Mit Lieblingsblumen zu bestreun. Stillthätig banke Dir mein Leben Hir alles Gute, was Du mir erzeigst! Fligst Du bazu bie Sorge für Dich selbst, So geh' ich ohne Wünsche fröhlich hin; Denn nur gemeinsam Wohl beglückt Verbundne.

Es ift nicht zu verwundern, daß der Dichter, der neuerdings ben fünffüßigen dramatischen Bers so vielfach verwandt, noch zuletzt in Sizilien einige Szenen seiner Nausikaa darin ausgeführt hatte, hier auf drei vierfüßige vier fünffüßige jambische Berse folgen läßt, wie überhaupt, die in seinen Singspielen neuauszgeführten Lieder ausgenommen, er keiner gereimten Berse sich bediente, da der scherzhaste Schlassegen, den er im Februar 1788

<sup>\*) &</sup>quot;Denen Axibus" ift wohl Leseschler statt "Avibus." Das Bublitum nennt er seines verschiebenes Geschmackes wegen Bögel mit Bezug auf seine Darstellung in ber Nachbilbung bes aristophanischen Stlickes. Die lateinische Bezeichnung tann nicht auffallen. Auch bei bem Festspiele auf Goethes Geburtstag im Jahre 1782 waren seine Bögel als Aves bezeichnet.

Frit Stein mittheilt, nur eine Beränderung besjenigen war, ben er früher über diesen zu sprechen pflegte. Die mit Unrecht verdächtigten Berse an den Herzog selbst athmen ganz Goethes reines, schönes Gesühl, das den edelsten Dank dem Herzog durch sein stillthätiges Leben zu bringen gewiß ist und nur durch des Herzogs Glück selbst vollbeglückt wird. Nach dem Egmont arbeitete der Dichter Erwin und Elmire ganz in Versen um; dann ging er an Klaudinen, in welcher ihm besonders das Liedchen: "Liebe schwärmt auf allen Wegen" so gelang, daß er es an Frau von Stein sandte. In diesem Singspiel führte er auch das Lied Frech und froh (gesellige Lieder 13), von dem die erste Bearbeitung nur eine Strophe hatte, als Wechselgesang aus.

In den Anfang des Jahres 1788 fällt das Lieb: Rupido, loser, eigensinniger Knabe! Du batst mich um Cuartier auf einige Stunden. Wie viele Tag' und Nächte bist Du geblieben, Und bist nun berrisch und Meister im Hause geworden!

Bon meinem breiten Lager bin ich vertrieben; Run sit;' ich an ber Erbe Rächte gequälet; Dein Muthwill schiret Flamm' auf Flamme bes herbes, Berbrennt ben Borrath bes Winters und senget mich Armen.

Du haft mir mein Geräth verstellt und verschoben; Ich such' und bin wie blind und irre geworben. Du lärmst so ungeschickt; ich fürchte, bas Seelchen Entslieht, um Dir zu entsliehen, und räumet die hitte.

Höchst bezeichnend ist das gewählte Bersmaß in Strophen aus vier Bersen von  $5\frac{1}{3}$  Fuß; in den drei ersten Bersen ist ber letzte Jambus regelmäßig ein Anapäst, in dem vierten der dritte bis fünfte\*). Goethe erwähnt das Gedicht als ein schon

<sup>\*)</sup> Eigenthumlich außert fich Goethe über bas Beremaß gegen Edermann am 6. April 1829. Ueberliefert ift B. 8 verbrennet, B. 9 entfliebn.

bekanntes in einem Briefe an Berber vom 9. Rebruar. Rabfer. ber bon Rurich nach Rom gefommen mar, um feinen Camont au tomponiren, werbe auch au biefem feinem Leiblieb ibm eine Melobie feten: biefe wolle er bann gleich fchicen, bamit es oft au feinem Andenken gefungen werbe. In bem viele Sabre fbater erschienenen Berichte bom Sanuar bemerkt er nach Mittheilung bes Liebes, nehme man baffelbe nicht in buchftablichem Sinne, fondern ftelle fich unter Rupido eine Bersammlung thätiger Geifter bor, bie bas Innerfte bes Menichen ansprechen, aufforbern. bin und wieder gieben und burch getheiltes Intereffe verwirren. fo ftelle es symbolisch seinen bamaligen Ruftanb bar. war es nicht gemeint, vielmehr fpricht bas Lieb auf gefühltefte Weise bie Aufregung aus. in welche ibn bie Bekannticaft ber schönen Mailanderin, bie ibn im Oftober mabrend feines Aufenthaltes zu Caftel Ganbolfo fo machtig angezogen, verfest batte. Freilich hatte er balb erfahren, daß biefe bereits verlobt fei, und nach ber fpatern Darftellung im Berichte hatte er nach einigem Rampfe diefes Berhältnig in feinem fo viel beschäftigten Gemuth gurechtgelegt, aber bag eine febnfüchtige Liebe gu biefer noch immer in feiner Seele lebte, ergibt fich aus feiner eigenen weitern Erzählung. Auf die Liebe zu ihr bezieht fich auch bas Gebicht Umor als Lanbichaftsmaler, bas er Berber am 28. Februar ebeftens zu ichiden verspricht. Wie innig biefes auch mit feinem Bergen verwachsen sei, ergibt fich aus ber beigefügten Bemerkung. er wünsche ibm autes Glud. Wenn er in jenem Liebe ben lofen Gott felbst anredet, ber ibn in eine solche Unrube versest bat und nicht von ihm laffen will (welch ein gang anberes Leben weht aus biesem Liebe wie aus bem rein gemüthlichen Liebesliebe an Lili neue Liebe, neues Leben!), fo ergablt er bier in anakreontischer Weise sein Liebesbegebniß; man fühlt, er bat

Kich bereits wieder beruhigt und kann über seine Liebe in humoriftischer Erzählung sich, wenn nicht hinwegsetzen, doch damit spielen. Das Gedicht ist in reimlosen reinen trochäischen fünffüßigen Bersen geschrieben, wie wir sie schon früher bei unserm Dichter sinden.

Am 2. Februar ichreibt Goethe, ber eben Rlaubinen beendigt batte, feinem Berleger Gofden, die vermischten Gebichte gum Tetten Bande seien icon gesammelt und meift ausammen geschrieben (mas bereits in Weimar geschehen mar), boch wolle auch biefer Band wohl ausgebacht und ausgeziert fein. Den 23. boren wir in einem Briefe an Berber, er babe feine fleinen Gebichte in eine gewiffe Ordnung zu bringen gesucht, in welcher sie fich munderlich ausnahmen; die auf hans Sachs und Miebings Tob follten ben Band und biesmal feine Schriften schlieken, und könnten biefe. wenn fie ibn indessen bei ber Bhramibe bes Cestius jur Rube brächten, ftatt Bersonalien und Parentation gelten, wie fie bei Ausgaben ber Werte Berftorbener gebräuchlich maren. 1. Marg melbet er bemfelben Freunde, bag er ben Muth gehabt, feine brei letten Banbe auf einmal zu überbenten. "Bur Stellung ber verschiedenen fleinen Gebichte habe ich mir Deine Samm-Tungen ber gerftreuten Blätter gum Mufter bienen laffen und boffe gur Berbindung fo bisparater Dinge aute Mittel gefunden zu haben, wie auch eine Art, die allzu individuellen und momentanen Stude einigermaßen geniegbar zu machen." Im vorigen Berbite batte er bie britte Sammlung bon Berbers gerftreuten Blättern erhalten, in welcher biefer vierundbreifig Gebichte unter bem Ramen Bilber und Traume mitgetheilt hatte, bie er näher als "Jugenbbilber und Jugenbträume" bezeichnete. Berber hatte bie Lieber fo geordnet, bag mehrfach Stude abnlichen Inhalts aufeinander folgten, sonst aber mannigfaltige

Abwechselung fich vorgesett. So folgen auf ein einleitenbes. an die folgenden "Träume seiner Jugend" gerichtetes Lieb Gebichte auf bie Soffnung, die Sorge (bie ben Menichen nie berläft) und bie Erinnerung, bann eines auf bie Lerche als Sangerin ber Andacht, ber Freude und bes Fleifies; baran ichlieft fich bie-Empfindung ber Alüchtigkeit aller Freuden, die Barampthie Flora und bie Blumen (bie Blumen, bie trot ber Mabnung Floras fich zu früh berausgewagt, werden vom rauben Winterwest getobtet) und bie Runft, bann ein Lieb auf Lilie und Rose, eine Baramythie auf die Feuerlilie, allegorische Gebichte auf ben Regenbogen und ben Schatten bes Menichen. berrscht hier eine bunte Reihe, nur bag zuweilen zwei ober mehrere äbnlicher Art fich folgen. Um Anfange wechseln meift gereimte und reimlose Gebichte; ba aber bie Rahl ber reimlosen geringer ift. fo tritt bom vierzehnten an nur felten ein foldes ein. Gebichte beffelben Bersmaßes folgen nie aufeinander. Goethe ift diesen Grundfäten gefolgt, nur die Spigramme folgen mit einer einzigen Ausnahme unmittelbar bintereinanber.

Auf der Rückreise wandte der Dichter seine Gedanken dem Tasso zu. Die letzte zu Rom verlebte Zeit entlockte eben so wenig wie der erschütternde Abschied von der ewigen Stadt und vielen so lieben Freunden und Freundinnen seiner Seele ein Lied, da er sich von den mannigsachsten Empfindungen hins und hergerissen fühlte; nur Berse des Dvid sagte er sich vor, der, wie die drei römischen Liedesdichter, von ihm sleißig gelesen worden war. Nachdem Frau von Stein, welche die mit ihm in Italien vorgegangene Beränderung tief schmerzlich empfand, ihn kalt von sich gestoßen, erfreute er sich seit Mitte Juli der Liede von Christiane Bulpius, welcher das Geheimniß, in welches er sie hüllen mußte, noch einen besondern Reiz verlieh. Da es mit

Taffo langfam borrudte, beschäftigte er fich nebenbei mit bem achten. Die vermischten Gebichte enthaltenben Bande. "Mein achter Band ift bald jufammen gefchrieben", melbet er ber in Rochberg weilenden Frau von Stein am 12. August. Gattin hatte er ichon am 8. gefagt, er wolle an benfelben gebn, sobald ber Bergog fort sei. "Wenn ihn Wieland burchgeseben bat", schrieb er ber Freundin, "erhältst Du ihn, eh' er nach Leibzig gebt; er foll auf Michaelis berauskommen." Frau von Stein munichte ihn ju febn, um ju verhindern, daß Gebichteaufgenommen wurden, die Anftok erregen und auf ihr Berbaltnik au ihm bezogen werden fonnten. Am 24. wiederholt er ihr sein Beriprechen wegen ber Abichrift feiner Gebichte, welche jest Mieland babe. Anfangs September melbet er bem auf ber Reise nach Italien begriffenen Berber, jum achten Banbe, ben Wieland gegenwärtig in Revision habe, seien icon einige Rleinig= feiten hinzugekommen; bas übrige kenne er. Den 22. äußert er bemfelben Freunde, ber achte Band fei nun in Ordnung: Runftler & Abotheofe, die er als Gegenstud ju Runftlers Erbe= wallen ersonnen und auf einem turzen Ausflug nach Gotha vollendet hatte, folle ihm eine gute Stunde machen. Un Knebel foreibt er in Bezug auf biefen Band: "Gin Summafummarum fo mancher Empfindungen eines gangen Lebens ift ein munberlich Ding, und es konnte noch viel bunter aussehen, ich mußte zu viel weglaffen." Die erfte Abtheilung ber Gebichte theilte er Berbers Sattin mit. .. Es find gar fcone barunter", fcreibt biefe am 1. Oktober ihrem Gatten; "besonders zwei ibpllenartige, die mir ganz vorzüglich gefallen. Ich habe recht vernünftig mit ibm barüber gesprochen; er wird auch an die Christel (vielmehr Chriftel) und Rathchen (fpater Rettung überschrieben) auf meine Bitte herauslaffen. Ich lege Dir aus biefer erften Sammlung zwei bei als ein Geschenk." Die Gebichte Chriftel unb Rettung fielen wirklich aus. Die zwei "ibbllenartigen" Gebichte maren mobl Billtommen und Abichieb und Lilis Bart. In biefer erften Sammlung befinden fich auch bereits bie Morgentlagen (vermifchte Geb. 28), welche Goethe, wie es icheint, im ersten Entwurf, ben 31. Oftober an Racobi ichicte. "Daß biefer Brief nicht gang leer gebe, bier ein Erotifon", bemertte er babei. Das finnliche Glud, bas er in bem Befite feiner Chriftiane genoß, hatte ibn ju Liebesliebern geftimmt, in welchen er feine bergliche Freude an bem ihm beschiebenen Genuffe nedifch aussbrach. Die Rlage über feine getäuschte Erwartung ergießt fich in ben Morgenklagen mit anmutbiger Laune in reimlofen fünffüßigen trodaifden Berfen. felben Bersmaße ift ber gleichzeitig entstandene, von berfelben beiter bebaglichen Stimmung burchwebte Befuch (vermischte Geb. 29), welcher ben Schluß ber erften Sammlung bilben follte. Das Gebicht bilbet ein reizenbes Gegenstück au ben Morgen: flagen, in welchem fich ber gange holbe Reig ber Geliebten und Die bereliche Liebe bes Dichters verrath. Roch mar er nicht in ben Elegienton gefommen, ber ibm felbst in Rom fremb ge blieben mar, wie viel er auch in ben romischen Liebesbiebtern las. Die erfte Sammlung fandte er mobl Ende Oftober aum Druck ab. Um 6. November bat er ben Berleger, die beiben letten Gebichte Benuf (jest mabrer Genuf, Lieber 26) und ber Befuch nicht abbruden, fonbern aus ber Sanbichrift ausichneiben zu laffen und ihm gurudzuschiden. Belche "Urfachen" er zu biesem Wechsel habe, theilt er ihm nicht mit. vielleicht Trau von Stein, die mittlerweile von Rochberg gurudge tommen war, jest die Abschrift gesehen und ihn um Weglaffung biefer Gebichte, von benen bas lettere aus bem leitziger Lieber

buche genommen war, gebeten? Da Göschen ihm die ausgeschnittenen Lieder zurücksandte, mit Ausnahme der beiden ersten Strophen des erstern, die auf der Rückseite des Gedichtes Nähe standen, so schiedte ihm Goethe dagegen das Epigramm süße Sorgen (antiker Form sich nähernd 7) als Schluß der ersten Sammlung. Dieses Erotikon theilte er dem Herzog am 16. Nobember von Jena aus mit, dem er bemerkte, er schäme sich vor ihm der Studentenader nicht, die sich in ihm wieder zu beleben ansange. Die zweite Sammlung der Gedichte, die "in Zeiten nachkommen sollte", wie Goethe am 6. November an Göschen schrieb, wird im Dezember gesolgt sein; noch am 16. Januar 1789 war der Band nicht ganz ausgebruckt, schon am 2. Märzein Exemplar an Angelika Kausmann in Rom abgegangen.

Die erfte Sammlung enthielt bie eigentlichen Lieber und . Liebesaedichte in folgender Ordnung: ber neue Amadis, Beibenröslein, blinde Rub, Stirbt ber Juchs, Wechsellied gum Tange. ber Abicbieb, erfter Berluft, Die icone Racht, Willfommen und Abschied, an die Entfernte, die Freuden, Bechsel, Bebergigung, Erinnerung, neue Liebe neues Leben, an Belinden, Mailied, mit einem gemalten Band, mit einem golbnen Salsketteben, an Lotten, Bunbeslieb, Lilis Bark, auf bem See, vom Berge, Berbftgefühl, raftlofe Liebe, Geiftegaruf, an ein golbenes Berg, Wonne ber Wehmuth, Wanderers Nachtlieb, Jagers Abendlieb, an ben Mond, ber Fifcher, Erlkönig, Ginichrankung, Boffnung, Sorge, Muth, Liebebeburfniß, Unliegen, Morgenklagen, an feine Sprobe, ber Becher, Nachtgebanken, Ferne, an Liba, Nabe, fuße Sorgen. Bon biesen 48 Liebern waren aus bem leipziger Lieberbuch 3 (bavon eines ftart verfürzt), aus ber Gris 8, aus bem Mertur 4, aus Sedendorffe Bolteliebern und ber Rischerin je eines aufgenommen, die übrigen 31, von benen eines zu einer Operette

gehörte, waren alle bisber ungebrudt. Reines biefer Gebichte gebort nachweislich in die Reit der Liebe ju Friederiten. fünf bagegen find aus ber Liebe zu Lili bervorgegangen, eines ift im Ruli 1774 gebichtet, feche fallen in die Beit feiner Berbinbung mit Frau von Stein, eines bezieht fich auf Rarl Auguft, zwei find burch fein aludliches Berhaltnig ju Chriftianen veranlaft. Früh fallen auch bas Beibenröslein, Stirbt ber Ruchs. blinde Rub. Bon einer Angahl biefer Lieber läßt fich eine beftimmte Entstehungszeit nicht sicher vermuthen. Dabin geboren bie tief empfunbenen, burch füßen Boblflang fich auszeichnenben Lieber ber Abichieb, an bie Entfernte, raftlofe Liebe, Manne ber Debmuth. Sorge. Da wir miffen, wie leicht Goethe auch bloß gebachte bichterische Situationen feelenbaft aufzufaffen und barzuftellen mußte, wovon auch die Lieber feiner bramatis ichen Stude zeugen, fo icheint und nichts ber Unnahme au wiberfprechen, daß er biefe Lieber, wie fpater fo manches ju Schillers Mufenalmanach, ju bem beftimmten 3wede ber Aufnahme in feine Sammlung gebichtet, wie es ja von Runftlers Abotbeofe feststebt. Auch von ben Spruchen, ben reimlofen Gebichten an feine Sprobe und Anliegen, ben nedischen an bie Geliebte gerichteten, Rabe überschriebenen Berfen und ben iconen Spruchen Beherzigung und Erinnerung burfte man bies wohl annehmen burfen, wenn freilich bie Möglichkeit einer frühern Entftehung nicht ausgeschloffen ift. Auffällt es, bag Goethe in bie erfte Sammlung icon zwei Epigramme aufnahm. Die zweite Sammlung, beren Schmud bie Dben finb, beginnt mit bem icon aus Berbers Bolksliebern befannten Rlaggefang aus bem Morladischen, bann folgen bie Dben Mahomets Gefang, Befang ber Beifter über ben Baffern, meine Göttin, Bargreife, an Schwager Rronos, bie burch Seefahrt unb

Abler und Taube getrennt find bon Brometbeus. Banb: meb. Grangen ber Menfcheit und bas Göttliche. Daran ichließen fich die Chigramme (Bergog Leopold, bem Acersmann, Angfreons Grab, Die Geichwifter, Beitmag, Barnung, Ginfamfeit, erfanntes Glud, erwählter Fels, lanbliches Glud, Bhilomele, geweibter Blat, ber Park, ber Lebrer, Berfuchung, ungleiche Beirat, beilige Familie, Entschuldigung), bas Lieb an Die Cicabe nach bem Anakreon, endlich die auf die Runft bezüglichen Gebichte (bie Nektartropfen, ber Banberer, Runftlers Morgenlied. Amor als Lanbichaftsmaler, bas freilich weniger bierber gebort, Runftlers Abendlied, Renner und Runftler, Renner und Enthufiaft. Monolog bes Liebhabers, auter Rath). biesen 40 Gebichten waren bie meisten (28), und unter ihnen bie bedeutenoften, bisber ungebruckt. Gine genaue Beitbeftimmung fehlt nur bon bem Difticon ungleiche Beirat, bas aber auch faum nach 1785 fallen burfte, und ber iconen Parampthie Bgl. oben S. 193. Den Schluß bes bie Rektartropfen. Bandes bilben Sans Sachs, auf Miebings Tob, Runft-Iers Erbewallen und Künftlers Apotheose und das Fragment bie Gebeimniffe, bon benen nur Sans Sachs und Rünftlers Erbewallen gebruckt maren.

Sehr viele Gebichte, noch außer ben vier auf ben Munich von Herbers Gattin und wahrscheinlich von Frau von Stein ausgelassenen, hatte Goethe, wie wir ihn selbst äußern hörten, von seinen beiben Sammlungen ausgeschlossen. Bergleichen wir sie zunächst mit ben vermischten Gebichten in himburgs viertem Bande, so fehlen von den dort gegebenen außer den Gesängen aus Lila und den neuen Arien zu Erwin und Elmire die frühe Ode an Zachariae, das J. G. Jacobi gehörende Lieb im Sommer, die epigrammatischen Gebichte Sprache, der Res

genfent, ein Gleichniß und ben Männern gu geigen, pon benen bie lettern im wanbsbeder Boten und in ber Bris Bon bem leibziger Lieberbuche batten fiebzehn Stude eben fo wenig Aufnahme gefunden als bas von Goethe felbft wohl gang bergeffene an Bonus. Geine Beitrage gum manbs. beder Boten feblen, aus bem göttinger Rufenalmanach bie icon genannten Epigramme Sprache, Autoren und Regenfent, aus ber Bris ob ich bich liebe (vgl. oben G. 114) und ben Mannern ju zeigen, aus bem Merfur Broferbing und die Uebersetung ber Cangonetta, aus bem AImanad ber beutiden Mufen bas Gebicht an S. Schloffer, aus Goethes. Unbang zu Mercier bas Genbichreiben, enblich alle aus ben Mastenzugen einzeln ericbienenen Gebichte. Ausgeschloffen maren bie in Singspielen und Dramen, welche bie neue Sammlung brachte, enthaltenen Liebern; aus ben noch unvollenbeten unaleiden Sausgenoffen hatte er ein Lieb, erfter Berluft. aufgenommen, aber bie andern Ihrifchen Stude noch gurudgehalten. Noch größer ift die Bahl ber ungebrudten Gebichte, die bier meg-Beginnen wir mit ben ber weimarischen Reit angeborenben, fo bemerken wir gunachft ben Ausfall bes berrlichen Gebichtes Ilmenau auf ben Bergog, wozu wohl nur bie perfonlichen Beziehungen auf biefen veranlaften, mit beffen freundschaftlichem Berbältniß ju ihm er nicht prunken mochte. feblen bas berühmte Lieb leber allen Gipfeln ift Rub. Novemberlied, Epiphanias, amifden beiben Belten und manche andere an Frau von Stein gerichtete Berfe, vorsus memoriales, neue Seilige, Lug ober Trug, Warnung, bie zwei Gebichte auf Mufaus, aus früherer Beit Wanberers Sturmlied, Elbfium und Bilgers Morgenlied, bie Goethe wohl abbanden gekommen waren, Gigenthum, bas garftige

Gricht, Mamfell R. N., das Diner in Roblenz, Gellerts Monument, die der Zeit nach nicht feststehenden Sphochonder, Menschengefühl, vor Gericht u. a., deren wir gedacht haben, die ihm aber nicht zur Hand waren oder zu persönlich ober zu unbedeutend schienen.

Goethe hatte die aufgenommenen Gedichte an manchen Stellen, wo cs nöthig schien, verändert; besonders alle persönslichen Beziehungen getilgt, wodurch einzelne Gedichte wesentlich umgestaltet wurden; viele aber waren in sich so vollendet, daß sie ohne jede Aenderung aufgenommen werden konnten. Nirgendwo hat der Dichter auf die Reinigung des Reimes Rücksicht genommen. So reimen denn auch hier i ü, ei eu äu, auch e ö, ä ö (Blätter Götter, Zähne Söhne), ch und g (Sichen Reigen, reichtest zeigtest, Zweig Gesträuch), d und t (Freude heute und Seite). Im Fischer ist sogar die zweimal statt des Reimes eintretende Assonals (ihm List und hin) nicht versbessert worden. Alle Aenderungen beziehen sich auf Ausdruck, Gedanke und Komposition.

Die volle schöne Gabe, welche Goethe in seinen Ihrischen Gebichten der Welt gemacht hatte, fand eine sehr kalte Aufnahme; selbst August Wilhelm Schlegel begrüßte sie mehr mit höslicher Anerkennung als mit einsichtiger Bewunderung des reichen dichterischen Gehaltes und der hohen innern Formvollendung, durch welche die meisten dieser aus lebendig bewegter Seele und durchempfundenem Gefühl gestossenen Gebichte sich auszeichnen. Herber schried an seine Gattin, es seine unglaublich schöne Stücke darunter, nur hätte Goethe manches weglassen sollen; nicht nur daß er den Kritikern das Maul darüber aufreiße, sondern auch weil die jugendlichen Frazen und Späße doch niemals für den Druck bestimmt seien. Körner bewunderte daxion

bas Talent, bie mannigfaltigsten Arten von Ton zu treffen; bies fei oft bas einzige Berbienft eines Gebichtes, Ibeen und Berfe feien oft von weniger Bebeutung. Am wichtigften ichienen ibm bie Bebeimniffe, über die er fich vergebens ben Ropf gerbreche. Schiller felbft war bamals nicht im Stanbe, Goethe gang gerecht zu werben, wenn ihm auch bas außerorbentliche Talent bes Dichters aus biefen wunderbaren Geiftesblüten entgegenleuchtete. Es war mehr eine ftille Gemeinde, welche fich Goethes Gebichten zuwandte, als bag ber laute Markt bes Lebens fie gepriefen hätte. Bisber mar Goethe nur burch einzelne Lieber als Lyriker weitern Rreisen bekannt geworben; einige Lieber von ibm batten Unbré. Sedenborff. Rapfer und Reichardt burch ibre Tone in ben Mund bes fingenben Deutschlands gebracht, aber andere Dichter hatten barin größeres Glud, wie felbst Beiße. Auch nach ber Berausgabe feiner Iprifden Gebichte regten biefe gunächft feinen Tonfeter an. Rein jufallig war es, bag Mogart bas Beilchen meifterhaft als Romange feste, wobei auch die lprische Stimmung Es erschien zugleich mit 3. G. Jacobis zu ibrem Rechte kam. Abschiedslied 1790 unter bem Titel: "3mo beutsche Arien jum Singen beim Rlavier". Mogart befaß Beiges Gebichte, aber Goethes Werke famen leiber nicht in feine Sande; bas Lieb muß er in einer Sammlung gefunden haben, ober es war ibm burch Andres. Seckenborffs ober Reichardts Romposition bekannt. Much Reichardt, ber Goethes Rlaubinen und Ermin feste, griff junachft nicht zu ben Ibrifden Gebichten, erft als er 1792 bas Erscheinen feiner "Mufit ju Goethes Werten" in fünf Banben anzeigte, versprach er im erften Banbe Goethes "Lieber im Bolkston und bobere Befange", alle in feinen Schriften enthaltenen "mufitalischen" Dben und Lieber ju geben, aber biefer erfte Banb unterblieb bamale, ftatt feiner ericbien Erwin und Elmire mit einer Widmung an Goethe, in welcher er hervorhob, daß er beffen unsterblichen Werken den Schwung zur höhern Kunstdahn verdanke, seinem nähern Umgang tausend Aufschlüsse und seelenerhebende Wirkungen, die ihn als Menschen gehoben, gesestet hätten und ihn auf immer beglücken würden.

Nach ber Berausgabe bes achten Banbes nahm bor allem bie Bollenbung Taffos Goethe in Anspruch, aber baneben ftellte er fein Liebesalud in manchen Dichtungen bar, welche nicht allein bon ben brei großen römischen Liebesbichtern bie aukere Form und manche Wendungen sich aneigneten, sondern auch fein eignes römisches Leben und feine bortige Liebe jum hintergrunbe nahmen, fo bag man fie in bemfelben Sinne norbfüb: liche (ftatt romifde) Glegien nennen konnte, wie Goethe fpater einen weftöftlichen Diban ichuf. Dem Bergog batte er bie erften biefer Gebichte wie auch fein glückliches Liebesberbaltniß mitgetheilt. Diesem, ber am 1. Abril fich ju seinem Regimente nach Afchersleben begab, schrieb er am 6., er fei im Stillen ben Eroticis eracben; ein paar neue Gebichte seien dieser Tage ju Stande gekommen, die mit ben andern unter bem Abauffe von Rabhaels Schabel lagen, wobin bas Seft in feinem Schrante burch einen ominofen Bufall gefommen. Die barauf folgende Meußerung: "Ich fürchte bas leidige Uebel (ber Bergog litt an ber Spubilis) bat Sie noch nicht verlaffen. ibm ebeftens in Berametern und Pentametern aufs ichmählichfte begegnen", beutet auf die wirklich balb barauf ausgeführte Elegie aegen biefe leibige Seuche. Wenn er am 10. Mai bem Bergog fcreibt, \*) er bereite bemfelben ein Lobgebicht an einem Blate, wo er es am wenigsten vermuthe und wofür er schon im voraus

<sup>\*)</sup> Brrig wird ber Brief vom Berausgeber in ben April gefett.

um Berzeibung bitte\*), fo bachte er icon bamale an ein Buch römischer Elegien in welchem ber Breis bes Bergogs nicht fehlen follte. Zwei Tage fpater melbet er, bon ben Eroticis habe er Wieland wieder vorgelesen, bessen aute Art und antifer Sinn, fie angufebn, ibm viel Freude gemacht habe; bald babe er hoffnung, bak biefe fleine Sammlung fowohl an Boefie als Versbau ben Rachfolgern manches wegnehmen werbe. 9. Ruli febrte Berber gurud, bem Goethe auch feine Erotica bor-Den 23. (er hatte eben ben Taffo abgeschloffen) begab er fich nach Gifenach, bon wo er ben 2. August an Berber ichreibt. einige Erotica feien gearbeitet worben. Acht Tage später äußert er, jest sei er frei von aller Leibenschaft, solch eine konsequente Romposition wie ben Tasso ju unternehmen; die Fragmentenart erotischer Scherze bebage ibm beffer: einige feien wieber bearbeitet worben. Als er Mitte September Knebel in Jena besuchte, von wo er "mit allerlei Baaren aus Opbir" jurudjutehren gebachte, bie, wie er an Berber fchrieb, um wohl= feilen Breis zu haben feien, icheint er wieber an ben Eroticis gearbeitet zu haben; benn gleich nach seiner Rudfehr wendet er fich an Rnebel mit ben Worten: "Leiber febe ich beim Auspaden meiner Babiere, daß mir bie famofen Bobinen (bie jetige fünfzehnte Elegie) fehlen. Wahrscheinlich habe ich fie auf Deinem Tifche liegen laffen. Bringe fie mir mit, und fcreibe mir bas Gebicht, ich bitte Dich, nicht ab. Du follft auch balb wieber etwas Neues boren." Nachdem er die bruchftudartige Rusammenftellung bes Rauft vollendet batte. febrte er um fo freier au ben Elegien gurud. "Nun fann es an anbere Sachen gebn", schreibt er bem Bergog am 5. Rovember. "Das Griechische wirb

<sup>\*)</sup> Dag bies in den Eroticis jein werte, bemerkt er bald barauf, "um bas Ruthiel noch ruthielbafter zu machen".

eifrig betrieben, und ich babe gute Soffnung". Den 20. äukert er bemfelben, feine Traume feien gegenwartig bochftens erotifchphilosophisch, und folglich auch nicht die unangenehmften, wie ber Bergog bereinft in ber 101. Glegie feiner ftets machfenben Büchlein werbe erfehn können. Die Bahl biefer Gebichte mar fo boch geftiegen, baf er biefelben in meniaftens zwei Bucher theilen zu muffen glaubte. Unter biefen fand fich auch mehreres, was fpater unter bie Epigramme aufgenommen ober unterbrückt wurde. Bu Beibnachten wurde ihm fein Sohn August geboren. Die Elegien rubten bamale, erft am 5. Rebruar 1790 fcbreibt er bas erfte Grotifon in biefem Sabre. Die eigentlichen Glegien waren größtentheils mit bem borigen Sahre abgeschlossen, und es ift febr bie Frage, ob irgend eines ber vom Dichter erhal= tenen bem Sabre 1790 angebort. Sonft batte fich Goethe im Sabre 1789 mit feiner aus ber Salsbandgeschichte geschöpften Oper bie Muftifigirten beschäftigt, aus welcher ber Rapellmeifter Reichardt bei feiner Anwesenheit zu Weimar im Oftober zwei Arien (gesellige Lieber 10, 11) feste, und im Dezember batte er sich einen Plan ausgebacht, die Belben Offians baburch auf die lprische Bubne zu bringen, baf er die übrige nordische Mythologie und ihre Zaubersagen mitbrauche.

Als er im März auf ben Bunsch bes Herzogs und zu seinem eigenen Bergnügen, ba er "wieber einmal etwas Frembes sehn mußte", ber Herzogin Mutter nach Benedig entgegenging, sühlte er sich zu Sinngedichten in distichischer Form aufgelegt, in welchen er die ihm auffallenden Erscheinungen mit heiterm Spotte beleuchtete. "Meine Elegien haben ihre höchste Summe erreicht, und das Büchlein möchte geschlossen sein", schreibt er am 3. April von Benedig aus dem Herzog. "Dagegen bring' ich einen libellum epigrammatum mit, der sich Ihres Beisals.

boff' ich, erfreuen foll." Un bie Stelle ber frühern Begeifterung für Italien mar jest eine realistische Anschauung getreten, welche in icharfer Beije bie Mangel und Schaben bes bortigen Lebens traf. Bon Benedia icidte er ben 15. April an Berber ein Blatt Epigramme, bas fie ben Freunden mittbeilen follten; bem Bergog habe er eines gefandt, bas fie fich zeigen laffen möchten. Un= zweifelhaft bas biefen feiernbe Spigramm 35. Um 23. schickte er an Knebel, am 30. an Charlotte von Ralb ein ähnliches Blatt. Es seien bies Früchte, bemerkt er ber Freundin babei, wie fie in einer großen Stadt gebeiben; überall finde man Stoff, und es brauche nicht viel Zeit fie ju machen. Unter ben ihr ge= schickten waren manche nicht ber züchtigsten Art. Am 4. Mai melbet er Berbers Gattin, bas Buchlein ber Epigramme fei icon auf 100 angewachsen; wahrscheinlich gebe ihm bie Reise noch eins und bas andere bagu. "Ich fann nicht leugnen, bag manchmal biefen Monat über sich bie Ungebuld meiner bemäch= tigen wollte. 3ch habe aber auch gefeben, gelefen, gebacht, gebichtet, wie fonft nicht in einem Jahr, wenn bie Rabe ber Freunde und best guten Schates mich gang behaglich und vergnügt macht." Nachbem er feiner glücklichen Entbedung in Bejug auf die Schäbelbilbung gebacht bat, bemerkt er: "Bon anderm Fleiß und Unfleiß, von Abenteuern, Launen und bergleichen muß bas epigrammatische Buchlein bereinft bas mebrere zeugen. - Meine Gefinnungen find bauslicher, als Gie benten." Dabei fliekt ibm gleich ein bergliches Epigramm in bie Reber:

Beit und foon ift bie Belt, boch, o wie bant' ich bem himmel, Dag ein Gurtchen, befchrantt, zierlich, mir eigen gehort. Bringt mich wieber nach hause! Bas hat ein Gartner zu reifen ? Ehre bringte ihm und Glud, wenn er fein Gartchen beforgt. \*)

<sup>\*)</sup> Riemer (Briefe von und an Goethe &. 219) wurde burch eine Meugerung von Goethe veranlaft, bas Epigramm in ben Oftober 1792 gu verlogen.

Un bemselben Tage kam Freund Meher bei Goethe an, Tags barauf die Herzogin, welcher Goethe die Merkwürdigkeiten Benedigs zeigte. Ihr theilte er auch sein Spigrammenbücklein mit. Die Spigramme, die dem Sinsamen so reichlich sich ergossen, waren jetzt verstummt, wenn nicht noch die längere Gewohnheit eins oder das andere ihm entlockte.

Um 20. Juni kehrte er nach Weimar jurud, von wo er gleich bem Bergog ins breukische Lager in Schlesien folgen sollte, boch verzögerte fich seine Abreise. Den 1. Juli schreibt er bem Bergoge: "Da mein letter Band (ber auch ben Fauft enthielt) nunmehr gebrudt ift, icheine ich mir erft ein freier Menich; in ber letten Beit brudte biefes Unternehmen boch ju ftart auf mich. Defto mehr laffe ich jest blok ben Genius malten. Un meinem Buchlein Spigrammen fcreibe ich ab. Es find freilich viele gang lotal und können nur in Benedig genoffen werben". Gine Abschrift berfelben widmete er jest ber Bergogin Mutter. Яm 9. melbet er Rnebel, sein libellus epigrammatum sei jest zusammen geschrieben, boch könne er ihn noch nicht aus ber Sand geben, fein Gemuth treibe ibn jest mehr als jemals gur Naturwiffenschaft. Erft am 26. trat er bie Reise an, von welcher er am 6. Oftober gurudfehrte. Der einzige bichterische Ertrag berfelben waren zwei Buftanbe und Stimmungen ichilbernbe Gpis gramme (antifer Form fich nähernd 21, 22). In Dresben unterbielt er fich viel mit Schillers vertrautem Freunde Körner, bem er auch seine Beariffe von Stil und Rlassizität in ber Runft mittheilte, und ihm einige feiner Glegien vorfagte. Die große Beftimmtheit und Lebhaftigfeit ber Darftellung bes Objekte, bie einen über ber Sache ben Rünftler vergeffen laffe, jog biefen an; auch fand er Sprache und Bers febr gefeilt. Nach ber Rudfebr nahm bie Abfaffung einer tleinen anatomifchen Schrift Goethe sehr in Anspruch. Bon der beabsichtigten Herausgabe der Elegien und Epigramme hielt ihn Herder ab. Er hatte unterdeffen seine neue Wohnung vor der Stadt bezogen, in welcher ihm durch einen Zufall die Unhaltbarkeit der newtonschen Farben-lehre aufging.

Im Jahre 1791 bestimmte ber Herzog ihn zur Uebernahm ber Leitung bes von ihm gegründeten Hoftheaters. Beim Bezinn bes Frühjahrs, am 24. März, richtete er an den Herzog, bessen Abreise zu seinem Regimente das böse Wetter einige Tage berschoben hatte, bei Uebersendung eines wunderlichen naturphilosophischen Werkes, das leichte Reimgedicht:

Bu bem erbaulichen Entschlif, Bei biefem Wetter bier zu bleiben, Senb' ich bes Wiffens Ueberfing, Die Zeit Dir ebel zu vertreiben.

Gewiß, Du wirst gufrieden fein, Wenn Du wirst bie Berwandtschaft schen, Worinnen Geist und Fleisch und Stein Und Erz und Del und Baffer fteben.

Inbeft macht brauften vor bem Thor, \*) Wo allerliebste Rauchen blüben, Durch alle zwölf stategorien Mir Amor seine Epase vor.

Mit bem Schauspieler und Direktor Schröber trat Goethe während bes kurzen Aufenthaltes besselben vom 20. bis zum 22. April in nähere Berbindung, und er schrieb am 25. in bas

<sup>\*)</sup> Bor bem Thore seines Gartens, wo er bie Kabden ber Weiben soch bluben fab. Bei ben Spacen Amors ift an bas sich schon reich in ber Natur regende Liebesleben zu benten. Die zwölf Kategorien Kants beuten auf alle Möglichfeiten. Eine Beziehung bieser Berje auf ein Gebicht ber Naturbichterin Bobl in Lobeba ift in Gosche Archiv II., 518 seltsam geung versucht worben.

von ihm in ben hanben ber Frau Rummerfelb gelaffene Stammbuch ben Spruch:

Biele febn Dich mit Wonne, Dich wünschen so viele gu feben; Reife glucito! Du bringft liberall Freude mit bin.

Bu ber am 7. Mai ftattfinbenben Eröffnung ber bergoglichen Bühne dichtete Goethe einen Prolog in dem gangbaren bramatifden Berfe. Forftere Ueberfetung ber Sakontala, welche biefer ben 17. an Berber fanbte, entloctte Goethe icone, ibren Berth aussprechenbe Berse (antiker Form sich nähernb 23). Gine Einladung zur Theilnahme an ber in Berlin bei Bieweg ericheis nenben beutschen Monatsschrift veranlagte ibn, biefer eine Anzahl venediger Evigramme unter bem Titel Sinnges bichte, und jenen Prolog einzusenden, die im Auniheft erschienen; bas folgende Seft brachte bie breizebnte ber romifden Elegien unter ber Ueberschrift Elegie. Rom 1789 und bas Sinngebicht auf die Sakontala. Außerordentlich nahmen Goethe im Sommer seine optischen Studien in Anspruch, neben benen bie Dichtung feines für bie Bubne bestimmten Großtophta nur langfam gedieb. Oprifch fühlte er fich fo wenig angeregt, bag er bem Beegog biesmal mit wenigen prosaischen Reilen zu feinem Geburtstage Glud munichte. Doch ichrieb er gur Wiebereröffnung ber Bühne, am 1. Oftober, einen furgen Brolog. Am 24. wurde Cimarofas Oper die theatralischen Abenteuer (L'impressario in angustie) aufgeführt, am 3. Dezember wiederholt. Goethe foll bamals in bas Stud eine Arie eingelegt haben, die aber erft feche Jahre barauf als "Arie aus bem Diret: teur in ber Rlemme" in Schmiebers Journal für Theater und andere ichone Runfte erfdien, fpater in zwei Lieber, bie Sprobe und die Bekehrte (Lieber 8. 9), getheilt murbe. Auffallen murbe es, bak Goethe, ber in ber beutiden Monats: fcrift im Oktober neue Sinngebichte und im folgenden März seinen zum Jahresschlusse gedichteten Spilog erscheinen ließ (ben Prolog vom 1. Oktober brachte der Theaterkalensber), diese Arie nicht veröffentlicht haben sollte. Der Großskophta war unterdessen vollendet worden; schon am 17. Dezember kam er zur Aufführung. In Berlin ward er gedruckt; er bildete mit Cagliostroß Stammbaum und dem römischen Karneval den ersten Band von Goethes neuen Schriften.

Das Jahr 1792 trieb erst gegen Enbe, nach der Rückehr aus Frankreich, zwei zufällige lhrische Blüten. Seine dichterische Thätigkeit beschränkte sich auf einen Spilog zum Schlusse der Bühne am 11. Juni und den Plan zu ein paar Theaterstücken. Wie er im Dezember bei der Fürstin Galizin in Münster zu dem hübschen paramythischen Spigramm der neue Amor (antiker Form sich nähernd 28) veranlaßt wurde, berichtet Goethe aussührlich am Schlusse seiner Campagne in Frankreich. Während seines Ausenthaltes zu Trier Ende Oktober hatte es ihn zuerst wieder zu dichterischem Ausdrucke getrieben. Hier schrieb er die Berse:

Trieriche Sigel beherrichte Dionpfos, aber ber Bifchof Dionpfius trieb ihn und die Seinen herab. Chriftlich lagerten fich Bacchantenschaaren im Thale; hinter die Mauern verstedt, üben fie alten Gebrauch. \*)

<sup>\*)</sup> Goethe war in Trier von dem mit alter und neuer Literatur bekannten jungen 3. h. Woltenbach mit der Geschichte der Stadt bekannt gemacht worden. Der herzog hatte in dem Klofter St. Maximin seine Bohnung genommen, wodurch Goethe Gelegenheit erhielt, diese "weitläusige, wahrhaft surschied Gebäude" kennen zu lernen. "Diese reichen und sonst überglücklichen Menschen" hatten schon lange vom Kriege große Unruhe erlitten, und man mochte noch so schonend versahren, ein gewaltiger Gegensat des Ritters und Mönchthums that fic bervor". Der Bischof Dionbflus gebt in Triers Saceneeichichte aurtic.

Die eigentlich ibrische Stimmung batte Goethe gang berloren. nur noch in ben Epigrammenton konnte er fich finden. Bur Uebung in Berametern und um fich ben Gebanken an bie bebrangenben Welthanbel zu entreißen, griff er zu einer Umbilbung bes nieberbeutschen Reinete Fuchs in biefer Bersform, ba er biese auch rubig fortseten könne, wenn er im Frühjahr ben beim Beere weilenden Bergog aufsuchen werbe. Im April entschloß er fich, ba ber Schausvieler Bed in ber Rolle bes Schnaps in A. Walls beiden Billets außerorbentlich gefallen batte, die Saupt= personen biefes Studes mit ber in ber erften Fortsetung, bem Stammbaum, binquaetretenen bes alten Martin in einer eigenen Posse auftreten zu lassen, zu beren Erfindung ibn ein bon feinem Diener auf ber frangofischen Grenze gefundenes Mantel: fäcken mit Jakobinermute, Nationalkofarbe und Uniform Er ichrieb in acht Tagen ben Burgergeneral. brachte. Auf feiner am 12. Mai angetretenen Reife gur Belagerung von Maing beschäftigten ibn Reinete und feine optischen Studien, beren er jest als Ableiter bes Denkens mehr als je bedurfte. Den 7. Juni schreibt er an Jacobi, wenn er seine Faulheit überwinden konne, sende er ibm eine Elegie. Diese muß boch wohl bas Gebicht sein, bas er am 19. Juli burch Jacobi an die Fürstin Galigin schickt und garten Bergen empfiehlt. Auf eine von Nacobi gemachte Mittbeilung erwiebert er am 19. August: "Daß mein rathselhaft Gebicht seinen Effett nicht verfehlt und von einem Frauenzimmer zuerst verstanden worben. ift mir febr lieb." Bir vermuthen, bag bas Dieberfeben (Elegien II, 4) gemeint ift, so daß bier ber erfte Bersuch einer eigenen Art von Glegien, bie eine ernftwehmutbige Stimmung in elegischer Form aussprechen, mitten in bem Lager sich gebilbet batte. Nach ber Uebergabe von Mainz trieb es Goethe, nachdem er Mannheim, heibelberg und Frankfurt besucht, zu der glücklichen "Insel" seines weimarer hauses zurück. Auch diesmal konnteer dem Herzog keinen dichterischen Glückwunschssenen, doch sprach er die allgemeine Sehnsucht des Landes nach seiner baldigen Rücksehr in einem Prolog zu dem am 15. Oktober zum erstenmal gegebenen goldonischen Stücke der Krieg aus. Reineke machteihm noch immrr viel Mühe, da er dem Berse die nöttige "Aissance und Zierlichkeit" zu geben suchte. Nach der Bollendung und dem Drucke des Reineke wandte sich Goethe im nächsten Jahre mit großem Gifer dem Wilhelm Meister zu, dessen beide ersten Bücker noch in diesem Sommer im britten Bandeseiner neuen Schriften erscheinen sollten.

Anfangs Ruli fand Bok bei Goethe bie freundlichfte Auf-Den 13. lub Schiller Goethe gur Theilnahme an ben nabme. boren ein, welche biefer am 24. freundlichft jufagte; er freue fich, bag biese Berbindung manches, was bei ihm ins Stoden gerathen fei, wieder in lebhaften Gang bringen werbe. Er hatte bamals bereits bas erfte Buch bes Bilbelm Reifter gum Drud abgefandt, und war mit bem zweiten beschäftigt. Um 21. tam Goethe nach Jena, wo jenes mertwürdige Gefprach zwischen ibm und Schiller über die Unschauung ber Runft ftattfand, bas beiben Dichtern großen Genuß bot. Gleich nach Goethes Rudfehr bon einer in Begleitung bes Bergogs gemachten Reise suchte Schiller in einem ausführlichen Briefe feine Unficht vom Gange bes goetheschen Geistes barzulegen, wobei er bie schöne Uebereinstimmung von beffen philosophischem Inftinkt mit ben reinften Resultaten ber spefulirenden Vernunft hervorhob. Goethe bankte für biesen angenehmen Brief, in welchem er mit freundschaftlicher Sand bie Summe seiner Eristens ziehe; bei näherer Bekanntichaft werbe er eine Art Dunkelheit und Zaubern bei ihm bemerken, über bie er nicht: Hern werben könne, obgleich er ihrer sich beutlich bewußt sei. Besonbers war die freie dichterische Thätigkeit bei ihm ins Stocken gerathen und vor allem die lyrische Dichtung. Im eigentlichen Liebe hatte er noch bei der Umbichtung seiner Singspiele in Italien Bortreffliches geleistet und auch nach seiner Rückfunft für die Sammlung seiner vermischten Gebichte einzelne reizende Stücke geliesert, aber seine Dichtung neigte sich dann entschieden zum Elegischen und Spigrammatischen, in welchen er eine ganz neue Bahn brach und burch Bereinigung von tiesem Gesühl und lebendiger Anschauung mit reisster Kunsteinsicht unvergängliches schuf, das er aber vorab fast noch ganz geheim hielt. Auch diese Aber schien allmählich in ihm erloschen. Wir verweisen über das Einzelne während der Berbindung Goethes mit Schiller auf unsere ausssührliche Darstellung in der Abhandlung Schiller als lhrischer Dichter von Seite 119 an.

Goethe hielt sich zunächst an das zweite Buch von Wilhelm Meister, das er schon vor Schillers vierzehntägigem Besuche vom 14. dis 27. September in Weimar zum Drucke abgesandt hatte. In ihm sinden sich die einsach schöne Ballade der Sänger (Ballade 2) und das erste und dritte Lied des harsners. Ob die erstere schon einer frühern Zeit angehört oder erst bei der neuen Bearbeitung eingefügt wurde, kann man mit Recht zweiseln. Im Roman singt der Alte mehrere Romanzen, von denen nur diese aussührlich mitgetheilt wird, wie im allgemeinen der Inhalt einiger Lieder und der Ansang des einen "Der Schäfer putzte sich zum Tanz", das erst später im Faust eingeschaltet wurde, aber schon damals ohne Zweisel vollendet war. Vielleicht schwebt dabei ein französsisches Lieden vor. Der Dichter bedient sich hier dersselben siedenversigen jambischen Strophe wie im untreuen Knaben (Balladen 5). Goethe versprach seine Elegien zu den

Soren und wollte auch bichterische Briefe idreiben. über beren Inhalt und Ton er fich mit Schiller unterhalten haben wirb. Rum 6. Oftober bichtete er wieber einen Brolog gur Eröffnung ber Bubne. Den 17. ichreibt Schiller, er febe ben Glegien und ber Epistel mit großem Berlangen entgegen. 3wei Tage fpater \*) verspricht Goethe die Elegien wahrscheinlich zu Ende ber Woche au ichiden; fie feien icon abgeschrieben, nur hielten ibn noch einige wiberspenftige Berfe bier und ba auf. Unterbeffen batte Schiller auch wegen ber Berausgabe eines Rufenglmanachs mit einem Berleger abgeschlossen, wobei er barauf gablte, bag ibn Goethes Gute nicht im Stiche laffen werbe. Um 26. fenbet biefer bie Elegien mit bem Buniche, bag Schiller fie nicht aus ber hand geben, nur benen, bie bei ber Aufnahme eine Stimme batten, vorlefen moge; er municht fie bann gurud, "um vielleicht noch einiges zu retouchiren". Die Epistel werbe abgeichrieben und folge balb mit einigen Rleinigkeiten; bann aber muffe er bem britten Buche bes Romans fich zuwenben. "Wegen bes Almanachs werbe ich Ihnen ben Borfchlag thun, ein Büchelden Spigramme ein: ober anzuruden. Getrennt bebeuten fie nichts; wir wurden aber mohl aus einigen hunderten (fo boch waren also die venediger Epigramme gestiegen), die mitunter nicht produzibel find, boch eine Anzahl auswählen können, die fich aufeinander beziehen und ein Ganzes bilben. Das nächstemal, baß wir zusammen kommen, sollen Sie bie leichfertige Brut im Nefte jufammen febn." Schiller fant in ben Elegien eine Barme, eine Bartheit und einen echten fornigten Dichtergeift, ber einem wohl thue unter ben Geburten ber jetigen Dichterwelt; es fei eine mahre Beiftererscheinung bes guten poetischen Genius. Ginige Heine

<sup>\*)</sup> Brrig ift bie Datirung vom 16.

Rüge, beren er fich bom Borlefen erinnerte, babe er barin vermift. boch begreife er wohl, daß fie aufgeopfert werden mukten. einige Stellen wolle er feine Ameifel bei ber Rucksenbung bemerken Das Anerbieten wegen ber Epigramme fei für ben Almanach febr vortheilhaft; vielleicht ginge es, mehrere felbständige Lieferungen baraus zu machen. Den 28. schickt Goethe bie erfte Epiftel mit einigen Rleinigkeiten; die zweite mache er fertig. Den 2. November kam er felbst auf einige Tage nach Jena, wo man ben Drud ber Elegien auf ein fpateres Beft verschob, mogegen Goethe ben Gingang feiner Unterhaltungen ber Ausgewanberten für das erfte, die erfte Erzählung und die zweite Epiftel für bas zweite Seft zu liefern versprach. Die erfte Epiftel erschien wirklich im erften Stude. Den 23. Dezember fandte Boethe bie ameite Epiftel für bas ameite Stud: bie ameite Sälfte berfelben moge bie britte merben. Die Briefe ichlagen einen leichten, einfachen Ton an, über ben aber ein echt bichterischer Sauch ichwebt, ber ihnen eine bobe fünftlerische Bebeutung gibt, aber leider brach Goethe damit bald ab. Er hatte unterbeffen bas britte Buch bes Romans fo fehr geforbert, bag er beffen Abichluft bereits Weibnachten melben konnte. Dieses Buch beginnt mit Mignons mundervollem Beimwehliebe, bas erft ber neuen Bearbeitung bes Romans seinen Ursprung verbankt. Aus ben beiben erften Stropben webt bes Dichters eigene webmutbige Erinnerung an feinen erften Aufenthalt in Italien. Dem febnfüctig ichmachtenben Tone bes bas tiefe Bergensweb aussprechenben Liebes entspricht bie gemählte Reimform. Die Stropbe bestebt aus feche fünffüßigen mannlich auslautenben jambischen Berfen; nur ber borlette die Frage wiederholende und jugleich ben febnfüchtigen Bunich beginnenbe Bers ift, wie auch fonft baufig, um einen Guß furger. Auch enthält biefes Buch noch ein Spottgebicht auf ben Baron, ber nach bem Rubme eines Dichters ftrebte. Die jambifche Strophe besteht aus einem vierverfigen abmedfelnd reimenden Spftem und einem ichließenden Reimpaar: bie Berfe find gang biefelben wie im Mignonliebe. Goethe unb Schiller fühlten fich am Ende biefes Jahres zu fünftlerischem Wirten und Schaffen innigft berbunben und im icharfften Gegenfate gu ben meiften Dichtern ber Beit. Gerabe bamals war Rlopftod wieber mit einer Dbe bervorgetreten, welche ben Abstand ihrer beiber= feitigen Richtungen und die Manier, welcher der Altmeister ber Dbe immer mehr verfiel, auf bas icharftite zeigte; es war bie an. 13. Dezember in ber neuen bamburger Reitung ericbienene Dbe bie Mutter und bie Tochter auf die genfer Republit als eine Tochter ber frangofischen. Auf bie barauf bezügliche uns verloren gegangene Neußerung Goethes bemerfte Schiller, ber bie Dbe noch nicht gelesen hatte, schon ber Titel laffe eine folde Geburt erwarten. Der arme Burger, ben Schillers Beurtheilung grausam getroffen hatte, war wenige Tage bor Schillers Ginladung an Goethe in Noth und Glend hingeschieben, bagegen überließ fich ber alte Gleim feinen immer fcmachern und funft= lofern Reimereien. Bog batte eine freiere Babn eingeschlagen. obgleich auch er von Rlopftod ausgegangen war und zu biefem hielt. Goethe hatte in biefem Sahre außer bem Mignonliebe und ben Evifteln nur ben bubichen Brolog geliefert, in welchem er fich zweimal auch breifußige Berfe erlaubte.

Im Anfange des Jahres 1795 nahmen Wilhelm Meister, bie Unterhaltungen, die anatomischen Studien und das Theater den Dichter in Anspruch. Bei einem kurzen Ausenthalte in Jena las Goethe dem Freunde die venediger Epigramme vor. Schon am 11. Februar konnte er ihm das vierte Buch von Wilhelm Meister übersenden, das von lyrischen Stücken außer

bem schon bem ersten Entwurf angehörenden Sehnsuchtsliebe Mignons (Kap. 11) bie Strophen bes Harfenspielers enthält:

Ihm färbt ber Morgensonne Licht Den reinen Horizont mit Flammen, Und über seinem schuldgen Haupte bricht Das schöne Bilb ber ganzen Welt zusammen,

wo wieber die auf die vorigen Berse reimenden beiben Schlußverse um einen Fuß länger find (vgl. oben S. 35). Das Ungluck,
das der Arme überall zu schauen glaubt, spricht fich hier einfach
erareifend aus.

Bielleicht fällt in diese Beit auch ber Anfang eines zweiten Theiles ber Bauberflote. Die mogartiche Dber mar am 16. Januar 1794 guerft mit außerorbentlichem Beifall aufgenommen worben, und biefer Beifall erhielt fich auch, ale im April bie neuen Schausvieler eintraten. Man fonnte benfen. aleich bamals habe Goethe ben Plan ju einem zweiten Theile gemacht. Bu einer nähern Beitbeftimmung fehlt jeder Anhalt. In bem erhaltenen Bruchftude hat ber Dichter fich in ben Befängen und Liebern bie mannigfachften Beremaße erlaubt. Auffällig ift die große Freiheit, mit welcher bier baufig febr lange Berfe mit fürzern wechseln, aber es fehlt biefem Entwurf eben bie lette Reile, obgleich Goethe ibn erft feche Sahre fpater in einem Taschenbuch erscheinen ließ. Als ber Dichter vom 29. März bis jum 2. Mai in Jena bes bertrautesten Umgange mit Schiller genoß, ersann er ein Trauerspiel im altgriechischen Geschmad mit Choren, einen befreiten Prometheus, wovon nur ein Donolog bes ungludlichen Menschenvaters nebft bem Chor ber ibn befuchenden Nereiden ausgeführt murbe, ber uns verloren gegangen ift. Sonft verhandelte er mit Schiller über bie Fortsetzung bes Romans und ber Unterhaltungen sowie über bie Glegien. Die im sechsten Befte ber Boren erscheinen sollten; auch jagte er

Beitrage jum Mufenalmanach ju. Schon am Tage nach ber Rudtehr fandte er ben größten Theil ber Glegien, die er balb jurudwünschte; auch follte für ben Almanach, besonders an bie Berren & D 3, einiges balb folgen. Es war wohl eine Spiftel gegen Runftfritifer. Auf Schillers Bemerfungen über bie Elegien, von welchen manches nicht mittheilbar fei, anwortete er, es fei wohl nicht viel bamit zu thun, als bag man die zweite und fechstehnte gang weglaffe, ba ihr verftummeltes Unfeben auffallen werbe, sete man nicht statt ber anftößigen Stellen etwas Unbebenkliches. wozu er fich gang und gar ungeschickt fühle. Schiller mochte bie gangen Glegien febr ungern entbehren, boch burfe man ber Schamhaftigfeit biefes Opfer bringen; bei einem fpatern besondern Abdrude könne man bas Geftridene ja wiederberftellen. Den 17. fandte Goethe endlich die Elegien, von welchen er bie beiben ausgelaffen, bagegen eine von Schiller in ber fechften angezeichnete Stelle nicht gestrichen batte: verstebe man fie nicht, fo brauche man ja Roten nicht allein zu einem alten, sondern auch ju einem benachbarten Dichter. Ueber bes Philologen Fr. Aug. Wolf die Ginheit homers befämpfende Prolegomena ad Homerum äußert er, bie Ibee moge gut fein, und bie Bemubung fei respektabel, wenn nur nicht biefe Berren, um ihre schwachen Rlanken zu beden, gelegentlich bie fruchtbarften Garten bes äfthetischen Reichs vermüften und in leidige Berschanzungen verwandeln mußten; am Ende fei in bem gangem Rrame mehr Subjektives, als man benke. Auch diefen Freunden habe er bereinst eine tüchtige Epistel zugebacht. Go hatte er noch bamals bie Abficht, in biefer neuen Runftform mehrere Stude ju liefern. Schiller munichte, bag er wirklich Unmerfungen ju ben Glegien gebe, bie an ben Schluß zu ftehn famen; aber als Goethe am 18. bie letten Elegien fandte war bavon nicht weiter bie Rebe,

bagegen versprach er Liebchen, und was bem Almanach frommen fonnte, folgen ju laffen; er fei fleifig und nachbenklich. Dag er gegen Schiller bie Soffnung geäußert batte, in feinen ungebructen ältern Sachen etwas jum Almanach ju finden, ergibt fich aus beffen Neußerung bom 21., vielleicht hatte er unter feinen fleinen Gebichten einige Romangen ober bergleichen, aus welchen fich Stoff ju Bignetten für ben Almanach ergabe. Das in biefem Monate vollendete fünfte Buch Bilbelm Meifters enthält brei berrliche Lieber von Philinen, bem Sarfenspieler (2) und Mignon (1), welche alle ber neuen Bearbeitung angeboren. Sie zeigen bie gange Anmuth und Tiefe goethescher Lbrif, und wie wenig diese Aber noch in ihm erloschen war, obgleich er längere Jahre fast nur in ber Cvigrammen. julest in ber Epistelform gebichtet hatte. Der Dichter hat fich bier einfacher trochäischer und jambischer vierverfiger Stropben bebient; auffällt, baf im Liebe Mignons in ber erften Strophe bie männlich und bie weiblich auslautenben Berfe anders gestellt sind. Die Reime find hier rein; nur einmal reimen i und fi. Bu großer Freude gereichte bamals ben beiben verbundeten Dichtern Berberg Terpficore. Der von Berber übersette Dichter (Balbe) bleibe bei jedem Genuffe berfelbe, schreibt Goethe, und erinnere, wie die Ananas, an alle gut fomedenben Früchte, ohne an feiner Individualität gu verlieren. Beide Dicter waren geneigt jebe bichterische Individualität anzuerkennen, in welcher Form fie fich auch aussprechen mochte, wenn biefe nur tunftmäßig, ber Dichter wirklich bom Geifte befeelt war. Go fprach benn auch Boffens Luife fie lebhaft an. Bom 31. Mai bis zum 4. Juni war Goethe in Jena, wo er Bolf traf, beffen Methode und Bang in ben Prolegomena ibm jest viele Freude machte, wenn er auch über die hauptsache fich noch nicht entschieb. Als er nach ber Rudfehr bie erfte Salfte bes fünften Buches von Dilbelm Meifter Schiller überfenbet. verspricht er auch nächstens etwas für ben Dufenalmanach. Mm 27. Juni ichidt er "ein Blattden" für ben Almanad. Gleich barauf verweilte Goethe brei Tage (vom 29. Juni bis jum 2. Juli) auf ber Reife nach Rarlsbab bei Schiller. Damals muß er schon alle Gedichte, welche ber erfte Theil bes Dujenalmanache von ihm enthält, bem Freunde gurudgelaffen baben. 2B. von Sumbolbt batte icon vor feiner Abreife von Jena mit Schiller über Goethes Beitrage jum Almanach gesprochen, unter benen ein Spinnerlied mar, mobl ein von Goethe einer Dver eingelegtes ober umgebichtetes Lieb, gewiß nicht bie Spinnerin (Ballade 15). Unter ben wirklich aufgenommenen Beiträgen Goetbes gehören auch mehrere andere früherer Beit an. Der Befud mar für ben achten Band ber Schriften bestimmt gewesen (val. oben S. 208); bie berichiebenen Empfindungen an einem Orte und Antworten bei einem gesellichaftlichen Frage: fpiel (Lieber 21. 22.) hatte er aus den ungleichen Sausge: noffen aufammengestellt; bie zwei topbtifden Lieber (gefellige Lieber 10. 11) batte Reichardt zu ber beabsichtigten Oper bie Mhftifizirten bereits 1789 gefest; ber Prolog mar im borigen Oftober gesprochen worben. Go bleiben als neu gebichtet nur bie brei fleinen Gebichte übrig Nabe bes Geliebten, Meeres: ftille und aludliche Rabrt (Lieber 43, 52); biefe ftanben obne Zweifel auf bem am 27. Juni Schiller überfandten Blättchen. Bum erften Liebe nahm er Ton, Beremag und bas beginnenbe: "Ich bente bein, wenn" aus bem Liebe von Friberite Brun, beffen Melodie von Belter in Reicharbts musikalischer Blumenlese ibn febr angezogen batte. Alle brei Lieber find für ben Almanach und jum 3mede ber Tonfetung burch Reichardt gebichtet, bie beiben lettern im Gegensate zueinanber. Mährend bei ber

Meeresftille ber Dichter fich einer gewöhnlichen achtverfigen ameitheiligen trochäischen Strophe bedient, ift bas Bersmaß ber aludlichen Rabrt gang eigenthumlich. Es find zwei Stropben aus ben kleinen Berfen ---- bie ihren Abschluß burch einen um eine Gilbe fürzern Bers erhalten. In ber zweiten fechoverfigen Stropbe reimen B. 1 und 3 aufeinander, B. 4 auf 2. bagegen B. 6 auf 4 ber erften vierversigen Strophe. Gedichte ftellen die Ruftande in anschaulicher Klarbeit bar. konnte Goethe biegmal nur noch bie venebiger Epigramme für ben Schluß bes Almanachs burchfebn. Un Bok fanbte er von Jena aus auf beffen Ginlabung jur Theilnahme an feinem Mufenalmanach "einige Rleinigkeiten", mit ber Bemerkung, er fei arm an Gebichten, bie in eine folde Sammlung pakten. boch hoffe er, kunftig folle es beffer werben. Er fandte bas Gebicht bas Wieberseben, beffen Entstehungszeit wir 1793 feten zu burfen glaubten (vgl. oben G. 223) und bas Lied Wer tauft Liebesgötter? (Lieber 23), welches Bapageno und Bapagena in ber liegen gebliebenen Fortsetzung ber Rauber: flöte singen, vielleicht auch noch anderes aus dieser, was Bog Das beitere Lieb ift in achtverfigen jambischen aurückleate. Strophen geschrieben, von benen bie feche erften Berfe paarweis reimen, die beiben letten, von benen ber lette um eine Gilbe kurger ift, reimlos find, aber fie lauten, ba fie refrainartig gedacht find, in allen Strophen auf baffelbe Wort aus.

In Jena hatte Goethe auch die erfte I bee zu seinem Märchen für die Unterhaltungen gewonnen. Auf dem Wege nach Karlsbab dachte er einige alte Märchen durch und sann über die Behandlungsart derselben nach, ja er wollte, wie er an Schiller meldete, ehestens ein Märchen schreiben, damit sie einen Text zur Verhandlung darüber vor sich hätten. So suchte er sich noch

und nach in allen Kunstformen zu versuchen. Die zweite Hälfte bes fünften Buches des Romans ward in Karlsbad abgeschrieben, und so könnte hier an den Liedern desselchen noch manches geschehen sein; auch das schon früher ausgeführte sechste Buch ward hier fertig, dagegen konnte er zu der Reinigung der Spigramme ebensowenig wie zu neuen Dichtungen gelangen. Goethes Elegien fanden bei allen, welche echte Dichtung zu schähen wußten, ungetheilten Beisall; nur der sonst nichts weniger als verschämte Herzog Karl August wurde durch die Beröffentslichung derselben sonderdar verletzt, wogegen es natürlich war, daß der ihm grollenden Frau von Stein diese Elegien, welche sie auf Goethes römische Liebe bezog, widerwärtig waren.

Mis Goethe bei ber Rudreise von Karlsbab am 10. August burch Reng fam, wenn nicht icon früber, aab er Schiller ju ben Soren auch bie Uebersetung bes erften Theils bes bomerischen Somnus auf Apollon, die er bor ein paar Jahren, als er fich bem Griechischen zuwandte, gemacht haben wird. Den 17. fandte er bie Spigramme auf einzelnen Blättern nummerirt an Schiller mit ber Bemerkung: "Bei ber Busammenftellung habe ich gwar bie aufammengebörigen hintereinander rangirt, auch eine gemiffe Grabation und Manniafaltiafeit zu bewirken gefucht, babei aber, um alle Steifheit zu vermeiben, vornherein unter bas venetianische Lokal Borläufer ber übrigen Arten gemischt. Einige, bie Sie burchstrichen hatten, habe ich burch Modifikation annehmlich zu machen gesucht. Rr. 78 (.. Was bat Newton gemacht") wünsche ich, fo unbebeutend est ift, an biefem Blate, um bie Schule gu reigen und zu ärgern." An ber von Schiller wieder erbetenen lebersettung bes homnus that er noch so viel, als die Rurze ber Zeit und feine Berftreuung erlaubten. Während in ben folgenden Monaten Schiller ju Goethes höchfter Freude berrliche Iprifche

Gebichte gelangen, blieb ihm selbst die lhrische Muse fern; er führte nur das Märchen zu den Unterhaltungen aus, das bloß zwei lhrische Strophen bringt. Die Bollendung des Bilhelm Meister, die optischen Untersuchungen, das Studium der Bautunst und andere Beschäftigungen und Zerstreuungen nahmen ihn so sehr in Anspruch, daß Schiller auch vom solgenden Jahre, wo er nach Italien zu gehn gedachte, nichts Dichterisches von ihm erwartete. Doch noch vor dem Schlusse des letzten Monates kam Goethe der Gedanke zu den Xenien, von denen er schon am 26. ein Dutzend beilegte, worauf dann Schiller mit großer Lust auf diese Stackelverse einging. Ueber die Meiterentwicklung der Kenien, die endlich im solgenden Musenalmanach in vier größern Gruppen, Tabulae votivae, Bielen, Einer und den eigentlichen Kenien, nehst einer Anzahl einzelner Gedichte zur Erscheinung kamen, vgl. Schiller als Ihrischer Dichter S. 149—169.

Außer ben Kenien und ber Fortsetzung bes Romans gelangte Goethe am Anfang bes Jahres 1796 zu keiner bichterischen Thätigkeit. Auf ber Geburtstagsreboute bes 29. Januar fand ein Aufzug bes türkischen Hoses ftatt, ber an bie Herzogin folgenbes von Goethe gebichtete Distidon als Hulbigung sprach:

Staven foliten mir haben in Deiner Gegenwart? Alle, Fürstin, machest Du frei, alle verbindest Du Dir.

Der Schluß bes Romans verschlang zunächst Goethes ganze bichterische Thätigkeit. Nur zwei Lieber sinden sich in diesem, Mignons ahnungsvolle Sehnsucht nach dem himmelsleben (Lied 3), das Schiller das Wort auspreßte, gegen Goethe sei er nur ein poetischer Lump, und die närrischen Berse des tollen Friedrich (VIII, 10). Den Chorgesängen zu Mignons Bestattung (VIII, 4) gab der Dichter keine metrische Form. Wenn Goethe noch am 13. Juni an Zelter schreibt, im achten (vielmehr vierten) Bambe

seines Romans bleibe kein Raum für Gefänge, so hatte er bamals wohl noch nicht die Absicht, Lieder in das achte Buch einzuflechten, wonach Mignons Lied später gedichtet sein muß. In das Stammbuch Isslands, der ihn durch sein Gastspiel sehr erfreut hatte, schrieb er am 23. April das von der Noth ausgepreßte schwache Distichon:

Biel von Kunften und Kinftlern wird immer in Deutschland gesprocen; Angeichaut baben wir nun Kunfter und Runfte augleich.

In seinem lieben Jena, wobin er am 3. Mai ging, ward er, freilich junächst auf Beranlaffnng bes Almanache, mächtig bon ber Iprischen Muse ergriffen. Bom 11. bis 14. bichtete er die wundervolle Idulle Alexis und Dora (Elegien II, 1), welche bie Seliafeit ber Liebe und ben Schmers ber Gifersucht in einer alücklich erfundenen Lage bes Liebenden sich rein menschlich ergießen läßt. Schiller war entzudt über bie berrliche Dichtung, welche ben Almanach fo glangend eröffnete. Goethe hatte fic hiermit wieder eine neue Dichtweise erobert, welche von ben römischen Elegien so unendlich weit ablag. Gleichsam als Gegensat zu diesem rein eblen Tone bichtete er brei Tage spater Die Barobie auf die platte Ratürlichkeit des mittelmärkischen Predigers und Dichters &. D. A. Schmidt, ber mit einem Ralen: ber ber Mufen und Gragien aufgetreten mar, bie foftliche Spottromange Mufen und Gragien in ber Mark (gefellige Lieber 18), wozu er die gewöhnliche achtverfige zweitheilige trodäische Form mablte. Ja er bachte auch icon an eine Ballabe, wozu er fich bie Sage von Bero und Leander außerfeben Die Freunde hatten fich bereits entschlossen, neben ben hatte. spottenben Xenien ernstwürdige im Almanach zu bringen. In biefer Beit ichrieb er einmal an Schiller mit Beziehung auf feine Spaltung awischen ber Dichtung und ben naturwiffenschaftlichen Stubien:

"Gine nicht halt mich zurud, gar zwei finds, bie mir gebieten. Die schöne Uebung im Disticon wird und, wie ich hoffe, endlich bahin bringen, baß wir uns in einzelnen hexametern bebeutenb aussprechen. — Ich befinde mich in einer wahrhaft poetischen Stimmung; benn ich weiß, in mehr als einem Sinne nicht recht, was ich will noch soll."

Mle er am 7. Juni nach Weimar gurudgefebrt mar, beschäftigte ibn besonders die Bollenbung feines Romans, woneben ibn bie Sorge für ben MImanach, beffen Drud eben begann, und die Uebersesung bes Cellini für die Boren in Anspruch nahmen. Relter hatte ibn unterbeffen febr erfreut mit ber Rufendung feines heftes "Rwölf Lieber am Rlavier zu fingen", in weldem fich fünf von Wilhelm Deifter befanden, Die icon Reichardt für die Ausgabe bes Romans gesett batte. Gegen Mitte Ruli tam er wieder eine Woche nach Jena, aber weder bort noch in Weimar fühlte er fich lyrifch geftimmt. Gine anmagende Neugerung Jean Pauls veranlagte ibn ju bem icharfen Epigramme ber Chinefe in Rom (24), bas er am 10. August an Schiller fanbte. ber es gang warm in die Druderei gelangen ließ. In ben frühern Bogen bes Almanach's ftanben bon Goethe bereits Aleris und Dora, feche ernfte Spruche in einzelnen Diftichen, einer in zwei Diftichen (bas Beilige und Beiligfte), ein anberer (ber Freund) in einem, Mufen und Gragien in ber Mark und eine Angahl einzelner Diftiden unter ber Ueberschrift Gisbabn. Mis er am 16. August auf langere Beit nach Bena jurudfehrte, einigte man fich über bie Aufftellung breier verichiebener Abtheilungen ernfter Tenien unter ben lleberschriften Tabulae votivae, Bielen, Giner und ber Unterschrift: G. und S.; ben Schluß follten bie fpottenben Xenien bilben, bie Schiller anordnete. Goethe war unterbessen mit Allgewalt von bem ibm icon mehrere Sabre in ber Seele liegenben Stoff von hermann und Dorothea ergriffen worben, aus bem er eine abnliche Glegie wie Alexis und Dora machen wollte. Schon am 7. Ruli batte er an Schiller gefdrieben: Aufer Bero und Leander habe ich eine burgerliche Ibulle im Ginne, weil ich boch fo etwas auch muß gemacht haben." Aber aus ber Glegie erwuchs ein burgerliches Epos mit einem politischen Sintergrunde. So hatte er wieber eine neue Dichtform gewonnen, bie bon ber ben Abbllencharafter nicht berleugnenben Quife bon Bof, wie manche Anregung ihm auch biese Dichtung gegeben hatte, boch als eine neue Art fich wesentlich unterschieb. Erstaunlich raich und leicht bilbeten fich im September unter Schillers bewundernder Theilnahme Die vier erften, fpater ju fünf erweiterten Gefange bes herrlichen Doch fonnte er biefes, als er am 5. Ditober nach Gebichtes. Weimar gurudkehrte, bei ber bort berrichenben ,fürchterlichen Brofa" nicht weiter förbern, nur bas Gebichtete burcharbeiten. Große Freude machte es ibm, daß fich von Schillers Dufenalmanach eine zweite, ja, ba biefe tlein war, fogar eine britte Auflage nöthig machte. Doch ba fie burch ihre rudfichtslofen Angriffe auf alles Leere, Mittelmäßige und Bertehrte nicht allein die Angegriffenen gewaltig gegen fich aufgeregt hatten, fo fehlte es nicht an blumben und gemeinen Erwieberungen. Goethe aber meinte, nach bem tollen Unternehmen mit ben Kenien müßten fie jest fich blog großer und murbiger Runftwerke befleikigen und gur Beichamung ber Gegner mit Sobem und Eblem bervortreten. Die erhaben er über seinen Gegnern ftebe, bewies balb auf bas glanzenbfte bie burch eine ber schmutigften Begen: idriften veranlagte Glegie Bermann und Dorotbea (Glegien II., 6), mit welcher er Schiller am 7. Dezember überraschte; biese sollte nicht allein sein neues Gebicht ankundigen, sonbern

.

auch ein zweites Buch Elegien beginnen. Diefer werbe zunächst eine folgen, welche die Sehnsucht, ein brittesmal über die Alpen zu gehn, ausspreche, und so dachte er weiter, entweder zu Hause ober auf der beabsichtigten Reise nach Italien, fortzusahren. Diese Elegien würden demnach, abweichend von Alexis und Dora, nur eigene Lebensbeziehungen ausgeführt haben, was ihm eben mit so unendlicher Reinheit der Anschauung und inniger Märme des Gefühls gelungen war. Die Angriffe gegen die Kenien trasen Goethe nicht, da sie ihm gerade den Beweis lieserten, wie sehr diese in künstlerischer Freiheit und Höhe der Auffassung über den Gegner standen, ja er dachte dieselben auf geistreiche Weise abzuwehren, und so hatte er schon einem dieser Gesellen das Kenion zugedacht:

Auch ericeint ein herr & rhetorifch, grimmig, ironifch ; Seltfam gebarbet er fich, plattbeutich im Zeitungsformat.

Rur sollten fie so lange warten, bis alles ruhig sei und die Gegner sicher zu sein glaubten, um sie dann noch einmal "recht aus dem Fundament zu ärgern". Aber nicht allein die Xenien dienten den Gegnern zum Angriff, sondern auch die venediger Spigramme. Das dort geäußerte herbe Wort über die Härte ber deutschen Sprache hatte Rlopstock in dem Gespräch der zweite Beltstreit zu dem hölzernen Spigramme veranlaßt: Ulfo!\*) Du dauerst Dich, das Du mich schreibest? Renn Du mich kennteft,

Bare Dir biefes nicht Gram. Ulfo, Du bauerft mich auch.

Goethe freute sich, baß Schillers Almanach auf einer solchen Hohe ftanb, wogegen ber von Boß ihm und Schiller über alle Maßen schlecht schien. Seine eigene Dichtung stockte balb barauf, aber er hoffte, baß er im nächsten Jahre (1797) bei längerm Ausenthalte zu Jena wieder sich bichterisch gestimmt fühlen und

<sup>\*)</sup> Ein altbeutscher Name, beffen fich bie sogenannten Barbenbichter bebienten.

nicht allein Bermann und Dorothea vollenben, fonbern auch ben Almanach mit bebeutenben Beitragen ausstatten merbe. ba Schiller, ben Wallenftein febr in Unspruch nahm, für biefen wenig thun zu können glaubte. Am 18. Februar fandte er bie amei erften nochmals burchgearbeiteten Gefange feines großen Gebichtes an Schiller; vier Tage fpater tam er felbst zur Bollenbung beffelben nach Sena und icon am 21. Mars mar ber Schats geboben, fo bag nur noch ber Schluß ju bichten blieb und bas Bange, besonders das Reuentstandene, ber nachbeffernden Sand beburfte. Gbe er am 31. Mars nach Weimar gurudfebrte, icheint er auch andere Gebichte für ben Almanach entworfen zu baben. Bei ben manderlei Gesprächen ber Freunde über bas Wefen und ben unterscheibenben Charafter bes Epos und bes Dramas, bie burch ben von Goethe gefaften Blan ju einem neuen epischen Bebichte veranlakt murben, mirb auch ber Ballabe wieber gebacht mor= ben fein (val. S. 238) und Goethe, wie es in feiner Art lag, ichopferifc fich verfucht haben. Schon bamals burfte er ben Bauberlebrling (Ballaben 27) gebichtet, auch fich an ber Braut von Rorinth (Ballaben 28) berfucht und bas Blumenmabden bes Baufias, Gegenftud ju Aleris und Dora (Glegien II, 2), entworfen haben; benn für bas erftere läßt fich feine anbere Reit ausfindig machen, und wenn die beiden andern auch später entstanden, so scheint boch bie Schnelligkeit, in welcher fie fich bilbeten, eine längere Beschäftigung mit bem Stoffe vorauszuseben. Seine Ballabe Bero und Leanber batte er bamals bei Seite gelegt; die beiben ichaurigen Stoffe icheinen ihn mehr angezogen ju haben, und wenn Schiller am 2. Mai Goethe um ben Text ju Mogarts Don Juan bat, um baraus eine Ballabe gu machen, so beutet bies barauf, daß die Freunde fich entschloffen hatten, ju bem biegjährigen Musenalmanach eine Reihe Ballaben

zu liefern, womit Goethe eben den Anfang gemacht haben bürfte, da es ihn trieb, sich in immer neuen Arten zu verzuchen.

In Weimar beschäftigten ben Dichter bie Reinigung von hermann und Dorothea, ber Blan ju feinem neuen epischen Gebichte und manches andere, bas ihn von der lprifchen Dichtung abzog, welcher er fich bei feinem Frühlingsaufenthalte in Sena augumenben gebachte. Um 28. April fenbet er Schiller bie zwei letten Strophen eines Gebichtes bie empfinbfame Gartnerin. "Es follte ein Benbant ju ben Dufen und Gragien in ber Mark geben", bemerkt er; "vielleicht wird es nicht fo gut, eben weil es ein Benbant ift." Diese Meußerung burfte auf ein neuerdings begonnenes, aber nicht jum Abschluß gelangtes Bebicht beuten, nicht auf ein früher entworfenes, bas er eben unter seinen Bapieren gefunden und beshalb bem Freunde mittheilte. Er hatte gebacht, Schiller bamit ju überraschen, boch es wollte ibm nicht gelingen, bazu einen paffenden Anfang zu finden. Das Gedicht tam bamals nicht jum Abschluß; erft in ber Ausgabe letter Sand erschien es unter ber Ueberschrift Sauspart (Epigrammatifc 18). Bu ben vielen gegen bie Xenien gerichteten Ungriffen fam im April auch einer bes alten Gleim, bes preußischen Grenadiers, ber, obgleich er nichts weniger als bart angegriffen war, fich boch nicht enthalten konnte, die ibres Titels fvottenben Gebichte Rraft und Schnelle bes alten Beleus bruden ju laffen. Da berfelbe in einem gereimten Gespräche amischen Aleris und Dora fich zu bem Dite berirrt batte. Dora nehme ben Befen, um ben Sittenhaß aus ben Xenien wegzufegen, fo beluftigte es Goethe, biefem folgenbes Befbrach amifchen benfelben Berfonen entgegenzuseten:

## Alegis.

Sag, wie tommft Du ju bem Befen Unb, was folimmer ift, jum Reim?

Dora.

Bin in Salberftabt gewesen, Bei bem guten Bater Gleim,

worin sich einestheils das Groteske des Gedankens ausspricht, einer so rein gezeichneten Gestalt wie Dora einen Besen in die Hand zu geben, andererseits das Bedauern mit dem guten Alten, der nicht sehe, welche ärmliche Person er hier spiele. Gleim selbst hielt Alexis und Dora sehr hoch.

Gleich nach feiner Ankunft in Jena, am 21. und 22. Mai, bollenbete Goethe bas Blumenmabden bes Baufias. bas Schiller bis auf die kleinsten Forderungen bes Metrums vollenbet und ber würdiaste Anfana bes neuen Almanachs ichien. bemselben 21. hatte er auch bie 3bee ju feinem Schatgraber (Ballaben 13) gefunden, ben er Schiller am 23. mit bem Buniche fandte, daß er ihm wohl und veranüglich fei. Des Freundes warmer Beifall und bas Gefühl, bag es ihm auch bei biefem fo einfachen Gegenstande gelungen, eine rein fünstlerische und fittliche Wirkung ju erreichen, ermuthigte ibn ju weitern Berfuchen. Die bier glüdlich gewählte achtverfige trochaische Strobbenform zerfällt in zwei auf eigenthumliche Beise gebundene vierverfige Spfteme, bon benen ber erfte und lette Berg in beiben auf einander reimt, wie die innern Berfe in jedem unter fich: iebes Spftem ichlieft mit einem um eine Silbe furgern Berfe. Die Reime find rein, nur bag einmal e und & fich entsprechen. Schon fünf Tage fpater fandte er an Schiller bas tief empfunbene Lieb an Mignon (Lieber 74), bas ibm, mabrend er mit ber Bollenbung von hermann und Dorothea beschäftigt

war, bon felbit fich barbot, ba er auch ein Lieb in ben Almanach au ftiften fich borgefent batte. Menn Goethe an Schiller fcreibt: "Sie erhalten qualeich ein Gebicht, bas fich auch an einen gemiffen Rreis anschließt", fo fann bamit nur unfer Lieb gemeint fein, bas gang in ber Stimmung ber Dignonlieber gebichtet ift; benn auf bie beiben anbern Beitrage Goethes jum MImanad, an bie man fonft benten konnte. Erinnerung. jest Rachaefühl (Lieber 42), und Abichieb (Lieber 48), paft bie Bemerkung gar nicht, bas Gebicht foliege fich an einen gewiffen Rreis an, und wenn Riemer und Edermann bas Lied in bas . Rabr 1796 feten, fo gefcab bies aus bloker Bermutbung; einen Anhaltspunft in Goethes Tagebüchern hatten fie nicht. Daß amischen bas vierverfige Spftem fich por bem vierten Berse ein Reimpaar ichiebt, beffen letter Berg viel fleiner ift, fanden wir auch icon fonit: eigenthumlich aber ift es, bak biefes fast refrainartige Reimpaar immer benfelben Reim bat. Schmergen Bergen. worin fich gleichsam ber Grundton ber Dichtung ausspricht. Bei ben gang reinen Reimen fällt ber gleiche Reim bon ift auf. In ben Dai muffen auch bie beiben im Mufenalmanach gebruckten Gebichte Erinnerung und Abschied fallen. Es find zwei auf die Trennung eines liebenden Baares bezügliche Lieber, bei benen burchaus fein perfonliches Berhältniß zu Grunde liegt, sonbern fie find eben fo rein ersonnen, wie Aleris und Dora und so manche Lieber, in welcher Goethe fich in besondere Lagen bineinversett. In bem erstern erinnert die Rosenzeit ben Dichter, baß es eben diese Zeit sei, wo ihn einst die Liebe ber ihm jest entriffenen Geliebten beglückt habe. Gigenthumlich gewählt ift bie Reimform ber sonst gang geläufigen vierversigen trochäischen Stropben, ba B. 2 und 4 nicht unter fich, bagegen in allen brei Strophen auf einander reimen. Ginmal reimen bier ie und ft;

auch findet fich ber gleiche Reim glübt. Das Lieb Abidieb fpricht bie Entfagung bes Liebenben aus, ber bem Mabchen, bas ibn treulog verlaffen, aber jest ibm wieber angeboren will, nicht traut, ba er abnt, bag beffen Liebe nicht aus bem Bergen ftamme. Das Gebicht ift in einfachen gereimten vierverfigen jambischen Stropben geschrieben: ber britte Bers ber zweiten Stropbe ift um einen, ber ber vierten um zwei Rufe langer, mas absichtlich fein durfte. Für die Annahme, daß diese beiden Gedichte fruber entstanden seien und Goethe fie später, um ben Almanach ju füllen, aus seinen Babieren bervorgesucht babe, läkt fich kein irgend ftichhaltiger Grund auffinden. Auch ber Bauberlehr= ling (Ballaben 27) wurde wohl noch im Laufe bes Monats vollenbet. Der Dichter ftimmte bier wieber einen gang anbern Ton als im Schakaraber an, inbem er ein munberliches griechisches Raubermärchen burch bochft belebte, anschaulich bas Unglaubliche bor Augen bringende Darftellung ju ergreifender Wirkung erhob. Reben ber achtverfigen trochäischen Strophe, in welcher bie Berfe wechselnd reimen, nur B. 6 und 8 männlich auslauten und um eine Silbe fürzer find, wodurch fie ben Abschluß ber Strophe bezeichnen, bedient fich ber Dichter einer andern, junächst beim Rauberspruch bes Lehrlings, barauf aber wird fie abwechselnb mit ber andern auch sonst verwandt. Die vier ersten Berse baben bie halbe Lange ber zwei ichließenden trochaischen Dimeter, fo baß bas hauptgewicht auf dem Schluffe rubt; die Reimform bat bas Eigenthümliche, bag zwischen bie wechselnd reimenben Berfe nach bem ersten ein Reimpaar tritt, so bag bie langen Berse 5 und 6 auf bie fürzern 1 und 4 reimen.

Den 3. Juni beenbigte Goethe bie Durchsicht von hermann und Dorothea, nur ber später gedichtete Schluß bedurfte noch einer strengen Durcharbeitung, die aber ben Dichter nicht an weitern Bersuchen in ber Ballade binberte, in welcher er mehrere von gans verschiebenem Tone in eblem Wetteifer mit Schiller zu gewinnen fucte. Am 4. begann er bie ibm icon lange im Sinne liegenbe Braut von Rorinth (Ballaben 28), beren Reinschrift er bereits zwei Tage später an Schiller gab. hier hatte er eine schauer= liche Sage benutt, um die Stimmung bes in feinem Untergang noch bem es verbrängenden reige und freudlosen Chriftenthum grollenden Beidenthums bichterisch einzuprägen. Auch bier ift die Strophenform gludlich zur bezeichnenben Darftellung erfunden. Auf ein Spitem bon bier größern trochäischen Bersen, bon benen bie ungeraden weiblichen und die geraden mannlichen Berfe auf einander reimen, folgt ein mannliches Reimpaar von fürzern Bersen und jum Abschluß ein auf B. 2 und 4 reimender, biesen gleicher Berg. Mur zweimal reimen bier i fi. aber auch a ee. einmal e o, on und a (genug Teich). Schon am 7. gebenkt bas Tagebuch auch ber inbischen Legende ber Gott und bie Bajabere (Balladen 29), Die zwei Tage fpater beenbet mard, aber bann noch, wie auch bie Braut von Rorinth, ber letten Bier ift es eine unferer driftlichen Durchfeilung bedurfte. Anschauung gleichfalls fern liegende Sage, in welche ber Dichter uns fo lebhaft hineinzuberfeten weiß, bag ber reinmenschliche Behalt berfelben und ergreift. In ber bagu finnreich gewählten Strophe ichließen fich an eine achtverfige zweitheilige gereimte trochäische Strophe brei jambisch anapaftische Berse an, von welchen bie beiben erften aufeinander, ber lette auf Bers 6 und 8 reimt, fo bag bie Reimform große Aehnlichkeit mit ber in ber Braut bon Rorinth bat. Auch bier reimen mehrfach i a. (felbft Dienfte und Runfte), ei en und langes und furges i; ein paarmal ftebt bier bas gleiche Wort im Reime. Auch bie driftliche Legende vom Sufeisen (Parabolifc 56) burfte

Goethe in Jena, wo feine bichterische Quelle fo reich flok, ausgeführt haben, als Gegensat zu ber griechischen und ber inbifden Ballabe. Sie ift, wie Sans Sache, in gereimten, baarweis reimenben jambifden Berfen gebichtet, in welchen ber Anabaft baufia eintritt: auch in Reimen und Wortformen bat Goethe fich ber Freiheiten bes alten Deifterfangers, aber mäßiger bebient als in bem biefem geweihten Gebichte. Noch zwei andere Stoffe batte fich Goethe zur Behandlung als Ballabe gemählt, die Rranice bes Ibbfus und ben Amlet. Lettern nahm er am 14. nach bem Saro Grammatitus vor, aber er fand balb, bag biefer ftart burds Läuterfeuer gebn muffe, um brauchbar ju werben; boch konne man herr barüber werben, fo werbe es immer artig, und wegen ber Bergleichung (mit ben Ballaben aus Sagen anberer Bölfer) merfwürdig. Tage vorber batte er ben Abichluf von Sermann und Dorothea an Böttiger gefandt. Diefem fcreibt er: "Da unfere Muse nach allen Rraften beschäftigt ift, einige Ballabenindividuen bervorzubringen, fo werben ihre biftorifchen Unterfuchungen nicht fehr weit gebn. Es mare baber fehr freund. schaftlich, wenn Sie und Ihre Entbedungen über bie Urahnen bieser Familie mittheilen und baburch und auch in theoretischer Rücksicht förbern wollten." Bon allen Beitragen Goetbes jun neuen Almanach ift nur ber lette, ber neue Amor (antife Form fich nabernd 28), nachweislich früher entstanden, aber au ber Stellung bes Gebichtes barf man nicht etwa ichließen wolle Schiller babe biefes erft fpater erhalten, fonbern Goethe wi was er aus feinen altern Babieren für Schillers Almanach t fend hielt, gleich als er im Dai nach Jena fam, mitgebracht bat wie Schiller ja auch bie aus bem Nachlag von Leng ibm von Gogegebenen Stude icon febr frube befag, obgleich eines babon im aweiten Drittel bes Almanache erschien. Aus ber R

ber Gebichte im Almanach laft fich gar nichts über bie Beit folieken, in welcher Schiller biefe erhielt. Gin Gebicht von Sieafried Schmidt, bas ihm erst aufam, als Goethe schon in Frankfurt war, ftebt icon auf bem zweiten Bogen. Gben fo wenig folgt aus ber Zeit, in welcher Schiller bie Gebichte gur Romposition absandte; benn auch bies geschah erft febr fpat. Goethes Lieb von Mignon ift von Belter tomponirt, bem er es am 7. Juli mit ber Ballabe ber Gott und bie Bajabere augeschickt batte; Goethes Erinnerung fette Schillers Jugenbfreund Rumfteeg, bem biefer fie vielleicht auch um biefe Beit nebit bem Bauberlehrling fandte. Der Ralender ermähnt nur ber Sendung ameier Gebichte und eines Liebes an biefen, unter bem 11. und 31 August; ber Almanach hat aber vier Melodien von Rumfteeg. Man traut Goethes bamals febr reger bichterischen Schöbfungefraft febr wenig zu, wenn man meint, er habe nicht auch bie Legende und bie brei Liedchen bichten konnen. Bon feiner bamaligen Reimfertigkeit zeugen auch bie Stropben, mit benen er am 13. Schiller eine Angahl Mineralien überfanbte:

> Dem herren in ber Wiffe bracht' Der Satan einen Stein, Und fagte: "Herr, durch Deine Macht Lag es ein Brötchen sein!"

Bon vielen Steinen senbet Dir Der Freund ein Musterstüd; Ibeen gibst Du balb bafür Ihm tausenbsach zurück.

Schiller war auch auf Goethes mineralogische Mittheilungen und Betrachtungen eingegangen, und Goethe hoffte durch beffen Bemerkungen selbst hierin gefördert zu werden. Noch am 16. sandte er ihm eine "mineralogische Gabe," aber schon benselben Abend mußte er nach Weimar zurück.

In Beimar konnte Goethe bor Rerstreuung und Unrube wegen ber beabsichtigten Reise nach ber Schweiz und Italien au feiner bichterischen Thatiafeit gelangen. Runachst ging er an ben Sauft: ba ihr Ballabenftubium ihn wieber auf biefen "Dunft= und Nebelweg" gebracht, fo riethen ibm die Umftande, meinte er, eine Zeit lang barauf berumzuirren. Den von Schiller ibm gesandten Ring bes Bolbkrates fand er fo gut bargeftellt, bag er wünschte, fein Gegenstud moge ihm eben fo gerathen; er meint die Rraniche bes Ibpfus, in welchen fich gleichfalls bie Macht bes Schickfals offenbaren follte. Aber marb auch bas Schema und die Ueberficht bes Rauft geforbert, und geschab auch fonft manches baran (bie Borfpiele und bie Zueignung werben gerabe in diese Reit gesett), zu einer anhaltenben bichterischen Thatigfeit wollte fich feine Stimmung finben, und fo blieben auch bie Rraniche liegen. Bom 11. bis jum 18. Ruli verweilte Schiller bei Goethe. Damals tamen auch bie Rraniche bes 3bhfus jur Sprache, mit benen es Goethe, ba feine Schöpfungefraft eben ftodte, nicht gelingen wollte, und wahrscheinlich trug er schon bamals Schiller ben Stoff an, ober beibe Dichter wollten fich barin versuchen. Den 16. schrieb er beshalb an Böttiger: "Die Griechen haben ein Sprichwort bie Rraniche bes 3bbtus (im Abbrud bes Briefes ftebt Dbicus. ein vielleicht Goethe zur Laft fallender Fehler), beffen Bedeutung Ew. Woblgeboren wohl befannt fein wird. Run foll aus biefem Stoffe eine Ballabe gebilbet werben, und wir munichten zu biefem Bebufe einige Nachricht, wo fich biefe Geschichte begeben und ob bon bem Manne felbft etwas Näheres als fein lettes Schidfal bekannt ware." Um Tage nach Schillers Abreise schreibt ibm Goethe: "Wenn wir fo fortfahren, verschiebene Arbeiten gleichs zeitig burchzuführen, und indem wir die größern (wie Ballen ftein Hermann und Dorothea) sachte fortleiten, uns durch re (Ihrische Gebichte) immer aufmuntern und unterhalten, in noch manches zu Stande kommen. Hier ist der Polhkrates k, ich wünsche, daß die Kraniche (Schillers) mir bald nache mögen. "Man sieht, Goethe hatte den Stoff bereits aufgegeben. eftens bei diesem Besuche hatte er auch Schiller die Xenien en Almanach gegeben, welche durch die Feier von Oberons Titanias golbener Hoches durch die Feier von Oberons Titanias golbener Hoches durch die Feier wie Almanach friedlich erscheinen sollte.

Auf der am 30. endlich angetretenen Reise sprach Goethe rankfurt ben bort als Hauslehrer stebenden jungen Bölderlin. 10ch immer einige Reigung jum Mittelalter zeigte; er rieth bagegen, fleine Gebichte zu machen und fich zu jedem einen dlich intereffanten Zuftand zu mablen, wie er es felbst gern und was ihm bas Forberlichfte für jeben jungen Dichter ichien. einer Baterstadt, wie zu Stuttgart richtete er auf bas Theater Die Rünfte seine besondere Aufmerksamkeit. Auch der dichterische i ftellte fich auf ber Weiterreise ein, und zwar war es zunächft er eine neue Art von Gebichten, auf die er gerieth, Befpräche iebern. Schon am 31. Auguft melbete er Schiller, bag er riefes "boetische Genre, wovon wir in einer gewiffen ältern recht artige Sachen haben", gerathen fei; fie mußten barin ig mehr machen, bas vielleicht bem nächsten Almanach ju tommen werbe. Wenn er sich junächst die schöne Müllerin außerseben batte, so mochten ibn manche Mühlen, an benen ber Weg vorbeiführte, um fo mehr angereizt haben, als iellos fcone Müllerin gern in Beimar gefehen war; bor furzem batte er Bulvius mit einer beffern Uebersetung 8 Operntertes beauftragt. Auch schwebte ihm eine Romange

aus ber por acht Rabren ibm befannt geworbenen Erzählung La folle en pélérinage por. Goethe machte aus biefen Liebern gleich eine Stubie, mabrend er qualeich fiber Schillers ibm quaefandte Rraniche bes Abptus fich eingebend ausibrach Mitte September fenbet er Schiller ben Ebelfnaben und bie Rullerin (Ballaben 17), ben er einen "fleinen Scherz" nennt und als altenalisch bezeichnet; barauf follten noch brei Lieber, in beutscher. frangösischer und spanischer Art, folgen, die ausammen einen Heinen Roman ausmachten. Das Gedicht ift in tleinen jambifch= anapaftischen, nur felten bie Lange bes Dimeters erreichenben Berfen geschrieben. Die Berfe reimen bald abwechselnd, balb in Berichlingungen. Der Rheinfall bon Schaffhaufen, bem er ben gangen 18. September wibmete, regte ibn auch biesmal nicht bichterisch auf, nur bemerkte er, bag bie Strophe aus Schillers Taucher "Es mallet, es fiebet" fich bier "trefflich legitimirt" babe: als er aber am frühen Morgen bes folgenben Zages binter Schaffbausen einen wunderbar mit Epheu umwundenen Apfel. baum bemerkte, bilbete fich in ihm ber Bebanke ju feiner Glegie Ambntas (Elegien II, 5), beren Ausführung ibm raich gelang. Den 25. schreibt er von Stafa aus, wo er bei feinem Freunde Reper wohnte: "Berrliche Stoffe zu Idullen und Elegien, und wie bie verwandten Dichtarten alle beißen mögen, habe ich ichon wieber aufgefunden, auch einiges icon wirklich gemacht, fo wie ich überhaupt noch niemals mit folder Bequemlichkeit bie fremben Gegenftanbe aufgefaft und zugleich wieber (?) etwas probuzirt babe." Auf ber mit Meber angetretenen Wanderung burch die Kleinen Rantone nach bem Gotthard tamen fie am Abend bes 30. Septembers nach Altorf, wo Goethe am folgenden nebligen Morgen bas Epigramm Schweizeralb (antiter Form fich nabernd 31) bichtete. Wenn er an Böttiger ichreibt, bie Rachricht von bem am 22. September erfolgten Tobe ber lange hinsiechenben trefslichen Schauspielerin Beder habe ihn in ben formlosen Gebirgen überrascht, so ist es merkwürdig, daß im Tagebuch seiner Reise dieser Kunde gar nicht gedacht wird. Möglich, daß Briefe ihnen nach Altorf oder Hospital nachgeschickt wurden. Er saste den Gedanken zu der herrlichen, die Berstorbene feiernden Elegie Euphrospne (Elegien II, 3), von welcher er den Entwurf aussann und auch einzelnes ausstührte. Die Fahrt auf dem vierwaldstätter See dis Küßnacht erregte in ihm den Gedanken an eine epische Darstellung der Tellsage, welche sich in diesen Gegenden überall ausbrängte.

Bon Stafa, mobin die Reisenden am 8. Oftober gurudfebrten. ichidte Goethe bas ju Altorf gemachte Epigramm und bas Lieb ber Junggefell und ber Mühlbach (Ballaben 18) an Schiller, ba feine artige Müllerin bei ibm eine fo aute Aufnahme gefunden. "Es wird recht aut fein, wenn ber nachfte Almanach reich an Liebern wird", schreibt er babei. So lag ihm Schillers Almanach außerorbentlich am Bergen, ju ber Beit, in welcher fein eben ausgegebenes bürgerliches Epos hermann und Dorothea alle Bergen mit Begeisterung füllte, Die nicht burch leibige Borurtheile getrübt maren, ja auch viele biefer fich erwarb. Das Bersmaß biefes Liebes ift febr einfach; es besteht aus zwei Reimpaaren von jambischen Dimetern, aber nach bem erften und zweiten Berfe werben turze gleichfalls reimende Berfe (- - -) eingeicoben. Er vertraute Schiller auch feine Ibee eines epischen Tell. Mehr als jemals fühlte er jest, wie er gegen biefen außert, Leichtigkeit, bie Gegenstände aufzunehmen, und Freiheit, mannigfaltige Formen zu mablen, um bas Berarbeitete für fich ober andere barguftellen. Er las bamals Tichubis Schweizerchronit, aus ber er auch ben Gebanten zu feiner Ballabe bas Blumlein Bunbericon nabm, und bielt mit Deber bebeutenbe Gefprache über fünftlerische, besonders auch dichterische Behandlung. Den 21. verließen die Freunde Stäfa, um auf dem kurzesten Wege nach Weimar zurückzukehren. Als sie am 5. November zwischen Großenriedt und Schwabach durch ein Thal mit vielem Hopsenbau und einigen Mühlen kamen, versuchte er sich an dem dritten Liebe von der schönen Müllerin, mit dem es ihm aber nicht ganz gelingen wollte. Fünf Tage später schickte er das vierte Lied (Balladen 20) an Schiller. Das Gedicht ist in denselben Bersen wie kas zweite Lied geschrieben, aber der kleine Bers steht hier nur einmal, an vierter Stelle; auf denselben folgt ein Reimpaar und zum Abschluß ein um eine Silbe kürzerer reimloser Bers. Auch tritt hier sehr häufig der Anapäst an die Stelle des Jambus.

In Weimar konnte Goethe junächst ju keiner bichterischen Thätigkeit gelangen. Am Anfange bes Sahres 1798 beschäftigte ihn ber Gebante, ob nicht ein bramatisches Stud ju fcreiben ware, das auf allen Theatern gespielt werben mußte und allgemein gefiele, wie es ihm mit hermann und Dorothea gelungen fei. Bu ber am 26, Januar ftattfindenden Geburtstags: redoute ordnete Goethe wieder einmal einen Aufzug an, ju welchem er vier icone Stanzen bichtete, welche bas Glud bes enblich erschienenen Friedens aussbrachen. Schon batte er für ben Schluß bes Almanachs einen Ginfall, ber noch toller fei als bie Xenien, für ben er fich aber bie Rebattion porbebielt: biefen Unbang follten unzweifelhaft bie Beisfagungen bes Batis bilben. Leiber sah er sich aber balb "von aller Produktion gleichsam abgeschnitten", wie manches er auch im Sinne begte. Darunter war auch ein Gebicht bie Metamorphose ber Bflange (Gott und Welt 6), wozu er anfangs die Stanze ober Terzine mablen wollte; in letterer batte A. B. Schlegel bas im letten Almanach erschienene

Gebicht Brometheus geschrieben. Aber erft acht und zwanzig Rabre fbater follte er fich wirklich in biefer Reimform versuchen. Runft- und Naturstudien bielten ihn bamals von jeder bichterischen Thatiafeit jurud. Dazu nahmen ibn bie Geschäfte und ber enblich abgeschloffene Rauf eines Gutes in Oberrosla febr in Unfpruch. Erft am 18. März gelingt es ihm nach Sena zu kommen, wo er am 23. bie Beisfagungen bes Batis beginnt, die Elegie über ben Tob ber Beder vornimmt und ben Blan feiner Achilleis näher ins Auge fakt: boch icon am 7. April riefen ibn mancherlei Geschäfte nach Weimar gurud. Sier nahm er ben Rauft bor, bamit ibm bie bier nächsten Wochen, welche er bleiben muffe, nicht ungenutt berftreichen möchten. Daß die Stimmung bes Frühlings, wie Schiller bemerkt hatte, Iprisch sei, kam ihm bei biesem "rhapsobischen Drama" febr ju Gute. Roch am 21. April melbete er, Rauft babe biese Tage immer zugenommen; so wenig es sei (wenigstens ein Dutend Berfe alle Tage), bleibe es eine gute Borbereitung und Borbebeutung. Aber bie Gaftvorftellungen Ifflands rudten bie Dichtung in ben hintergrund, und schon am 11. Mai hatte ber "gesbenftische Dottor" bem Belben Achill weichen muffen. Dag es balb ein Jahr fei, bag er nichts Dichterisches mehr geleistet (?), fiel ihm schwer auf die Seele. Als er aber am 20. Rai nach Sena tam, galt es junächft, bas erfte Stud feiner Brobbläen, bie Cotta übernommen batte, murbig auszustatten, wozu er bas auch fünftlerisch vortreffliche Gespräch über Wahrheit und Babricheinlichkeit bestimmt batte. Enbe Mai mußte er auf einige Tage nach Weimar jurud. Als er am 4. Juni wieder in seiner kleinen behaglichen Wohnung auf bem alten jenaer Schloffe eingekehrt mar, nahmen ibn gunächft bie Auffate für bie Brophläen gang in Anspruch, aber balb barauf trieb es ibn gur Iprifden Dichtung gurud, ba es bie Ausstattung bes neuen Mufenalmanachs galt. Schon am 13. folok er bie Elegie Euphrofpne auf bie bingeschiebene Beder, biefes berrliche Dentmal berglicher Liebe, warmen Gefühls und bober Runfteinsicht, vollständig ab. Den 15. gelang ihm die heiter parodiftische Abwebr berjenigen Rritifer, die von ber Dichtung eine sittliche Birfung forberten, in ber jest beuticher Parnag (vermischte Beb. 1) überschriebenen Ballabe, in welcher bie trochaischen Berfe bon ber verschiebenften Länge und Reimstellung jum Ausbrud ber bewegten Darftellung auf bas gludlichfte verwandt find. Unter bem 16. ermähnt Goethes Tagebuch ber Müllerin Berrath (Ballaben 19), bas Blumlein Bunberfcon (Ballaben 10) und bie Mufageten (vermifchte Geb. 27). Der Müllerin Berratb. ber fich von ben brei übrigen Liebern, zu benen er gebort, baburch untericeibet, bak er feine Gelbrächsform bat, ift in ber gewöhnlichen achtverfigen zweitheiligen abmedfelnb gereimten Stropbe gefdrieben. Neben ben gewöhnlichen unreinen Reimen findet fich bier auch zweimal ber bon e d. Die icon in ber Schweiz im Sinne gehegte Ballabe bas Blumlein Bunberfcon ift in bem Bersmaße bes Gangers gefchrieben, nur tritt bem Bolistone gemäß häufig, auch im letten Ruß, ber Anapaft ftatt bes Jambus ein. Bei bem Scherze bie Musaget en wandte Goethe wieber einmal reimlose trochäische Dimeter an. Gleich am folgenben Tage, ben 17. Runi, ichlok er enblich bie Metamorphofe ber Aflange ab, in welcher er ein Lehrgebicht von fo wunderbarem Reize wie lebendiger Unichaulichkeit in elegischer Form fouf, bas fich von den allegorischen Lehrgedichten ber Englander ebenfo unterichieb, wie bon bem in Berametern fich ergieftenben beschreibenben Somnus an Flora bon C. bon ber Lube, ben Goethe bor fünf Jahren tennen gelernt und nicht ohne Theilnahme borgelefen batte. Bielleicht fallen in biese Reit auch bie gegen Rlopstod gerichteten hexameter die Kränze, welche durch die in diesem Frühjahr erschienene zweite, mit vielen neuern Gedichten vermehrte Ausgabe von Klopstods Oben veranlaßt scheint. Bgl. die Erstäuterungen zu diesem Gedicht (antiker Form sich nähernd 30). Schiller hatte in diesem Jahre noch zu keiner lyrischen Stimmung gelangen können.

Schon am 21. jog es Goethe nach feinem Gute ju Dberrosla, bon wo er balb nach Weimar mußte. Am 4. Juli kehrte er nach Rena gurud, um feiner bichterischen Mufe gu leben, ba ibm neben ber Ausführung bes Tell ein Lehrgebicht über bie magnetifden Rrafte poridwebte, in ber Beife feiner Metamorphofe. boch icon eine Woche fpater gogen ibn unaufschiebbare Geschäfte nach Beimar, wo er "taum ju ein paar leiblichen profaischen Berioben Stimmung fanb". 218 er am 25, ben Anfang ber Bropplaen jum Drude absandte, fonnte er biefen auch nicht ben fürzesten bichterischen Spruch mit auf ben Weg geben. Selbft fein Aufenthalt in Jena mabrend ber erften Salfte bes Auguft. blieb ohne bichterische Blüte; es war eben nach bem frischen Erauffe im Juni wieber eine Stodung eingetreten, fo bag er nichts Reues jum Almanach ichaffen, nur Schiller bei ber Redaktion beffelben mit feinem Rathe beiftebn fonnte. Seine eigenen reichen Beitrage, bie er auf ber Schweizerreife und in Bena gewonnen hatte, ericbienen fast alle in ber ersten Salfte bes Almanache. Die erften 23 Seiten nahmen Guphrofpne, bie Musageten (bei benen er, wie bei zwei andern Gebichten, fich Ruftus Umman unterzeichnete) und bie Metamorphofe ein. Dem nach Weimar gurudgefehrten Freunde konnte Schiller bie beiben erften Aushängebogen ichon am 28. Auguft fenben. Der britte Bogen brachte bie Berse vom 1. Oktober 1797 und bas Blumlein Bunderhold; auf bem vierten begann Sangerwürde, welchen Namen Schiller bem jest beutscher Larnas überschriebenen Gebicht gegeben batte, wie er am 23. an Goetbe fdreibt, und unmittelbar barauf folgten bis jur Salfte bes sechsten Bogens die vier Lieber von der Müllerin, die nur durch je ein Gedicht eines andern Dichters von einander geschieben Ambntas begann ben fiebenten Bogen. Da Schiller wegen ber Füllung bes Almanache in Noth war, batte Goethe schon am 29. August ihm bie Auslicht eröffnet, noch etwas jum Enbe beffelben zu liefern. "Rönnen Sie noch etwas in ben MImanach ftiften", ichreibt Schiller am 5. September, "fo thun Sie es ja; benn es wird hart halten, ben nöthigen Tribut au liefern." Er munichte bagu bie Berfe, welche Goethe gum Mastenzug auf ber Geburtstagsreboute gemacht, die aber icon im Rournal bes Lurus und ber Moben ericienen maren. Goethe ichrieb bei Uebersenbung berfelben: "Ich habe in allen meinen Papieren berumgesucht und finde nichts, womit ich Ihnen zum Almanach zu Sulfe kommen könnte. Roch zu ber voigtischen Hochzeit (am 24. August) hatte ich ein Gebicht ganz bisbonirt, bas leiber nicht fertig warb, und felbft im Almanach wurbe es noch immer gur rechten Beit tommen. Aber woher bie Stimmung nehmen!?!?" Als Schiller am 10. ju mehrtägigem Besuche nach Weimar fam, scheint ihm Goethe fein Gebicht an meine Lieber gegeben zu haben, bas auf bem gehnten Bogen, ber erft am 30. in die Preffe ging, unter bem' Namen bon Ruftus Amman ericbien. Der Annahme, bag Goethe bei einer augenblidlichen gunftigen Stimmung die beiben einfachen Strophen bes von ber Geliebten treulos verlaffenen Dichters geschrieben, fteht nichts entgegen. Gie bilben ein mertwürdiges Gegenftud au Schillers in bem vorigen Bogen ftebenbem Liebe bes Dabdens Rlage, bas Goethe allerliebst fanb, und bolltommen im Ton der Rlage. Daß Goethe schon früher die beiden Strophen Schiller gegeben und dieser sie so lange aufgespart, ist höchst unwahrscheinlich. Zu Wallensteins Lager lieserte dieser sein Soldatenlied, das er schon am 6. Oktober sandte. Bgl. Schiller als lyrischer Dichter S. 222 ff. Zu Jena schrieb er am 25. November die Distichen:

Als bas heilige Blatt von Maros Grabe getrennt warb, Naht' es, ber Afche getreu, weltenb, polarischer Nacht. Aber im Lanbe, bebeckt von Schnee, ergrünt es auf's Reue, Bietet unwelkenben Schmuck traulich ben Grazien an.

Der Schneegott batte fie bamals früh und reichlich beimgesucht. wie er an bemselben Tage an Rnebel idreibt. Welcher Reisenbe bas Lorberreis vom Grabe Birgils am Bofilipo nach Sena gebracht. wo es in einem Tobfe wieber blübte, wissen wir nicht. Gine finnbilblide Beziehung ift nicht ausgesprochen, aber mabriceinlich fanbte er bie Berfe Anebel als Beilage zu bem Briefe von bemfelben Tage, in welchem er ibm für feine Ueberfetung bes Bropers "Diese artigen Werke ber Kunft bleiben immer bas, banfte. was fie waren", schreibt er biesem, "und ergegen noch jest, wie bormals, ben, ber fie ju empfinden und ju ichagen berftebt." In bas Enbe bes Jahrs fällt auch bie fcone Paramythie Phobos und hermes (antiter Form fich nähernb 27), bie Goethe bem erften hefte bes zweiten Banbes ber Bropplaen vorfette, bas vor bem Schluffe bes Jahres jum Drucke abging. In bas Enbe bes Jahres burften bie vier Bezameter auf Balpoles Burg von Otranto (The castle of Otranto, 1765) fallen:

> Sind die Zimmer fammtlich befett ber Burg von Otranto, Kommt, voll innigen Grimmes, ber erfte Riefenbesitzer Stlickweis an und verbrängt die neuen falfden Bewohner. Wehe den Fliehenden, weh den Bleibenden! Alfo geschieht es.

Am Ende des Jahres übte der grausenhafte Roman Walhales.
Goethe's Iprische Gebichte 1 -- 3.

auf bie weimarer Damen große Wirfung. Den 13. Dezember bittet Goethe A. W. Schlegel nochmals um ben Roman, da er noch einige Frauenzimmer in biese "Bunder" einführen wolle. Am 28. sandte er den zerlesenen Roman neugebunden zurück. Sine Anzeige von Grübels Gedichten hatte er Anfangs Dezember gesschrieben, welche am 23. in der allgemeinen Zeitung erschien; er wollte damit diejenige Partei ärgern, die nur höhere Gegenstände der Empfindungen der lyrischen Dichtung würdig hielt, aber selbst Schiller ward über das Lob ungehalten, das hier der spießbürgerlichen Dichtung gezollt wurde.

3m Anfange bes Sabres 1799 fühlten fich weber Schiller noch Goethe jur Ihrischen Dichtung gestimmt; ben erftern nahmen bie beiben letten Stude feines Ballenftein gang in Ansbruch. Auch mabrend Goethes Aufenthalt ju Jena im Februar wollte ibm nichts Dichterisches gelingen. Um 3. Marg flagt er Schiller bon Weimar aus, er fei bom ichlimmften humor, ber fich wohl nicht verbeffern werbe, bis ihm irgend eine Arbeit von Bebeutung gelungen fei; er febe feine gufriebene Stunde voraus, bis er wieber in Schillers Nabe fei, um auf eine ermunichte Beife thatig fein zu können. "Gine fo lange Baufe, als Sie basmal in ber Poefie gemacht haben", erwiebert Schiller, "barf nicht mehr portommen, und Gie muffen barin ein Machtwort aussprechen und ernstlich wollen. Schon beswegen ift mir Ihre Ibee gu einem bibaktischen Gebichte (einem großen Raturgebicht ober vielmehr mehrern Gebichten über bie Naturerscheinungen) febr willtommen gewesen; eine folche Beschäftigung fnüpft bie wiffenschaftlichen Arbeiten an bie poetischen Rrafte an und wird Ihnen ben Uebergang erleichtern, an bem es jest allein ju fehlen icheint. Wenn ich mir übrigens die Maffe von Ibeen und Geftalten bente, bie Sie in ben gu machenben Gebichten gu verarbeiten

baben und die in Ihrer Phantasie lebendig liegen, so bag ein einziges Gefbruch fie bervorrufen fann, fo begreife ich gar nicht, wie Ihre Thatigfeit auch nur einen Augenblid ftoden fann. Ein einziger biefer Blane murbe icon bas balbe Leben eines anbern Menschen thatig erhalten." Gleich barauf ging Goethe an die Achilleis, von welcher er einen großen Theil, bem es noch an innerer Geftalt fehlte, bis in feine kleinften Theile organisirt batte; er boffte, wenn er alle feine Rrafte barauf verwende, Ende September bamit fertig zu fein. Am 16. batte er bon bem erften ber fünf bereits motivirten Gefange icon 180 Berse geschrieben. Enblich am 21, gelang es ibm, nach Reng zu tommen, wo er gleich am 22, bie fcbnen Berfe ber Spiegel ber Mufe (antiter Form fich nähernb 26) als Gingangs: worte ju bem neuen Sefte ber Brobblaen ichrieb, aber an bemfelben Tage arbeitete er an ber Achilleis fort, ber er fich jest gang ju widmen gebachte. Für ben Almanach wollte er biesmal so wenig als Schiller etwas liefern, ba man ben Entschluß gefaßt hatte, barin blos bie epische Dichtung von Amalia von Imboff bie Schwestern bon Lesbos ju bringen, beren genauere Durchsicht Goethe übernommen batte; boch ichwebte ibm eine Elegie bor, die fie als poetische Borrebe und Ginleitung por bas Gebicht seten und baburch eine aute Wirkung bervorbringen könnten. Wahrscheinlich wollte er barin seine Freude aussbrechen, bag Bermann und Dorothea eine begabte junge Dichterin und Runftlerin zu biefem Gebichte begeiftert habe. Schon am 2. April fonnte er Schiller, ber eben Ballenfteins Tob gludlich vollendet batte, ben erften Gefang ber Achilleis gur Durchficht geben, aber jur Fortsetzung berselben mar er noch nicht gekommen, als er sich am 10. jur Borbereitung ber Aufführung ber gangen wallenfteinschen Trilogie mit Schiller nach Weimar begab.

Nach bem glücklichen Gelingen berfelben febrte Schiller nach Reng jurud, wobin ibm Goethe am 1. Dai folgte, um junachft bie in ein Familiengemalbe gefleibeten Briefe ber Sammler unb bie Seinigen zu vollenben. Mit Schiller marb bamals ein Schema über ben Dilettantismus ausgearbeitet. Gin leibiges Beispiel, wie es mit bichterischen Dilettanten beschaffen sei, sollte Goethe gleich barauf an ber Dichterin ber Schwestern von Lesbos erleben, bie burch feine barüber geaußerten Bebenten fich fo verlett fühlte, bag fie ihr Gebicht gurudziehen wollte; ber Rik wurde nur burch Mebers Bermittlung bergeftellt. Auch bie herausgabe bon Goethes neuen Gebichten tam bamals gur Sprache, und Schiller übernahm es, bie Ginleitung bei bem Buchbändler Unger, bem Berleger bon Goethes neuen Schriften. zu übernehmen. "Goethe fagte mir biefer Tage", fcreibt er gelegent= lich ben 26. Mai an Unger, "bak Sie ihn an einen neuen Band feiner Schriften erinnert batten. Ich weiß nicht, ob er jest etwas Reues für biefe Cammlung bat; ich babe ibm aber icon längft angelegen. die fleinern Gebichte, Glegien, Ibullen, Spigramme, Ballaben, Lieber 2c., die er in ben letten acht (vielmehr gebn) Jahren gemacht und in Almanachen und Journalen zerstreut hat, in einen Band, etwa ben fiebenten feiner Werte, ju fammeln. Gine folde Sammlung wurde gewiß vielen fehr willkommen fein, und ich munichte, bag Sie ibn bagu bereben konnten." Goethe, ber nach Bollenbung bes erften Gesangs ber Achilleis ben beften Muth zu biefer Arbeit gehabt, war boch balb bamit ins Stoden gerathen; er fühlte, bag wieber einmal bie Beit bes Ermattens feiner bichterischen Schöpfungstraft gekommen war. Da mußte es ihm benn am gerathenften icheinen, feine Beit auf eine Durchficht und Durchbefferung feiner neuern Gebichte, befonbers ber elegischen, zu verwenden, wobei er hoffen burfte, bag auch egentlich seine Dichteraber wieber in Fluß tommen werbe. Satte ja auch eine abnliche Arbeit mit ber epischen Dichtung ber Imboff Manderlei Geschäfte und Berftreuungen nahmen i feit feiner Rudfebr nach Weimar (am 27. Dai) in Ansbruch. ibn an jeder ausammenbängenben rubigen Thätigkeit binberten. ihaft beschäftigte ibn bas Schema über ben Dilettantismus, n er gar ju gern, wie feinem Sammler, eine bichterische rm gegeben batte, um die Arbeit allgemeiner und gefälliger cten zu machen: bazu wollte er es nochmals mit Schiller auf 3 forafältigfte burcharbeiten. Wenn fie bann ihre Schleufen jen, werbe es bie grimmigften Sanbel feten, ba fie gerabezu 3 gange liebe Thal überichwemmen wurden, worin fich die uscherei so gludlich angesiebelt habe. Gerade in ber Iprischen efie war ibm bie "Imbubens" bes Dilettantismus am forediften. "Es ift bier eine größere Gefahr als bei anbern Runften", ft es in bem ausgeführten Schema, "eine bloße bilettantische bigfeit mit einem echten Runftberufe zu verwechseln, und wenn s ber Fall ift, so ist bas Subjekt übler baran als bei jeber bern Liebhaberei, weil seine Erifteng völlige Rullität bat; benn 1 Poet ift nichts, wenn er es nicht mit Ernft unb inftmäßigfeit ift." Die Durchficht feiner neuern Gebichte d ftrengen Runftonforberungen lag ibm febr am Bergen. Den . Juni fdreibt er an Schiller: "Ich laffe meine fleinen Gebichte ammenfcreiben, woraus ein wunderlicher Rober entftehn wirb." ger erwähnte in seiner Antwort an Schiller Goethes mit keinem orte. Wie gern mare biefer nach Sena geeilt, um ju irgend er Thätigfeit ju gelangen, aber bie manderlei Geschäfte bielten t in Beimar gurud, wo fie ibn weber zu wiffenschaftlicher d ju fünftlerifcher Thatigkeit gelangen ließen. Danche leibige fabrungen brachten ibn zu bem Entschluffe, in Butunft aller theoretischen Mittbeilung, Die boch nichts fruchte, zu entfagen und feinen Geift bloß auf hervorbringung von Werken, welcher Art fie auch fein möchten, ju richten. Die Durchficht ber Schweftern bon Lesbos mar eine boje Arbeit. Das Wert fei artig gebacht und gut modellirt, bemerkt er, aber ber Guf habe verfagt; je weiter man tomme, besto mehr gebe es ju thun, aber man muffe nur machen, bag man burchtomme. Da feine Boffnung, nach Jena zu eilen, ein paarmal burch bie "polppenartigen" Beschäfte gebindert worden und er noch die Rückfunft bes Bergogs abwarten mußte, entschloß er fich Enbe Juli bie Seinigen nach Jena gu ichiden und gang allein in feinen Garten gu gieben. Bier begann er am 30., auf Beranlaffung einer wunderlichen Bermuthung über ben Ursprung ber Sage von ber Walpurgisnacht, bie Ballabe bie erfte Balburgisnacht (Rantaten 3), in melder er ben Berluch machen wollte, eine bramatische Ballabe fo auszubilben. baß fie bem Tonfeter ju einem größern Singftud Stoff gabe. Wie er in ber Braut bon Rorinth ben Untergang bes griechischen Beibenthums bargeftellt batte, fo feben wir bier bie alten Germanen gegen bas ihnen graufam aufgezwängte Chriftenthum fich gur Webr feten, im festen Bertrauen auf bie Dabrbeit ihres Glaubens. bon bem fie nie laffen werben, muffen fie auch ber außern Gewalt weichen. Auch bier bewundern wir die machtigfte bichterifche Gestaltungefraft bei einem Stoffe, ber burch bie Art ber angewandten Lift, wie Goethe wohl fühlte, zu wenig Burde bat, aber baburch fteht bas Gebicht eben fo boch, bag bas Komifche, was ihm anklebt, gludlich überwunden ift. Die Ballade lag ibm fo febr am Bergen, bag er felbft Schiller bavon nichts berrieth. Sie gerfällt in brei Abtheilungen, in welchen biefelben beiben Strophen wiederkehren. Zedesmal beginnt ein Druide mit einer Stropbe bon breigebn Berfen, worauf ber folgende Chor fich einer

vierberfigen Stropbe bebient. Ruerft reimen amei Berfe aus awei Ramben, bann folgt ein vierversiges Spftem, in welchem bie innern ben erften gang gleichen und bie äußern anberthalb Ruß längern Berfe reimen; bann folgen wieber bie beiben fleinern Reimberfe, aber ftatt bes vierverfigen ein fünfverfiges Spftem, in welchem B. 1, 3 und 5 und bie um eine Gilbe langern 2 und 4 reimen. Der Chor besteht aus zwei reimenben Dimetern und awei gleichfalls reimenben um eine Gilbe fürzern Berfen. Darauf folgt ein trodaischer Gesang, in ber erften Abtheilung bon einem aus bem Bolfe, in ber ameiten von einem beibnischen, in ber britten von einem driftlichen Wächter. Auf zwei reimenbe trochäische Dimeter folgt ein Spftem aus vier wechselnd reimenben Dimetern; ben Schluf bilbet ein anderes, gleichfalls (mit Ausnahme bes vorletten um die Salfte fürgern Berfest) aus Dimetern, bie alle aufeinander reimen, nur ber britte auf ben Schluß bes frühern Shitems. Der baran fich schließenbe Chor weicht in ben brei Abtheilungen von einander ab; in der erften befteht er aus fünf, in den beiben anbern aus fechs bem Schluffe ber Stropben gleichen, nur in ber Reimstellung verschiebenen Verfen; in ben feche Berfen haben wir brei Reimbaare: von ben fünf Berfen reimen 1, 4 und 5 und bie beiben andern. In ber britten Abtheilung tritt zwischen ben Gesang bes Druiben und ben Chor ber Ruf bes einen driftlichen Bachters mit bem Chore ber beibnischen Bachter, welcher wörtlich ben Schluf bes Druiben wiederholt, fo bag bas Sanze mit ber feften Ueberzeugung ichlieft, ber alte Glaube werbe im Bergen bes Bolkes unerschütterlich beftebn.

Enblich traf Ungers Aufforberung ein, Goethe möge im fiebenten Banbe eine Sammlung seiner neuen Gebichte geben. Den 3. Auguft schreibt bieser an Schiller: "Meine Sinsamkeit im Garten wende ich vor allen Dingen bazu an, baß ich meine

Heinen Gebichte. bie Unger nunmehr jum fiebenten Banbe verlanat bat, noch näber zusammenstelle und abschreiben laffe. Ru einer folden Redaktion gebort Sammlung, Raffung und eine gewiffe allgemeine Stimmung. Wenn ich noch ein paar Dutenb neue Gebichte bazu thun fonnte, um gewiffe Luden auszufüllen und gewiffe Rubriten, die febr mager ausfallen, ju bereichern, fo könnte es ein recht intereffantes Gauge werben. Doch wenn ich nicht Reit finde, das Bublitum zu bebenten, so will ich weniaftens fo redlich gegen mich felbft handeln, bag ich mich bon bem überzeuge, mas ich thun follte, wenn ich es auch gerabe jest nicht thun fann. Es gibt für bie Rufunft leitenbe Fingerzeige." Man fiebt, bak ibm eine reichliche Bertretung aller verschiebenen Ihrischen Dichtarten im Sinne lag. 3mei Tage später melbet er bem Berleger, die Sammlung liege icon ziemlich bollftanbig vor; burch Berbefferung, Rusammenftellung und einiges Reue hoffe er fie, so viel ihm möglich, interessant zu machen; bie erfte Salfte tonne er balb ichiden, auf bie anbere möchte er noch einige Sorgfalt wenben. Auch fprach er ben Bunfc aus, Belter moge zu ber biegmal ohnebin ein wenig mager ausfallenden Liederfammlung einige neue Relobien feben, bie man mit ben ichon befannten abbruden laffen konnte. Reichardt batte im vorigen Sabre feine, neuen Melobien gu Goethe in bem Befte "Lieber ber Liebe und Ginsamteit gur Barfe und jum Rlavier ju fingen", abbrucken laffen. Den 7. außert Goethe an Schiller: "Mein gegenwärtiger Aufenthalt erinnert mich an einfachere und bunklere Reiten (bie erften weimarer Sabre), die Gedichte felbit an mannigfaltige Buftanbe und Ich will nur sachtebin immer bas Rachfte Stimmungen. thun und eins aus bem anbern folgen laffen. Die Epigramme find, was bas Silbenmaß betrifft, am lieberlichften gearbeitet,

und laffen fich aludlichermeise am leichteften verbeffern, wobei oft Ausbrud und Sinn mitgewinnt. Aus ben romifden Elegien babe ich manden projobifden Rebler, und ich boffe mit Glud, weggeloscht. Bei paffionirten Arbeiten, wie a. B. Aleris und Dora, ift es icon ichwerer, boch muß man febn, wie weit mans bringen tann, und am Ende follen Sie, mein Freund, die Entscheidung baben. Wenn man folche Berbefferungen -auch nur theilweise ju Stanbe bringt, so zeigt man boch immer feine Berfettibilität, so auch Respett für bie Fortschritte in ber Projodie, welche man Boffen und feiner Schule nicht absprechen Tann. Ueberbaubt mufte biefe Sammlung in manchem Sinne. wenn es mir gelingt, als ein Kortidritt ericbeinen." Schiller Beftartte ben Dichter in bem Entidluffe, auf bie Reinbeit bes Silbenmaßes, bas auch gur Bollenbung ber Dichtung gebore, gu -achten. Bielleicht thate er nicht übel, in einer Borrede ober fonftwo feine profodifchen Grundfate auszusprechen, bamit man bas nicht für eine bloke Lizenz ober Uebertretung (nach ben ftrengern Grundfaten von Bog) halte, mas aus Bringivien geschebe. Die Arbeit foritt langfam bor, ba Goethe baneben auch bas Gebicht ber Imhoff für ben eben begonnenen Drud im Almanach burchgebn mußte, wobei ibm, ba er felbst an einer strengen Revision seiner eigenen Gebichte mar, bie "Frauenzimmerlichkeiten" ber jungen Dichterin noch etwas lofer und loderer vortamen. Da fich berausstellte, bag bas Gebicht allein ben Almanach nicht fülle, fo bat er Schiller, fich nicht reuen zu laffen, bazu allenfalls bas Lieb bon ber Glode ju geben, er felbft wolle fein Möglichftes thun, einen Beitrag ju schaffen, obgleich er bis jest weber wiffe was noch wie. Rur febr langfam fdritt bie Durchficht ber Gebichte fort, ba manches anbere ibn lebhafter anzog und bie rechte Stimmung jur Berbefferung nicht tommen wollte. Am

16. September gelang es ibm enblich. Schiller in Reng zu befuchen, mo ibn junächft bie Gebichte beschäftigten, bei beren profobifder Reinigung er M. B. Schlegel zu Rathe gog. Aber balb nahm die auf ben Bunich bes Bergogs übernommene Ueberfetung bes voltairefchen Dabomet feine Beit in Unfpruch. Gine Sendung neuer Melobien von Relter, unter andern gum Rauber= lehrling und jum Lieb Erinnerung, erfreute ibn, boch batte biefer zu ber ibm anvertrauten erften Balburgisnacht bie burch bas Gange webenbe Luft noch nicht finden konnen. Als er ben 13. Oktober nach Weimar gurudkehrte, war fein bortiges Wefen "fo profaisch, wie ber voffische Almanach". Enblich am 4. November konnte er bie erfte Salfte feiner neuen . Gebichte jum Drude an Unger absenben, burch ben er auch Belter für feine Lieber banken und um die versprochene Fortsetung bitten liek. Kunf Tage fpater ging er wieber auf mehrere Bochen nach Sena, wo er Mahomet ju Enbe überfette, ben Blan gur natürlichen Tochter faßte und bas Schema gur Farbenlebre entwarf. Un ben Gebichten geschah wohl wenig, bagegen begann er fich in berben Sonetten wiber ben Runftbilettantismus auszusprechen. In biefer bisber noch nicht gebrauchten tunftvollen Dichtform glaubte er bie befte Beife gefunden ju baben, bem Dilettantismus zu Leibe zu geben. Schiller, ber unterbeffen mit feiner Familie nach Beimar gezogen, fcreibt am 7. Dezember: "Das bekannte Sonett bat bier eine boje Senfation gemacht, und felbft unfer Freund Meber bat bie Damenwelt verführt, es in horreur zu nehmen. Ich habe mich bor einigen Tagen febr lebhaft bafür wehren muffen. Dich foll es im geringften nicht befremben, wenn ich bier auch feine andere Erfahrung mache als bie bes Wiberspruchs mit bem Urtheil bes Tages." Schon am folgenben Tage febrte Goethe wieber nach Beimar gurud.

Sier nahm ihn zunächft Mahomet fehr in Anspruch, ber am nachften 30. Januar zur Darftellung tommen follte.

Am 1. Januar 1800 fanbte er feine romifchen Glegien M. M. Schlegel zu nochmaliger Durchficht. Als er fie mit Schlegels Rorretturen und Bebenten jurud erhielt, ging er fie nochmals burd. um fie bann bor bem Drude noch einmal Schlegel porque legen. Da er aber felbft nicht von Weimar wegfonnte, fandte er fie ibm am 26., und zwar in zwei Abschriften, einer, in welcher bie bon ibnen beanstanbeten Stellen angestrichen maren, und einer mit ben bon ihm versuchten Aenberungen. "Bielleicht finden Sie Mittel". fdrieb er. "bie bisber refraktaren Stellen zu zwingen. Sollte es nicht überall gebn, so wollen wir und brein ergeben und ber Rufunft etwas porbebalten." Schon am 3. Mars fandte er die Elegien mit den durch rothe Dinte bezeichneten Berbesserungen an den Berleger. Schlegels Borschläge batte er meift aufgenommen, wie er biefem am 5. bei Ueberfenbung bes zweiten Buches ber Elegien mittheilt. "Meine gegenwärtige Lage ist so unboetisch als untritisch", bemerkt er babei, "und es find mir baber bei biefem Geschäft, bem ich nicht ausweichen tann, bie freundlichen Binte um besto schätbarer." Den 20. sanbte er ibm auch bie migramme, bie am meiften feiner Gulfe bedurfen murben, bie Beiffagungen bes Batis und bie Metamorphofe ber flange. Babrend er fo gu ben gang bollenbeten Gebichten b ber Berbefferungen eines fo fundigen Metriters bebiente, tte er reiflich erwogen, mas er aus ben im Berein mit Schiller ben Almanach auf 1797 gegebenen ebigrammatischen Gebichten ben folle. Bunachft murben bie Xenien als bloß gegen elne gerichtete Spottverfe gang ausgeschloffen. Die ibm allein borenben, Gisbahn überfdriebenen Diftiden ichienen ibm ı einem Bangen abgerundet, daß fie mit geringen metrifchen

Aenberungen Aufnahme verbienten, und ba fie bas Saubt: wintervergnügen in ber Ratur barftellten, fo tam ibm ber Gebante, fie als Winter ju bezeichnen. Nun bot ibm aber ber Rufenalmanach noch zwei andere Reiben Ebigramme, bie in äbnlicher Beise ben Frühling und Sommer barftellten, weshalb er fich entschloft, biefe, obgleich mehrere Schiller angeborten, mit bem Binter zu verbinden; es waren die unter den Ueberschriften Bielen und Einer. Schiller, bem er biefe brei Abtheilungen vorlegte, ermunterte ibn aus ben sonst im Almanach unter ben Tabulae votivae und einzeln gegebenen Diftiden obne Rudfict ob fie Goethe ober ibm felbit angeborten, nun auch einen Berbft auszusuchen. Diesen mit ben übrigen brei Sahrszeiten übersenbet Goethe am 22. Mars bem Freunde "qu gefälliger Durchficht": vielleicht falle ihm etwas ein, bas bem Gangen wohlthue; benn er felbst finde fich in gar feiner poetischen Sahrszeit. "Es bat mich gefreut. Die vier Sahrszeiten nun tomplet zu finden", erwiebert Schiller fogleich. "Die Austunft, Die Sie getroffen, ift febr aut, und wenn Sie allenfalls unter bie jum Berbfte jusammengeftellten Diftiden noch eins ober bas anbre einftreuen wollten. bas eine leichtfagliche Beziehung auf die Jahrszeit batte, fo wurde nichts mehr zu munichen fein. Die Diftiden will ich indeffen genau ansehn und münblich wollen wir uns bann barüber befprechen." hiernach burfte wenigstens bas lette Disticon auf Schillers Bunich noch bingugekommen fein. Am 23. fand bie Besprechung mit Goethe statt. "Anbei senbe ich bie Theaterreben, womit ich ben Band meiner Gebichte gu foliegen gebente", fcreibt Goethe am nachften Morgen. "Sie find freilich ein bigden mager, inbessen mogen fie fo bingebn. Bielleicht entschließe ich mich, noch eine ju machen jum Schlug ber biesjährigen Bintervorftellungen; vielleicht mar' bas bie

ichidlichfte Art, wie man die Oppositionspartei (im Theaterbublifum) mit einem beitern Ernft difaniren tonnte." Schiller erwieberte: "Die Theaterreben findleinfrecht intereffanter Beitrag ju ben Gebichten. Sie baben einen eigenen und babei burchaus fo hubsch häuslichen Charafter, bag fie baburch reizen und anziehen. Da Sie, wie Sie gestern sagten, bie noch ungebructe Elegie, welche fo viel perfonliche Beziehungen auf Sie felbft bat (Bermann und Dorothea), mit abbruden laffen und mit biefen gefelligen und gefälligen Theaterreben ichließen wollen, fo mochte ich um fo weniger rathen, bas Bublitum burch bie abgeriffene Erscheinung bes Fragments aus bem Rauft bon Dberons Sochzeit iden und irre ju machen. Sie es wenigstens noch einmal, ob es nicht beffer ift, es bei bem gutmuthigen Ton ju laffen, ber in bem Gangen ber Sammlung einmal berricht." Auch Schlegel, ber gegen Enbe bes Monats nach Weimar tam, legte er bie Sabregeiten und bie Epifteln, wohl auch bie Theaterreben, vor. "Saben Sie Dant", fcreibt er biefem balb barauf, am 2. April, "baf Sie meine Sahrszeiten ausschmuden wollen. Die Chifteln bacht' ich, liege man liegen, bis sich etwa bie Luft finbet, etwas Neues in bieser Art zu machen." In bemfelben Briefe beißt es: "In bantbarer Erwieberung Ihrer Sendung (Schlegel batte feine Uebersetung von Horatio Balpoles Schriften gesandt) lege ich bas erste ber famosen Sonette bei; nach und nach follen bie übrigen anlangen. Ueber bem Bortal ftebt bas gegenwärtige mabrlich nicht unbedeutend." Offenbar konnen bier teine Sonette Schlegels gemeint fein, fonbern folche bon Goethe felbft, die er nun erft burchgebn und mit neuen bermehren will, ebe er fie Schlegel borlegt. Das, mas er an ben Anfang ftellen will, ift mohl basjenige, welches, wie wir horten, ichon in Weimar große Aufregung erregt batte. Diele Sonette bachte er vorab noch zurückzulegen, nur etwa Freunden mitzutheilen; aber er wollte sich zur Reinigung berselben ber Hulbe bes kundigen Sonettendichters bedienen. An demselben 2. April sandte er die zweite Abtheilung der Elegien und die Epigramme zum Drucke ab, acht Tage später den Schluß des Bandes, die Weissaungen des Bakis, die vier Jahrszzeiten und die Theaterreben.

Der balb barauf ericbeinenbe fiebente Band ber neuen Schriften begann mit Liebern. Das erfte berfelben an bie Gunftigen (Lieber 2) war offenbar als Ginleitung gur Sammlung neuerbings gebichtet. In zwei fechszeiligen zweitbeiligen trochaischen Stropben wird bier ber Gebante anmutbig ausgefprocen, baf Lieber bie Empfindungen bes Dichters aussprechen føllen. Daran foloffen fich junachft bie Lieber bie Sprobe und die Bekehrte (Lieber 8, 9), welche als eine Arie icon bor brei Sabren im Sournal für Theater und anbere fcone Runfte ericbienen waren. Drei andere noch gang unbefannte Gebichte folgen barauf, ber Mufenfobn, an Lina, an bie Ermählte. Gin 3meifel, bag biefe brei Liebeslieber gerade zu ber neuen fo magern Liebersammlung gebichtet worben, scheint kaum ftatthaft. Der Musensohn ift in berselben jambischen Strobbenform wie bie trochaische bes Liebes an bie Gunftigen geschrieben, an Lina in ber einfachen vierverfigen jambifden Stropbe, an bie Ermablte in ber Berboppelung berfelben. Daß ber Dichter, ber in ben folgenden Jahren noch fo manche frische Lieber fang, die vorliegenden nicht mabrend bes vorigiabrigen Gartenaufenthaltes gebichtet baben fonne, wird niemand ernftlich ju behaupten magen, und bag er Reues ju geben gebachte, fagt er felbft. Auf biese neuen Lieber folgen bie aus ben letten Almanachen nebft Melodien befannten Rabe bes Geliebten,

an Mignon, Rachgefühl (früher Erinnerung überfdrieben), Abidieb. Meeresftille und gludliche Fahrt, bann bie ebenfalls borf icon meift mit Melobien gebrudten, aus Gingfpielen genommenen, topbtifche Lieber, Antworten, berichiebene Empfindungen und Wer fauft Liebesgötter? (letteres aus bem voffischen Almanach), enblich jum Schluffe bas aleichfalls in Mufit gefette Scherzlied Rufen und Gragien. Auffallend bleibt es, bag Goethe bas Gebicht an meine Lieber aus bem Almanach auf 1798, wohl aus Berfeben, nicht aufnahm. Die icon gebruckten Lieber find bier unverandert, nur im letten ftebt B. 26 pon ftatt bom. Die zweite Abtbeilung bilben Ballaben und Romangen. Sie beginnen mit bem Sanger aus Wilhelm Meifter und ben aus ben Singspielen und Rauft genommenen bas Beilden, ber untreue Rnabe, Erlkonig, ber Sifcher (ber nach unfrer Unnahme auch urfbrunglich Ginlage mar) und ber Ronig in Tule (sic). Darauf folgen aus ben Almanaden bas Blumlein Bunbericon und ber Schakaräber. Die Spinnerin, bie fich bier anschließt und in biefer Abtheilung neben ber erften Walburgisnacht bas einzige neue Gebicht ift, muffen wir als jum 3med ber Sammlung im borigen Rabre bingugebichtet betrachten. ift im beften Bolkston gebichtet, zeigt aber zugleich bochften Runftverftand. Das Bersmaß ift eine einfache wechselnd reimenbe vierzeilige Stropbe, beren gerabe weiblich auslautenbe Berfe um eine Silbe fürzer find als bie ungeraben männlichen, mas ber Beklommenheit ber rebend eingeführten Spinnerin entspricht. Die Trochaen find gang rein. An bie Ballabe von ber Spinnerin ichließen fich bie vier von ber Müllerin in ber Folge, in welcher fie ber Mufenalmanach brachte, aber ohne die Nebenbezeichnungen Englisch u. f. w. Den Schluß bilben bie brei bem germanischen. bem griechischen und indischen heibenthum angehörenden Balladen, die erste Walpurgisnacht, die Braut von Korinth und der Gott und die Bajadere. Alle diese Balladen haben mit Ausnahme des Königs in Thule und des Junggesellen mehr oder weniger Keine Beränderungen erlitten, die aber nie die Berbesserung des Reimes betreffen.

Da ber zweite Theil ber Sammlung mit Ausnahme ber-Theaterreben nur Gebichte in Diftiden bat, fo maren bie weber unter biefe noch in bie beiben erften Abtheilungen geborenben Dichtungen von felbst ausgeschloffen. So fehlen benn bier bie Bebichte ber Befud, bie Rufageten, Sangermurbe (fpater beutscher Barnag) und felbit bie driftliche Legenbe, ber Uebersetung ber Cangonetta Romana und alterer in ber ersten Ausgabe übergangener Gebichte nicht zu gebenten. Auch bie an bie Bergpain gerichteten Stangen gur Geburtstagbreboute von 1798 blieben weg. Die Elegien erschienen in zwei Büchern, blog burch I und II unterschieben; bas erfte enthält bie römischen Glegien. Alexis und Dora beginnt bas zweite, barauf folgen ber neue Baufias. Guphrofpne, Wiebersehen, Ambntas, bie Metamorphose ber Bflangen,. enblich bie bier zum erftenmal gebrudte Elegie Bermann unb Dorothea. Freilich liegt ein großer Difftanb biefer Anordnung barin, bag ber Dichter nur in ben menigften Gebichten biefes zweiten Buches verfonlich feine eigenen Ruftanbe und Stimmungen ausspricht, wie in bem ersten Buche. Bu manchen personlichen Elegien, die er früher fich gebacht batte, fand er leiber bamals nicht bie rechte Freiheit ber Seele, und fo mußte er fich begnügen, bie borbanbenen Elegien nur fo gufammenguordnen, wie es eben ging, wenn er bie ihm borfcwebenbe Gintheilung in zwei Bucher festbalten wollte. Zwedmäßiger mare es wohl gewesen, bieeinzelnen Glegien in entsprechenber Rolge vorangebn und auf fie bie römischen Elegien als geschloffene Sammlung folgen gu Alle bier jum zweitenmal ericbeinenben Glegien baben febr bebeutenbe metrifche Berbefferungen unter Schlegels Beibilfe erhalten; auch fonft ift ber Ausbrud häufig gehoben und gereinigt. Gin ichlimmer, leiber ibater nicht verbefferter Drudfehler ift im neuen Paufias 82 gefdlungnen ftatt gefdmungnen Noch viel ftarfere Beränderungen baben bie baran fich anschliekenben Spigramme erfahren. Bier ift jum erftenmal ber Dant an ben Bergog Karl August in ben berrlichen mit "Klein ift unter ben Fürsten Germaniens freilich ber meine" beginnenben Berfen aufgenommen und als 34b nach Epigramm 34 (hier als 34a bezeichnet) eingeschoben. Un bie Chigramme ichließen fich bie bier jum erftenmal gebruckten Beiffagungen bes Batis und bie neu jusammengestellten vier Sabregeiten an, in welchen bie einzelnen Diftichen manche Beränberungen erfahren baben, mehrfach auch von zwei zusammen gehörenben eines geftrichen ift, ba eben alle Cbigramme nur aus einem Difticon beftehn follten. Reine Aufnahme gefunden haben bas gegen Rean Baul gerichtete Epigramm ber Chinese in Rom, bie meiften Xenien, von benen, wie von ben Tabulae votivae, nur wenige, auch ein paar, bie Schiller angeboren, in ben Berbft gezogen wurden. Auch ber neue Amor, Sakontala, an bie Rnappicaft von Tarnowis und am 1. Oftober 1797 fehlen von ben gebrudten, wie manche noch ungebrudte. Die zwei ober vielmehr anderthalb Episteln ichlof Goethe bier aus, weil er später weitere Episteln ju ichreiben gebachte. Alle Gebichte in Berametern blieben weg, nicht allein die noch ungedruckten gegen Musaus und Rlopftod gerichteten, sonbern auch Phobos und hermes aus ben Bropplaen. Bon ben feche bier als Theaterreben gegebenen Prologen und Spilogen war nur einer, der Prolog zu dem Krieg von Goldoni, ungedruckt, aber alle haben einzelne Berbefferungen erhalten. Der zum Schluffe der Theatervorstellungen dieses Winters beabsichtigte Spilog, der wider die Gegner der Theaterleitung sich wenden sollte, kam nicht zu Stande. Schiller war mit seinem Rathe durchgedrungen, daß alles Polemische vermieden werde, und so ward auch Oberons goldene Dochzeit ausgeschlossen.

Schiller hatte bereits im vorigen Oktober eine Sammlung seiner lprischen Gebichte begonnen, welche aber durch die schwere Krankheit seiner Gattin, dann seine eigene verzögert wurde Er hatte die Gebichte ganz in bunter Folge zusammengestellt, auch ohne Rücksicht auf die Zeit der Absassing, doch war jedem Gedichte die Jahrszahl seiner Entstehung beigefügt. Außer wenigen Gedichten früherer Jahren brachte die Sammlung nur die seit 1795 entstandenen.

Das enbliche Erscheinen bes siebenten Banbes von Goethes neuen Schriften, ber auch unter bem Titel Goethes neueste Gebichte ausgegeben wurde, ging ohne bebeutende Wirkung vorüber. War ja das meiste hier gebotene längst bekannt und für die seinen, kunstvollen Berbesserungen hatte man so wenig Sinn, als man den Werth dieser Bereinigung der verschiedensten Geistesblüten einer solchen edlen Dichternatur zu würdigen wußte; nur im Stillen wirkte die Sammlung auf reinere, von edlem Kunstsinne angewehte Gemüther. Eine besondere Wirkung hatte Goethe von der mit liebevollster Sorgsalt gehegten Sammlung auch nicht erwartet. Biel verstimmter als er war Schiller, da dessen Gebichte gleichfalls keine warme Aufnahme sanden. Goethe wandte sich zunächst seinen Faust und einer Uebersetzung des voltaireschen Tankred zu. Im September arbeitete er zu Jena

mit besonderer Lust an seiner in antiker Würde austretenden Helena. Als auf dem Privattheater der Herzogin Mutter Gotters einaktiges Stück die stolze Vasthi in Masken gespielt werden sollte, schried Goethe dazu einen Spilog in schönen an die Herzogin Mutter gerichteten Stanzen, und zum Gedurtstag derselben, dem 24. Oktober, dichtete er das Maskenseststag derselben, dem 24. Oktober, dichtete er das Maskenseststag berselben, dem 24. Oktober, dichtete er das Maskenseststag selbönsten Beisalls zu erfreuen hatte. Darauf arbeitete er nicht nur an der Brockenszene in Faust und an der Helena, sondern sührte auch die Uebersetzung des Tankred zu Ende. Die für den Schluß und den Ansang des Jahrhunderts in Aussicht genommenen Festlichkeiten unterblieden, weil der Herzog sich dagegen erklärte; zur Redoute am letzten Tage des Jahres ordnete Goethe einen Maskenzug an, aber von dabei gesprochenen Gebichten sind keine Spur.

Von der Krankheit, die ihn gleich am zweiten Tage bes neuen Jahrhunderts befiel, genas er nur sehr langsam, wo ihn benn zunächst Faust und die natürliche Tochter anzogen; von lhrischen Dichtungen war seit der Herausgabe seiner Sammlung zunächst keine Rebe. Am 25. März begab er sich nach seinem Gute zu Oberrosla, wo "der ländliche Ausenthalt schon erquidend genug war"; "man ergeste sich", wie er in den Annalen schreibt, "in freier Luft, und manches herkömmliche und willkürliche Fest ward geseiert." In diese Zeit, vor die am 15. April ersolgte Rückehr, scheint das Gedicht frühzeitiger Frühling (Lieder 67) zu sallen, das Zelter, der von jest an meist goethesche Lieder brachte, in deren Tonsetzung er sich ganz an des Dichters Ausdruck anschmiegte, bereits in den ersten Tagen des solgenden März von Goethes hand hatte. Das liedliche, von frischer jugendlicher Annuth erfüllte Gedicht ergießt sich in kleinen vierzeiligen Strothen.

in welchen die wechselnd reimenden Berse — — — und — — bem Liebe eine reizende Bewegung geben. Den 21. tehrte Goethe auf das Land zurück. Bielleicht entstand damals Schäfers Klagelied (Lieber 70), das Zelter im solgenden März von der Justizräthin Huseland in Jena empfing, der es Goethe schon im Herbste unseres Jahres mitgetheilt haben wird.\*) Das Lied ist ganz im schlichten, tief innerlichen Bolkston gedichtet, ja es fängt mit dem Berse eines Bolksliedes an, dessen Strophensform es durchaus folgt. Man könnte in diese Zeit, wo er bei fortschreitender Genesung sich gemüthlich gestimmt fand, aber eine gewisse Empfindsamkeit noch zurückgeblieden war, auch das tief bewegte Lied Dauer im Wechsel (in einer gangbaren trochäischen Form) setzen (gesellige Lieder 6), das in der Zeit der Blüten gedichtet ist.

Am 30. August kehrte er in bester Stimmung aus bem phymonter Babe nach Weimar zurück. Den 18. Oktober zog ihn die Ordnung der Bibliothek nach Jena, das er in diesem Jahre noch nicht besucht hatte; bort blieb er mit einer kurzen Unterbrechung dis zum 10. November. Zur gesellschaftlichen Unterhaltung in Weimar hatte er sich vorgenommen, alle vierzehn Tage Wittwochs nach dem Theater eine kleine ausgesuchte Gesellschaft zum Abendessesse bei sich zu versammeln, wo denn neue Lieder von Schiller,

<sup>\*)</sup> Fall berichtet (Goethe aus näherm persönlichen Umgange S. 278 ff.), Goethe habe bas Gebicht (bem er meint biefes, wenn es auch ben Anfangsvers, unter bem er es anführt, mit bem B er gich 1 oß gemein hat) einer geistrichen Dame in Jena verehrt, bann aber auch ber Gräfin von Eglofffein als seiner Dame in bem gleich zu erwähnenben Mittwochstränzigen als ein treuer Nitter in jenem Kreise zu Flißen gelegt; biese habe, als sie erfahren, baß er bas Lieb icon einer andern gegeben, sich tief verlest geführt. Das Mittwochstränzigen war sich munter in April 1802 durch Nogebues Donnerstagsgesellschaft gesprengt worden wonach das Lied jedenfalls nicht wäter sallen kann.

ibm und andern Mitgliebern nach befannten Melobien gefungen werben follten. Rur biefe Gefellichaftsabenbe follte jebe Dame fich einen herrn auf die Dauer bes Minters mablen. Die Damen waren Schillers Gattin und Schwägerin, Die Grafin Frau Sofmarichall Raroline von Galoffftein nebst zwei andern Damen Egloffftein und bie Fraulein von Godbaufen, von Bolfsteel und . Amalia von Imhoff, bie Berren außer Goethe Schiller, Wolzogen, Meber, hauptmann von Egloffftein und vielleicht noch ein anberer Galoffftein. Die verhängniftvolle Babl 13 icheint Goethe mit Laune gewählt ju haben. Bgl. Schiller als Ihrischer Dichter S. 251 f. Amalia von Imhoff fchreibt: "Jeber hat eine Moitie, bie für ben Winter bleibt, und ju jebem Abenbeffen werben abmedfelnb brei Gafte gebeten. Die Grafin Caloffftein prafibirt als Moitie unseres Borftebers, wie billig; jum Rachbarn habe ich ben Sauptmann Egloffstein gewählt, ber ein beiterer und natürlicher Menich und beswegen ein guter Gefellichafter ift." Bum erften Rrangden, am 11. November, bem Tage nach Schillers Geburtstag, bichtete Goethe bas Stiftungelieb (gesellige Lieber 2). Aber bie in Weimar ftart auftretenben Masern ftorten bas Krangen, fo bag bas zweite erft am letten Dezember, einem Donnerstag, ftattfanb. Bu biefem ward Goethes Lieb gum neuen Sabr (gesellige Lieber 1) gebichtet. Aber auch bas Gebicht Belticopfung, jest Beltfeele (Gott und Belt 2), ein gesellichaftlicher Schers nach ber Anschauung ber Raturphilosophie, konnte febr mobl jum letten Sahrestage gefungen worben fein. Es find vierverfige Strophen, von benen bie geraben Berfe aus brei und bie ungeraben ans fechstehalb Namben aufeinanber reimen. Das nachfte Mittwochstranzchen batte ben 13. Sanuar 1802 ftattfinden muffen, aber es fehft jebe Anbeutung, bag bies wirklich ju Stanbe tam; sonst tonnte man vermuthen, Goethe batte für biefen Abend ben aus bem italienischen Liebe, bas Reicharbt gesett batte, frei übertragenen Rachtgefang (Lieber 75) bestimmt. Den 17. ging er nach Reng, bon wo er erft am 28. jurudfebrte. Rur Geburtstaasreboute am 29. Nanuar batte er ben Mastenaufzug angeordnet und bazu bie ichonen, an bie Bergogin gerichteten, ben Aufzug erläuternben Stangen gebichtet, welche Amor, ben fein Rnabe porstellte, dieser überreichte. Dag vielleicht in biese Reit bie Ballabe ber Rattenfanger fällt, werben wir unten febn. Da man gur zweiten Aufführung bon Schillers Turanbot neue Rathiel munichte, fo ichrieb Goethe bazu bas Rathiel auf ben Schalttag (vermischte Geb. 52). Bu einem weitern Mittwochsfrangen lieft er fich nicht beftimmen. Amalia Imboff fdreibt am 4. Februar, einem Donnerstag, Goethe babe feine Rrangden geschlossen; frage man ihn warum, so sage er: "Sprecht, ich fei ber Bar." Schon am 8. fehrte er nach Jena gurud, wo ibn bie Anordnung ber Bibliothet fo febr in Anspruch nahm, bag er auf ben Borichlag Schillers, bor ber Abreise bes nach Baris fich begebenben Erbbringen gurudgufebren, um bem Scheibenben gu Ehren ein Rrangchen ju geben, nicht eingehn und schriftlich bon bem Bringen Abschied nehmen wollte, obgleich Schiller ibm porftellte, ber Erbpring möchte gern bem von Rogebue beabfichtigten großen Klub entgebn und lieber in ihrem fleinen Rreise fich erfreuen. .. Mein biefiger Aufenthalt ift mir gang erfreulich". schrieb er am 19., "sogar bat sich einiges Boetische gezeigt und ich habe ein paar Lieber auf bekannte Melobien ju Stanbe gebracht." Diese beiben Lieber waren mohl bas Tischlieb und Generalbeichte (gesellige Lieber 7. 9), von benen bas eine erft, als er fich entschloffen hatte, am 22. bem Erbpringen gu Ehren ein Rrangden ju veranftalten, burch Ginichiebung einer

Stropbe zu biefem Amede bestimmt worben zu fein icheint. Am Enbe bes Monats warb Goethe burch einen Befuch Relters außerorbentlich erfreut. Bu Jena batte er fich in fo guter bichterischer Stimmung befunden, bak er auch die Sage von bem Grafen und ben Amergen in allerliebster Beise in bem fbater fogenannten Sochzeitsliebe (gefellige Lieber 12) ju behandeln angefangen batte. Die äußere Form bes Liebes war außerorbentlich gludlich erfunden. Es ift eine zweitheilige Strophe von neun jambifc anapaftifchen Berfen, bie Goethe fcon in Leipzig angewandt batte, nur baf bie fleinern Berfe bier um einen Ruf furger find. . Bal. oben S. 66. Ruerft haben wir ein Shitem bon vier wechselnd reimenben, bann eines von fünf Berfen, von benen bie brei erften und bie zwei letten aufeinander reimen. Dreifache Reime in biefer Art fanden wir auch icon in ben leipziger Die kleinern Berfe folgen in beiben Spftemen ben Liebern. größern. Relter borte bie fünf erften Stropben babon, bie ibm unendlich wohl gefielen. Mehrere andere Lieber nahm er gur Tonsetung bei seiner Abreise mit. Unter ben damals von Goethe erhaltenen Liebern waren bas Tischlieb und frühzeitiger Frühling.

Anfangs März begab sich Goethe wieber nach Jena, wo er so lange als möglich bleiben wollte, bamit die begonnene Bibliothekseinrichtung nicht ins Stocken gerathe. "Einiges Lyrische hat sich wieber eingefunden", schreibt er den 4. Mai an Schiller. "Daß die Gegend in dieser Blüthenzeit außerordentlich schön sei, darfich Ihnen nicht sagen." Wir werden kaum irren, wenn wir hierbei an die Gedichte Bergschloß (Lieder 15) und Frühlingsvorakel (gesellige Lieder 3) benken. Das erste ist nach demselben Bolksliede wie Schäfers Klagelied, ja es entspricht der ersten Strophe besselben genauer als dieses, was aber keineswegs

beweisen burfte, bak es por biefes Gebicht falle. In biefem Ralle wurde Goethe mobl biefes, nicht bas mit bemfelben Berfe beginnenbe Schäfers Rlagelieb Relter gegeben baben. Das Frühlingsoratel grundet fich auf einen Boltsaberglauben, ben Goethe vielleicht in einem Bolksliebe glücklich verwandt fanb. In ber achtverfigen Strophe beffelben reimen die Berfe paarweis, nur bas zweite Reimvaar enbet weiblich. Den 15. fam er nach Weimar zurud, begab fich aber schon am 6. Juni wieber nach Rena, um bas Boribiel jur Eröffnung bes neuen Theaters in Lauchstebt zu bichten, bas er icon am 13. Schiller vorlesen tonnte. In bemfelben befindet fich bas Sonett Ratur unb Runft (Sonette 2), am Schluffe vier Stanzen und ein Lieb aus zehn kleinen Bersen (\_ - - - ) mit einem um eine Silbe fürgern Berfe, in welchem nur B. 1 und 5, 2 und 3, 7 und 8 reimen. Bei einem fpatern langern Aufenthalte pu Bena im August brachte, wie er an Belter schrieb, weber Larm noch Stille etwas bervor, woran ber Tonkunftler fein Behagen haben konnte. Hierbei vergißt er freilich, daß ber Mai ihm einzelne Iprische Blüten gebracht batte.

In biefe Zeit bürften auch die Berfe fallen, welche Goethe zur Erklärung einer Kupfertafel mit Abbilbungen von Mineralien für Kind er schrieb:

> Richt auf ber grünen Erbe nur Am heitern Sonnenschein Erfreut sich mannigfach Natur; Auch in die Felsen tief hinein Zeigt sich der Form und Farbe Spur. hier dürsens Neine Muster sein.

Bernimm, wie Quarz und Rall fo rein In Saulen fich und Tafeln häuft; Ein schmales, schön gefärbtes Banb Harmonisch burch ben Jaspis läuft; Ein millionenkörnger Sanb
Als Fels durch alle Lande reicht;
Ein Pflangenhaufen sich verköhlt,
Berjchiktet in der Erde zeigt.
Berninun, daß, wer auf Berge steigt,
Meermusche Lin oft herunterholt.
Und feruer wird man dir erklären,

Und feruer wird man bir erflaren, Wie bu bereinft nach manchem sauern Schritt Erfahren wirft, wohin Granit,

Borphyr und Marmor auf ber Welt gehören.

Saft bu an Stein und Felsen bann genug, Gleich werben bich Metalle reigen, Rach benen Kunft, Gewalt und Erug Mit unverwandter Mibe geigen.

Du findest in der Erde Schoß Mit stillen, achtungsvollen Freuden Das Gold als ein metallisch Moos Sich wachsend von dem Steine scheden, Das Silber als Gestrauch, das Lupfer als Gestrippe. Bewundrung sammelt deine Lippe, Und meue Schäte werden klose.

Wenn geometrisch glin n und Blei In Blad' und Ede fich beschränken, So wird bas Eifen oft fich frei, In Zapfen tropfend, niederfeuten. Aus bes glinn obers rober Kraft Läuft bir Mertur in Rügelchen entgegen, Und was bas glint, ber Robalt Gutes schaft, Bas weiß bein Lebrer ansaulegen.

Bas nun auf diesen Blättern fehlt, Das zeigt er dir im Kabinete; An feiner hand besuche bann die Stätte, Bo unverhullt fich uns Natur verhehlt, Die dich und jeben Stein befeelt.

Als Goethes junger Freund ber Arzt Dr. Ric. Meher im Januar und Februar 1802 in Weimar zu Besuch war, hatte ihm ex Dichter breizehn Aupfertaseln naturgeschichtlicher Gegenstämbe bes Malers hornh aus Zürich vorgelegt, zu welchen bieser einen Text wünschte, um sie zum Gebrauche für Schulen herauszugeben. Auf Goethes Wunsch schrieb Meher biese Erklärung ber Taseln in Bersen nebst Sinleitung, und trat bann seine Reise nach Wien an. Die vierzehnte Tasel, welche vielleicht auf Goethes Wunsch hinzugefügt warb, war bamals noch nicht vollenbet. Als biese endlich vorlag, dichtete Goethe die oben mitgetheilte für Kinder höchst anziehende, von reinstem Natursinne durchwehte Erklärung in jambischen Reimstrophen von wechselnder Länge und Reimstellung. Nur einmal haben wir einen auf die borige Strophe reimenden Bers. Erst im solgenden Jahre erschienen diese Abbildungen und Erklärungen mit Erzählungen von Jakob Glat in Schnepfenthal als naturhistorisches Bilders und Lesebuch.

Im Spatherbfte beschäftigte ben Dichter bie Durchficht feiner in biefem und bem borigen Jahre entftanbenen Lieber. Er fei eben im Begriffe, eine Bartie kleiner Gebichte burchquarbeiten, schreibt er ben 3. November an Belter, bie er gern gusammenbalte, bis er an jebem in seiner Art nichts weiter thun konne. Wahrscheinlich bachte er schon bamals an beren herausgabe in einem Taschenbuche. Nuch einzelnes Reue konnte bamals ju biesem Zwede entstanden sein, wie Ritter Rurts Brautfahrt (Ballaben 11), wozu ber Stoff ihm längst bekannt war. Die Strophenform ift eine icon im leipziger Lieberbuch gebrauchte, in welcher er noch 1799 bas febnfüchtige Lieb an bie Erwählte gedichtet hatte. Auch bas Gespräch Wanberer und Bachterin (Ballaben 21) konnte man in diefe Zeit feten, ba es Goethe burch bie Beschäftigung mit ber natürlichen Tochter nabe gelegt war und er ben erften Gebanten bagu auf feinem Gute gefast baben konnte. Gigentbumlich ift bie bier gewählte vierverfige

Strobbe baburd, baf wir ftatt vierfüßiger fünffüßige trochaische Berfe finden; auch die Reimform, daß die innern und außern Berfe reimen, gebort zu ben feltenern. Das Gebicht ift in bem bornehmen Tone gefdrieben, ber ben bier auftretenben Berfonen bobern Standes gemäß ift. Doch fommen wir bier nicht über Bermuthungen binaus, ficher bagegen ift, bag er erft um biefe Reit bas Soch geitslieb vollendete, welches er am 17. Dezember an Relter mit ber Bemerkung ichidte, jest erft babe es, wie ibn bunte. Art und Geschick. Diese muntern Bunbergeburten moge er im treuen mufikalischen Sinne begen, bas Gebicht ja nicht aus ben Sanben geben, wo möglich gebeim halten. Goethe war in ber letten Zeit lebhaft bichterisch angeregt; wie Bog schreibt ber fich bamals in Sena angefiebelt batte, wollte er jest bie Sprache bes Theaters bober ftimmen, auch im Gebrauch eblerer Bersarten, und fogar in ber Dbe fich versuchen. Selbst zu Scherzverfen auf Gleim und bas Sournal bes Lurus und ber Moben fühlte er fich aufgelegt. Bgl. gabme Xenien IV, 12, Invektiven 2. Aber ber Dezember ward für ibn forgenvoll; bie schwere Rieberkunft seiner Gattin und ber Tob bes Kinbes griffen ibn gewaltig an. Doch fonnte er ben frühern Schluß bon Balaophron und Reoterpe, ber an die Bergogin Rutter gerichtet war, ba bas Stud zum nächsten Reujahrstage auf ber öffentlichen Bubne erscheinen follte, amedmäßig umgeftalten.

Am Anfange bes Jahres 1803 ward er wirklich frank, und er fand sich so leibend, daß er die brei ersten Monate sich ganz einsam zu Hause hielt, wo er die natürliche Tochter mit tieser Seelenbewegung vollendete, woraus er selbst Schiller ein Gehetmniß machte. Besonders anziehend waren ihm damals kleine bei ihm veranstaltete Konzerte, bei welchen besonders Lieder von Zelter vorgetragen wurden, der ihn neuerdings durch

feine Melobien jum Sochzeitsliebe und bem neuen Amabis erfreut batte. Die hoffnung, biejen felbft einige Reit bei fich zu baben, ging nicht in Erfüllung; biefes batte er um fo mehr gewünscht, als die Bebung ber Oper auf bem bergoglichen Theater mit Rudficht auf die im Spatjabre erwartete Ankunft ber mit . bem Erbpringen bermählten ruffischen Grokfürftin Marie ibm bamals am Bergen lag. Seinem jungen Freunde Ric. Meber, ber ibm einige seiner Dichtungen geschickt batte, rieth er am 7. Februar, nicht burch "bifficile" Silbenmaße feinen Gebichten ben Gingang zu erschweren. 3mar fei er in Stanzen, Sonetten, Terzinen und beraleichen gewandt genug, boch könne er bei oft wiebergeforbertem gleichem Reim ben uneigentlichen Ausbruden nicht entgebn, woburch wohl manchmal eine schöne Benbung gelinge, aber ber Bers auch oft buntel und ichielend werbe: besbalb moge er bei folden Gelegenheitsbichtungen bie leichteften und freieften Bergarten gebrauchen, ber ichwerern fich nur als Burge bebienen.

In ben Februar ober März mögen einige ber scharfen Angriffe gegen bie im Freimüthigen gegen ihn und Schiller verbündeten Triumvirn Kohebue, Merkel und Böttiger fallen, die wir unter ben Invektiven finden. In den Ultimatum überschriebenen derblustigen Versen wird neben Merkel und Kohebue auch Spazier, der herausgeber der seit 1803 erschienenen Beitung für die elegante Welt, als noch lebend genannt. Spazier starb bereits 1805. Ansangs des Jahres 1803 (im Februar ober März) schreibt ihm der herzog: "hier schiede ich Dir eine neue Zeitung, die Du vielleicht mit der eleganten sammeln willst. Man muß das Zeug mithalten, um im Laufe der Impertinenzen zu bleiben." Das Ultimatum könnte um dieselbe Zeit sallen. Zwei Invektiven haben eine merkourbige

ein Terzett vermehrte Sonettform, wobei im britten ein er Reim eintritt, nur ein Reim ber beiben erften Terzetten finbet. An einem bom Balletmeifter Morelli gur Reier ber diebr bes Erbpringen beabsichtigten Rinderhalle batte auch ethe Antheil genommen, vielleicht auch Berse bazu gemacht r in Aussicht gestellt.\*) Am 28. März gab er bem rudtebrenben prinzen ein kleines Abendessen. Den 2. April kam endlich natürliche Tochter zur Aufführung. Leiber war ber hter noch immer wegen seines andauernd frankhaften Buftanbes ftimmt. Dennoch bichtete er jum 1. Dai, bem Geburts: > Berlobungstage ber Fräulein von Wolfsteel, die launigen fe magifches Ret (vermischte Geb. 30) in benfelben reimin trochäischen Dimetern, in welchen er bor fünf Sabren ! Musageten geschrieben batte. Um 14. begab er fich nach ia, wo ibn auch die lette Durchficht feiner Lieber beschäftigte. er beren Berlag Schiller mit bem am 21. auf ber Rückreise t Leibzig in Beimar ankommenden Buchbändler Cotta abicblok. Bena mogen noch einige Lieber entstanben fein; man konnte bie glüdlichen Gatten (gefellige Lieber 4). Troft in iranen und Sehnsucht (Lieber 71, 73) benfen, bon benen 3 erfte in innig empfundener Weise bas Glück ber Gatten an und ihren Rindern ausspricht, bas zweite ben Genug eines nsuchtig schmachtenden Bergens am Liebesschmerg mit Benukung 3 Anfangs eines Bolfeliebes barftellt, bas britte eine hübiche bestbantafie gibt. Das erfte ift in einer gewöhnlichen eitbeiligen achtverfigen jambifchen Stropbenform geschrieben. ben Stropben ber beiben anbern reimen nur bie geraben rse: in ber einen vierverfigen wechseln vier- und breifukige

<sup>4)</sup> Bgl. Charlotte von Stein II, 164.

Berse, in ber andern achtversigen — — — — mit dem Berse aus Jambus und Anapäst. Bielleicht gehören in diese Zeit auch die beiden Lieder des eifersüchtigen Liedhabers und der den ländslichen Schönheiten brohenden eifersüchtigen Städterin, Selbstsbetrug und Kriegserklärung (vermischte Ged. 15. 16), von benen das letztere wohl mit der Strovbe eines Bolksliedes anbedt.

Gleich barauf tehrte Goethe nach Weimar gurud, wo er fich bes Befuchs von Relter erfreute. Benige Tage nach beffen Entfernung fanbte er feine jest nochmals burchgesebenen ber Geselligkeit gewihmeten Lieber an Schiller, ber bas einzelne und bas Gange bebergigen und für bas fünfte eine Ueberfdrift finden moge. Schon in ben Gefangen mit Begleitung ber Chitarra bon Bilbelm Chlere (Canger in Beimar) fanben fich Schafers-Rlage, Rotturno (Nachtgefang), die erfte Strophe bes erft 1812 vollftanbig überfesten Liebes La biondina, Rattenfänger von Sameln, Troft in Thranen und Frühlings: Drafel, ohne Goethes Ramen. Den 2. Juli ging Goethe nach Jena, wo gleich barauf ber Drud begann. Seine Lieber bilbeten ben zweiten Theil bes Tafchen: buche auf bas Sahr 1804. Berausgegeben von Wieland und Goethe. Die Lieber fteben in folgender Ordnung: Stiftungs: lieb. Rum neuen Sabre 1802. Mastentang gum 30. Nanuar 1802. Tifdlieb. Generalbeichte. Weltschöpfung. Frühzeitiger Frühling. Dauer im Wechsel. Schäfers Rlagelieb. Troft in Thränen. Rachtgefang. Bergichloft. Die gludlichen Gatten. Sebnsucht. Banbrer und Bachterin. Ritter Curte Brautfahrt. Sochzeitlieb. Magisches Net. Bum 1. Mai 1803. Rriegserklärung. Selbft-Der Rattenfänger. Frühlingsoratel. Um Anfange ift bie Beitfolgel ber Gebichte beibebalten, unter bie feltsam auch bie Stangen bes Dastengugs geratben finb; mit Musnahme biefer Stanzen find bie ersten Lieber fammtlich als Gesellschafts. lieber gefungen worben. Erft mit bem frühzeitig en Frühling beginnen andere, bas individuelle Gefühl barftellende Lieber. wobei ber Dichter sich einmal in ben Auftand eines auf bem Berge ftebenben Schäfers verfest. Dit bem gebnten in Gefpraches form gekleibeten Liebe beginnt eine gang bunte Folge in Bezug auf Inhalt, Ton und Form. Alle Lieber zeigen große Gewandtheit, Leichtigkeit, Frifche und fünftlerische Gestaltung. Dit Recht bemertte Solaer einmal, Goethe finge in feinem funfgigften Sabre noch Lieber mit ber vollen Kraft jugenblichen Gefühls. Reime find etwas reiner gehalten als früher, wenn auch i i. ei eu. ai ei. eu. au. e. a ober o mebrfach reimen, ja auch Tobten Boben, blafen Strafen, Tofen großen, Wiefen fliefen. Auffällt es, bak ein baarmal bas Gefen, bak bie ungeraben Berfe nicht reimen, in einigen Stropben verlett wird.

Alle biese Gebichte gehören in die Jahre 1801—1803. Ein Grund, eines berselben früher zu setzen, ist nicht vorhanden, auch nicht bei der Ballade der Rattenfänger. Riemer berichtet, unter den von Goethe in der frühern Theaterzeit für Bellomo und Morelli gemachten Programmen zu Kinderballetten seien die Weiber von Weinsberg und der Rattenfänger von Hameln gewesen; zum letztern habe die Ballade der Rattenzfänger gehört. Daß Goethe sich unter Bellomo, der im Frühjahr 1791 von Weimar schied, mit dem Theater besaßt habe, ist unbekannt; der Balletmeister Morelli verließ Weimar erst Ostern 1803. Da Goethe den Rattenfänger 1799 noch nicht unter seine Gedichte aufnahm, so fällt er wohl später. Man könnte benken, Goethe habe ein solches Kinderballet auf dem Kinderstheater bei Hos, etwa im Jahre 1802, kurz vor der Reise des

Erbprinzen nach Paris, eingerichtet, ba auch ber Rudkehrende mit einem solchen empfangen werben sollte. Die Ballabe ist in ber einsachen achtversigen zweitheiligen jambischen Strophe geschrieben, in welcher die Verse paarweis reimen, weibliche und männliche Reimpaare wechseln.

Diese neue Liebersammlung ging ziemlich spurlos vorüber. wenn auch in einzelnen Rreisen so manche tiefempfunbene ober beiter ansprechende Stude beffelben freundlicher Aufnahme fich erfreuten und bie Berehrer bes Dichters bie feltene Sugenbfrifche beffelben bewunderten. Relter ließ damals feine neuen Melobien ju beffen Liebern erscheinen. Goethe wurde junachft bon bem Theater, ber Runftausstellung und ber leibenschaftlichen Sorge für die Literaturzeitung, die er Jena zu erhalten suchte, in Ansbruch genommen. Wohl im Oktober ober November bichtete er zu Jena bas Spottgebicht auf Robebues Garten (Invektiven 1), ben biefer eben nach Lobers Abgang bezogen hatte; bie Spite beffelben ift wider Robebues Angriffe auf das weimarer Theater aerichtet. Das bom beften humor burchwehte Gebicht ift in Strophen bon vier trodaifden Dimetern gefdrieben, bon benen bie geraben Berfe reimen. In bas Enbe bes Jahres gebort wohl ber Spruch, welchen Goethe in bas Stammbuch feines Sohnes ichrieb:

> Gönnern reiche das Buch und reich' es Freunds und Gespielen, Reich' es bem eilenden hin, der sich vorüber bewegt. Ber des freundlichen Morts. des Namens Gabe dir spendet, Säufet den eblen Schat bolben Trinnerns dir an.

Alls Goethe am 24. Dezember von Jena nach Beimar zurücklehrte, scheint er bem Sohne zum Beihnachtsgeschenk ein Stammbuch (er pflegte solche beim Papierhändler hertel in Jena zu kaufen) mitgebracht zu haben, in welches er sich zuerft,

ann Schiller und Frau bon Stael, die bom Dezember bis jum .. Marg in Meimar war, fich eintrugen.

Am 27. Januar sandte er an Gichftädt gur Aufnahme in ie Literaturzeitung bas "geheimnisvolle" Difticon:

Bie Du Bertrauen erwedft, o Genius anderer Belten, Debr ale ber irbifche Mann zeige Dich felig und reich !

Die Berfe beziehen fich auf einen Lefer, ber Goethes Dichtung ind Ctreben ju irbisch fand und fich bagegen seines Bertrauens uf eine bobere Welt rübmte, weshalb benn Goethe ibm municht. af ber von ihm verehrte Genius ihn auch felig und reich machen noge. Bu anhaltenber bichterischer Thätigkeit konnte er nicht jelangen. Die im Februar begonnene theatralische Bearbeitung eines Bos mufte er balb jurudlegen, bagegen mar es ibm eine roße Angelegenheit, fich über bie in vier Banben erschienenen Ib. ifden Gebichte bon Bokeingebend mit ber bochften Anerkennung "Gine Zusammenftellung ber Art (nach ben uszuibrechen. ichtarten und in biefen nach ber Sahrszahl geordnet), die schon ehrern Dichtern gefiel," bemerkt er, "beutet besonders bei bem frigen auf rubige, gleichförmige, ftufenweis erfolgte Bilbung, b gibt uns ein Borgefühl, bag wir in biefer Sammlung, jr vielleicht als in einer andern, bas Leben, bas Wefen, ben ig bes Dichters abgebilbet empfangen werben."

Bu Jena brachte Goethe am 23. Juni ben gegen bie rankenbe Polizei gerichteten muntern Trinkspruch aus:

Johannisfeuer fei unverwehrt, Die Freube nie verloren! Befen werben immer ftumpf gekehrt Und Jungens immer geboren.

Beziehung er in den Annalen unter diesem Jahre angibt. Juli gehören die Kenienberse an, die er am 4., 25. \text{\chi}. an Sichstädt zur Aufnahme in die Literaturzeitung \text{\chi} bes sprische Gedickte 1 — 3.

sanbte mit ber Bitte, fie zuerst Bog vorzulegen, ob biefer etwametrische Bebenken bagegen habe:

Sieh! bas gebändigte Boll ber lichtichen mudenben Rauze Ruticht nun felber, o Rant! über bie Bollen Dich bin. \*)

Schon vom Gifte burchwühlt, gebiffen und wieder gebiffen, Bater und Sohn! D! Weh! heilige Plaftit, o weh! \*\*)

Offen zeigt fich bie Pforte bes bergabstürzenben Walbstroms;
Doch in die offene kehrt nimmer das Wasser zurück. —
Ja boch! es kehret zurück! Schon steigt es in Wolkengebild auf,
Riebet, erhöhresten Schwungs, morgengeröthet binan. \*\*\*)

Der Dichter wollte in biesen Distichen nicht bloß falschen Beftrebungen entgegentreten, sondern sich zugleich in strengern Herametern nach ben Grundsägen von Bog versuchen.

<sup>\*)</sup> Das Gedicht schiede Goethe mit einer zum Abbruckeingesandten geschäftlichen Anklindigung einer Denkmilnze von Loos auf Kant, deren Rückseite den Genius der Philosophie auf einem von Eulen gezogenen Wagen mit einer lateinischen Suschrift Böttigers zeigt, welche im Deutschen laute: "Lichtschen Gefligel bezwang er und streuete strabsendes Licht aus." Goethe ließ es so einrichten, daß unter der Anklindigung der abschließende Strich stand, unmittelbar unter diesem als literarische Gabe das Distiscon, wodurch bessehung auf die Denkmiluze deutlich hervortrat. Die Verse treffen eben Böttiger, der die Denkmiluze auf den versterbenen arosen Philosophen angegeden batte.

<sup>\*\*)</sup> Gegen Campes Deutung ber Gruppe bes Laotoon in beffen Reife burch Dentichland und Frantreich. In Wiberspruch mit Goethes Deutung erklärte bieser, Bater und Sohn seien wiederholt von den Schlangen gebiffen worden, und bieje fibren noch fort zu beigen, wenisstens ihr Gift der Aunde einzusprigen. Goethe bezeichnet biese Deutung als einen hohn auf. bie eble alte Plaftit, als eine so schreckliche Berlegung dieser eblen alten Plaftit, wie jene giftigen Schlangenbiffe. Der Bechsel in "D! Beb!" und "o weh!" in verfotebenem Sinne ift absichtlich.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Berse beziehen sich auf ben ewigen Kreislauf ber Wasserblung, baf bas aur Erbe fallenbe Wasser verbampft wieber jur Sobe fteigt und Wolfen bilbet. Gegen welche beichränkte Aeuserung ber Zeit biese beiben Difticen gerichtet find, ift noch nicht ermittelt. Anderer Art ift ber flebzehnte Spruch ber Weifsagungen bes Balis.

Als Goethe am 7. Ruli von Reng nach Weimar gurudfebrte. bielt er fich an die Bollendung ber neuen Bearbeitung feines Gos, bie ibm enblich im August mabrend feines Aufenthaltes in Lauchstebt gelang. Neu find bier bie Scherzverfe von Selbig (II, 10), die Stegreifreime bes von Giferfucht und Liebe gequalten Frang (III, 6) und ber auf Thorheit und Liebe bezügliche Rastenspruch Abelheibs (IV, 18). Die fehr leicht behandelten Berfe find paarweis reimende jambifche Dimeter, die willfürlich mannlich und weiblich auslauten; in ben vier Berfen von Selbig baben wir einen breifachen Reim, mabrent ber erfte Bers reimlos ift; ber mittlere Reimbers ift absichtlich bedeutenb länger. Bu ben beiben erften Aufzügen, bie am 29. September für fich allein gegeben murben, bichtete Goethe einen Epilog eines Narren in shatesbearescher Weise (Epigrammatisch 99). Bei ber unglidlichen Bearbeitung feines alten Got batte Goethe, ber fie mit Gewalt burchgefest, fich fo abgeftumpft, bag es ibm unmöglich war, zu ber Ankunft ber mit bem Erboringen vermählten ruffifchen Grofifürstin ein Restspiel ju liefern, bas Schiller an feiner Statt übernehmen mußte. Auch bie Ibrifche Dichtung berftummte gang, wie fie benn icon feit langerer Reit nur gelegentlich in wenigen Berfen fich geregt hatte. Noch weniger tonnte fie mabrend ber traurigen fünf ersten Monate bes Sahres 1805 fich beben, die nach längerer Krankheit ber beiben berbunbeten Dichter unserm Goethe am 9. Mai in Schiller bie balfte seiner Seele raubten. Als er nach Schillers Tob ber Bergogin Mutter bie ihr gewibmete Schrift Bindelmann unb fein Sabrbundert überfandte, ichrieb er bagu bas Difticon:

Freundlich empfange bas Bort laut ausgefprochner Berehrung , Das bie Barge mir faft ichnitt von ben Lippen binmeg.

Es war wohl bas erfte bichterische Wort, bas er nach bem

Schon am 25. Mai hatte er an Eichstädt geschrieben, ber Berfasser prostituire sich zuweilen durch Unwissenheit ober Borschnelligkeit. Wahrscheinlich gehören sie in die Sommermonate.

Bum 30. Januar 1806 bichtete Goethe nach ber Delobie bes God save the King bas unter ber Begleitung eines breukischen Trompeterchors bon allen Anwesenden im Theater gefungene Lieb: "Berglich und freubevoll" (am Enbe ber Masten: guge), bas mit Begiebung auf bie Bergogin, beren Geburtstag man feierte, Die hoffnung auf ben Frieden gubersichtlicher ausfprach, als es bie Lage ber Dinge erlaubte; es follte eben nur bie in banger Angft schwebenben Bergen an bem festlichen Tage beruhigen. In ben Anfang bes Rahres fällt auch bas luftige Lieb Vanitas! vanitatum vanitas (gesellige Lieber 12). eine auf äufere Beranlaffung gemachte Barobie eines geiftlichen Liedes. Auch von ben wenigen noch ungebrudten Liebern, welche bie neue Ausgabe brachte, werben einige um biefe Beit fallen. Babrend Goethe mit ber Durchficht ber Gebichte beichaftigt mar, fcrieb er auch die bedeutende Anzeige von des Anaben Bunberborn, in welcher er fich über ben Werth ber fogenannten Bolfflieber mit liebeboller Anerkennung ausspricht. Sie feien so mahre Poefie, als fie irgend nur fein konne. "hier ift die Runft mit ber Natur in Ronflitt, und eben biefes Werben, biefes wechselseitige Wirken, Dieses Streben icheint ein Biel ju fuchen und es bat fein Biel icon erreicht. Das mabre bichterifche Benie, wo es auftritt, ift in fich vollendet; mag ibm Unvollkommenbeit ber Sprache, ber äußern Technik, ober was fonft will, entgegenstehn, es besitt die bobere innere Form. ber boch am Ende alles ju Gebote fteht." In ben April fallen bie vier Gebichte für bas Album Febergeichnungen, bas Tifchein ber Bergogin Mutter gefandt hatte, eines in ihrem, eines in ber

Fraulein von Göchaufen, eines in Mehers, eines in eignem Ramen. Sie find fammtlich in gereimten trochaischen Dimetetn, aber mit verschiebener Reimform geschrieben.

Die Durchficht ber Gebichte warb unter Beihülfe bes Sauslehrers seines Sohnes, bes vor brei Jahren aus Italien zurudgekehrten Riemer, jebenfalls bor ber Ende Runi angetretenen Reise nach Karlsbab vollenbet. Es galt hier die brei verschiedenen Sammlungen ber Gebichte, bie beiben Abtheilungen ober Bucher 'ber Ausgabe 1789 (a), bie Lieber, Ballaben und Romangen, Elegien, Spigramme und sonstigen epigrammatischen Dichtungen ber neuen Schriften (b) (bie Theaterreben waren mit Recht von biefem Bande ausgeschloffen) und bie gefelligen Lieber (o), in paffender Ordnung zu verbinden und einige neue einzuordnen. Boethe entschloft fich amischen bie Lieber, welchen biesmal auch bie gefelligen eingefügt wurden, und bie Ballaben und Romangen eine Abtheilung vermifchte Bebichte einzuschieben, bie freilich nicht gludlich gewählt war. Die Zueignung, welche bie erste Ausgabe ber Werke begonnen batte, fiel weg und ward wieber mit ben Gebeimniffen verbunden, ju benen fie urfprunglid gebort batte. Den Anfang bilbet bas Lieb an bie Bunftigen, womit auch b begonnen batte; barauf folgen die vier erften Lieber bon a, nur bas Stirbt ber Ruchs ift mahrscheinlich ber Abmechs lung wegen bor Beibenröslein getreten; baran ichließen fic bas zweite bis vierte Lieb von b und die beiben ersten von c (bie Sabrszahl 1802 fiel meg), weiter nach bem aus a genommenen Bechfellied zum Tange von c 20. 19 und bie in b etwas fpater folgenden Gedichte Antworten, verschiebene Empfindungen und Wer kauft Liebesgötter? Dann folgen brei Lieber aus a aber mit Umftellung bes zweiten und Ginschiebung bes Liebes an bie Ermählte aus b. weiter zwei aus b. eines aus a. und

sas in b übergangene aus bem Mufenalmanach auf 1799 mit ber neuen Ueberschrift am Rluffe (ftatt an meine Lieber), aus a bie Freuben, aus b Abichieb, wieberzweigus b. eines aus a und zwei aus b. hiermit find bie aus b genommenen Lieber, bie in dieje Abtheilung kommen follten, ju Enbe, nur an Mignon Mufen und Grazien und an Lina maren noch zurudaelaffen letteres um ben Abichluß zu bilben. Run folgen aus a 10 Lieber (bie 7 letten gang in ber bortigen Folge), 5 aus c (4-6. 8. 14), aus a auf bem See und bom Berge, aus c frubzeitiger Frühling, aus a Berbftgefühl und raftlofe Liebe, bann wieber aus c vier Lieber (9. 10. 12. 11.), aus b an Mignon, aus c Bergichloß, aus a Geistesgruß mit sieben unmittelbar barauf folgenben, nur baselbst burch ben Fischer und Erlfonig unterbrochenen Liebern. Darauf tommen feche bier jum erftenmal gebructe Gebichte. Unter ihnen fteben an aweiter und fechfter Stelle bas bier febr ungeborige Rathfel von 1802 (oben S. 278) und bas Lied Vanitas! aus bem Anfange bes Sabre. Derselben Zeit möchte bas an britter Stelle ftebenbe Sonett (Cbigrammatifch 1) angeboren, welches bas Morgenblatt icon am 5. Januar brachte. Bei ben brei übrigen, Stoffeufger, Berfektibilität und Borfchlag jur Gute (Epigrammatifch &. 5. 7), tann man zweifeln, ob Goethe fie in ber letten Reit gebichtet, ober aus feinen alteren Papieren ausgewählt habe; am mabricheinlichsten burfte ein früberer Urfbrung für bas Den Schluß bilben eigentliche Lieber, bie beiber erfte fein. topbtischen Lieber (a). Musen und Grazien (b). be Rattenfänger, Frühlingsorakel (c) und an Lina (b Die Anordnung ift, wie in a, eine burchaus bunte, ber Fo wie bem Inhalte nach, wenn auch juweilen eine Reihe abnlie Bufammenfteben. Die Folge von a warb mehrfach umgeftellt, befont

aber burch bie aus b und c eingefügten und bie neu hinzugekommenen unterbrochen. Bon manchen fieht man nicht, weshalb fie nicht in ber zweiten Abtheilung ihren Plat gefunden haben.

Diefe, permifchte Gebichte überichrieben, beginnt mit ben in berfelben Rolae gegebenen 30 erften Gebichten ber zweiten Abtheilung von a: baran ichließen fich ber Chinese in Rom. ben b noch nicht aus bem Almanach aufgenommen hatte, aus ben Broppläen Phöbos und Bermes und ber Spiege ber Dufe, aus bem Mufenalmanach ber neue Amor. Auf biefe in Diftichen geschriebenen Gebichte folgen bann aus ber aweiten Abtheilung von a Liebesbedürfniß. Anliegen, an feine Sprobe, aus bem Musenalmanach bie Musageten, bann aus a bie bort nach Unliegen ftebenben Morgenklagen, aus bem Almanach ber Besuch, aus c magisches Net, aus a ber Becher und Rachtgebanten und bie wohl in biefes Krubjabr fallende Stropbe an Silvien. Die lettere ift an bie reizende Silvie von Riegesar in Drakenborf gerichtet. Nach ben Nachtgebanken folgen aus a Ferne, Liba, Rabe und Sorge, bie von biefen bier nur burch bie an Silvien gerichteten Berfe getrennt find. Daran ichließen fich die 10 Gedichte, welche ben Schluß ber zweiten Abtheilung von a bilben, bon bem nach Anafreon gedichteten an bie Cicabe an. Den Schlug bilbet bie aus bem Almanach genommene Sangermurbe, bier Dithbrambe überschrieben.

Die britte Abtheilung, Romanzen und Ballaben, gibt bie in b stehenben in berselben Folge wieber, nur ist aus c nach bem Blümlein Wunberschön Ritter Curts Brautsahrt unbnach ber Müllerin Reue die bramatische Ballabe Wanberer und Pächterin eingeschoben. In der folgenden Abtheilung sind die Elegien, ganz wie in b, in zwei Bücher geardwet.

Rach ihnen folgen die von d noch ausgeschlossenen zwei Spisteln. Den Schluß bilben, wie in b, die Spigramme, die Beissaungen und die vier Jahrszeiten. Für einen spätern Band sind Hand Sand Sachs und die Geheimnisse ausbewahrt.

Was ben Text betrifft, so hat Goethe fich in ben Liebern, ben bermischten Gebichten und Ballaben nur an febr wenigen Stellen eine fleine Aenberung erlaubt, fo im neuen Amabis, im Liebe an Belinben, im Berafdlok, im Blumden Bunberfdon. im Schatgraber, in ber Müllerin Berrath; einige anbere Abweichungen find Drudfehler, wie im Beilden, im Befud, im Gefang ber Geifter. Auch bier war Goethe nicht im minbeften bemüht, reine Reime überall berzuftellen; bie Sauptsache ichien ibm ja, wie er in einer Xenie saat (zahme Xenien V. 71), ben Gebanken rein zu haben; bas mar ibm alle Reime werth. Wie oft bie Reimnoth ben Ausbruck gefährbe, war ihm aus anberer Beispiel nur ju fehr bekannt, und er fah in ber ju weit gebenben Reinheit ber Reime eine ungebörige Schranke. In ben Glegien finben fich brei Abweichungen im neuen Baufias (V. 5. 62. 96), eine Beranderung in Cuphrofpne; in hermann und Doros thea ift bie ursprüngliche Legart bergestellt. Daffelbe ift mebrfach in ben venediger Epigrammen gescheben, die auch sonft an manchen Stellen Beränderungen erfahren haben. Auch bie andern Spigramme find bie und da verbeffert, am bedeutenbsten umgestaltet bas Epigramm Bhilomele.

Im August hatte Goethe mit Luben die von diesem ausführlich beschriebene Unterredung, in welcher er ein paarmal im Namen des Mephistopheles Spottverse aus dem Stegreise hersagte, die Luben nur ungenau wiederzugeben wußte.

Rurz vor bem Deutschland bufter brobenden Unglude bichtete er am 5. Oktober zu Jena die Berfe:

Bu unfers Lebens oft getrübten Tagen Gab uns ein Gott Erfat für alle Plagen, Daß unfer Blick sich himmelwärts gewöhne, Den Sonnenicein, die Lugend und das Schöne,

nige Bochen nach ber Plünberung von Weimar und seiner 19. Oktober erfolgten kirchlichen Verbindung mit seiner ristiane Bulpius, an die er die Metamorphose der Lanzen gerichtet hatte, am 10. November schrieb er, wie er seinem Tageduche anmerkt: "Texameter zur Morphologie". ihrscheinlich versuchte er damals schon die Metamorphose Thiere (Gott und Welt 8), die er erst vierzehn Jahre ter bei passender Selegenheit, neu durchgesehen, erscheinen ließ. ch die gereimten jambischen mit Anapäsien untermischten se "Ist erst eine dunkle Kammer gemacht" (zahme Kenien 1, 9) werden von Riemer und Edermann in dieses Jahrett.

Unterbessen hatte Goethe sich mit großem Sifer ber weitern rchsicht und Zusammenstellung seiner neuen Ausgabe gewidmet, bei er zum Faust manche neue Szenen bichtete, an andere, che in den neuesten Jahren entstanden waren, die letzte Hand e. Erst im März erschienen die vier ersten Bände seiner en Ausgabe, die in den bewegten Zeiten ziemlich spurlos übergingen. Das wenige Neue, was die Gedichte boten, nebst: Laune der Berliebten und Clpenor, schien der welt nicht so bedeutend. Der im April ersolgte Tod der zogin Mutter erregte in ganz Weimar iebhafte Trauer. ethe widmete ihr ein in Prosa abgesaßtes Lebensbild. Bom Mai ist der Stammbuchspruch an die nach Dresden zu ihrer tern Ausbildung gehende Walerin Karoline Bardua:

Wie wir Dich in uufrer Mitte Ueben Dein Talent gefebn,

## Mögeft Du mit gleichem Schritte 3mmer, immer vorwärts gehn!

Da bie Beimarer Schauspieler, benen bor furgem in ber erften Darftellung bes Taffo bas Bochfte gelungen mar, biesmal, ftatt in bem veröbeten Lauchsteht, ben Sommer in Leibzig spielen follten, fo fchrieb Goethe zu ber auf ben 24. Dai feftgesetten Eröffnung ber bortigen Borftellungen einen bon ber Schauspielerin Bolff zu fprechenben Brolog, in welchem fie, nach. bem fie ber Umftanbe gebacht, welche biesmal bie Beimarer Bofbubne nach Leipzig geführt, die freundliche Theilnahme ber fo hochgebilbeten Stadt für die fremben Schausvieler fich erbittet, bamit ihnen in biefem Raume ber bon außen fehlenbe ermunichte Friede zu Theil werde. Die neue Ausgabe batte er fo gefördert, bağ er, ebe er Mitte Dai nach Jena ging, um fich bon bort balb nach Rarlsbad zu begeben, bie weitern Bande mit einziger Ausnahme bes letten jum Drud abicbiden tonnte. Der achte enthielt außer bem vervollständigten erften Theil bes Fauft, ber fo manches bochft bedeutende Neue, auch vieles Bprifche bot, bie Bub. penspiele, Sans Sachs, Miebing, bie driftliche Legenbe, bie Bebeimniffe (mit bem früher babon getrennten Anfange). ben Cpilog ju Schillers Glode, ben icon bas Taichenbuch für Damen auf 1806 gebracht hatte, und bie gang neuen Barabeln. Der Dichter hatte fich vorgesett, bas Wefen ber Barabel nach ihren verschiedenen Richtungen in einer Babl von Mufterftuden barguftellen, batte es aber nur zu einer einzigen in zwei Theile gerfallenden gebracht, der ein Meifter einer ländlichen Soule (Parabolisch 35) überschriebenen. Dennoch hatte er baraus eine besondere Abtheilung Parabeln gemacht, wozu er bemertte: "Werben fortgesett bis jum Dugend, wodurch man ben bier angebeuteten Charafter bollig ju umzeichnen bofft und jugleich

unserer Zeit, welche bas Charakteristische in ber Kunft so sehr zu schäßen weiß, einigen Dienst zu leisten glaubt." Die Parabel scheint er eben zum Zweck bieser neuen Ausgabe bearbeitet zu haben, um die verschiebenen Arten der lyrischen Dichtung zu vertreten. Da er eine christliche Legende nach der ihm vorschwebenden Kunstsorm gab, so wollte er im Gegensat dazu auch Muster der Parabel bieten. Der neunte Band der neuen Ausgabe brachte vor den Theaterreden zum erstenmal die Maskenzuge, soweit er sie hatte aussinden können.

Bon Jena begab Goethe fich Ende Mai nach Karlsbad, mo ibn bie Erzählungen zu ben Wanberjahren beschäftigten. traf er wieder ben Rapellmeister himmel, ber immer vor seiner Wohnung porüberritt. Auf ibn bichtete er bie leichten Scherge verfe an Uranius (an Berfonen 26), wie er ihn griechisch nannte. Nach ber Rudfehr ferieb erhu Beimar in furger Reit bas icone Feftspiel auf die Rudfehr ber feit Beimars traurigen Tagen abmefenden Erbpringessin. Sier bebiente er fich in Nachahmung ber Alten neben bem jambischen Dimeter längerer und fürzerer trochaischer Berfe. Im Oftober ichrieb er beitere jambifche Berfe in bas Album, bas er für bie Bringeffin Karoline mit Beichnungen ausgestattet hatte; humoristisch gebenkt er bier ber Beichichte biefes Albums, bas er am Tage bor bem Unglude bei Jena gekauft hatte, und seiner bei geringer Anlage unüberwindlichen Zeichenluft. Mit bem Blane ju einer neuen bramatischen Dichtung, in welcher er fich ber verschiebenften antiken Bersmake zu bedienen gebachte, begab er fich am 11. November nach Beng, wo er ben Anfang bon Banboras Dieberfunft ausführte, balb aber in Folge romantischer Aufregung zu leibenschaftlicher Dichtung von Sonetten im Weltstreite mit bem in Jena getroffenen Zacharias Werner hingeriffen warb.

unsere Sinleitung zu ben Sonetten. Die "Sonettenwuth" war mit dem Ende des Jahres vorüber, doch ging er die ihm gelungenen mit der Absicht durch, sie zu veröffentlichen, wozu es indeß nicht kam. Bon seiner heitern Stimmung zeugt die launige Ballade Wirkung in die Ferne (Balladen 22), welche er im Januar 1808 Riemer diktirte. In der achtversigen jambisch-anapästischen Strophe reimen die vier ersten Berse wechselnd, die andern paarweis, und zwar besteht das erste Reimpaar bloß aus zwei Jamben; nur in den beiden ersten Strophen ist B. 6 um einen Fuß länger. Zunächst wandte er sich der Weiterdichtung der Pandora, dann den Erzählungen für die Wanderjahre zu.

Sein biesmaliger Sommeraufenthalt au Rarlsbab war febr beiter: besonders erfreute ibn in ber erften Reit die Berbindung mit ber altbefannten Familie Riegefar. Am 21. Juni wünschte er ber anmutbigen, mit inniger Liebe an ibm bangenben Silvie bon Biegefar in einem Gebichte, ju bem er launig einen ihm gufällig in die Sande gefommenen gereinten Gludwunsch eines nach Bethlebem in Nordamerifa ausgewanderten Serrenbuters an feine in Serrenbut jurudgebliebene Tochter ju beren elftem Geburtstag benutte. Den 2. Juli mar Banbora bis qu einem Sauptabidnitte vollendet. Gegen ben 25, (bie Reimschrift erfolgte am 27.) bichtete er bie Stangen auf bie Erbpringeffin Auguste bon heffen-Raffel, die in die Mitte eines großen, mit Abbilbungen ber von ihr auf ber Reife gesehenen Gegenben am Ranbe geschmüdten Blattes von tunftgewandter Sand geschrieben werben follten (an Berfonen 31). In ben biegiährigen farlebaber Aufenthalt fallen auch bie Berfe, bie Goethe in bas Stammbuch ber Frau S. D. von Berg fdrieb, die aber nicht urfprünglich bafür beftimmt gewesen fein werben:

Wie es bampft, und brauft und spriihet Aus der unbekannten Gruft! Bon geheimem Fener gliihet Heilsam Wasser, Erbe, Luft. Hilfbeblirftge Schaar vermehrt sich Täglich an dem Wunderort, Und im Stillen heilt und nährt sich Unser Herz an Freundes Wort.

Auf ber Rückreise bichtete er am 12. September zu hof bas the, ben innigen Bolkston so schön anschlagende Lieb ber bschmiebgesell (Lieber 18), wohl burch eine auf bem e gemachte Beobachtung veranlaßt. Daß in ben einsachen ersigen jambischen Strophen die geraden Berse alle auf den reimen, im ersten Theile (mit Ausnahme der zweiten, spätern Strophe) der vierte Bers immer auf Lädchen, weiten auf Mädchen auslautet, gibt dem Ganzen einen ibern launigen Ausdruck.

Das meist ber Farbenlehre und ber Dichtung ber Wahls vandtschaften gewibmete Jahr 1809 brachte nur wenige he Blüthen. Zu ber schönen bramatischen Ballabe Johanna us, früher Schön Suschen genannt (Ballaben 7), wurde he burch eine Aufforberung von den Landsleuten der aufungsvollen Heldin veranlaßt. Er hatte sich mit ihr schon regetragen, als er am 29. April sich nach Jena begab, wo inen neuen Roman endigen wollte, aber gleich am Ansange inem bösen Ansale seines alten Uebels litt. Als er sich er zu erholen begann, griff er gleich am 11. Mai die Ballade welche er am 21. vollendete und gleich darauf brucken ließ, ganz besondere Wirkung macht das refrainartig an den ng tretende die äußere immer wachsende Gesahr schilbernde paar, das in den brei ersten Strophen durchweg benselben

Reim brauft, fauft, in ber bierten erbraufts, faufts, bat. erst in der folgenden letten Stropbe, nachdem die wilde Rlut fich beruhigt bat, einen andern Reim zeigt. Die auf biefes Reims paar folgenben Stropben haben ungleiche Lange, bon zwölf bis ju vier Berfen. Die paarweis reimenden Berfe find alle jambische Dimeter, in benen aber häufig ber Anapaft eintritt. Gine neue Art volksmäßiger Balladen mar bem Dichter, bem bie beabsichtigte Wirkung eben fo klar vorschwebte als die aus ber genauen Betrachtung ber Bolfelieber fich ihm ergebenben Mittel jum 3wede, bier bortrefflich gelungen. In benfelben Sommer gehören die wohl mahrend einer beitern Mablzeit bei Rnebel bon Goethe aus bem Steareif gemachten versus memoriales auf Ofens natürliches Spftem ber Erze (nach beffen 1809 in ben Ofterferien geschriebenen Grundzeichnung bes natur. lichen Spftems ber Erze) und Anebels natürliches Spftem bes Organisch-Gebachnen (in ber Ausgabe von Bempel III, 203).

Nach Vollenbung ber Dichtung und bes Druckes ber Wahlverwandtschaften kehrte Goethe nach Weimar zurück, wo er ber in seinem Hause unter Sberweins Leitung seit mehrern Jahren bestehenden kleinen Singschule sich erfreute, in welcher mit Borliebe Zelters Kompositionen von seinen und Schillers Gedichten vorgetragen wurden. Bon Reichardt erschienen in diesem Jahre Goeth es Lieder, Oben, Balladen und Romanzen in drei Abtheilungen. Manche einzelne Lieder waren von andern Tonkünstlern mehr oder weniger glücklich gesetzt worden. Bethovens wunderbare Kompositionen goethescher Lieder fallen frühestens in den Winter 1809 auf 1810. Der neueste Lebensbeschreiber Beethovens, L. Rohl, glaubt, daß die in dem gereisten Manne mit Gewalt hervorbrechende glühende Reigung zu Therese Malsatti diesen zur Komposition von Goethes warmen Liedes.

und Sehnsuchtslieber getrieben. Goethes Sehnsucht erschien schon im Jahre 1810, in welches auch herz, mein herz, Wonne ber Wehmuth, mit einem gemalten Banbe und Freudvoll und leidvoll gehören. Früher fällt das Mailied. Der Dichter fand sich burch Zelters sich enge anschmiegende Lieber viel heimlicher angezogen als durch Beethovens mächtige Tongewalt.\*)

Meukere Beranlaffungen wedten im nächften Sabre (1810) feine Iprifche Mufe. Auf bem bon ber Großfürstin veranstalteten Stadthausballe ju Ghren bes Geburtstages bes Erbpringen, bes 2. Februar, follte ein von Goethe angeordneter romantischer Festua gur Aufführung fommen, in welchem bie verschiebenen Dichtungen. benen die mittelalterlichen Fürsten und besonders die Ahnen bes bergoglichen Saufes eine vorzügliche Neigung geschenkt batten. in manniafaltigen bebeutenben Gestalten erschienen und burch einen Minnefanger und Belbenbichter in bezeichnenben Stanzen erflärt wurden. Die 27 bagu gehörenden Stangen entstanben in verhältnifmäßig turger Beit, ba ber Entschluß zu bem Reftquae erft am 22. Januar gefaßt war. Bum Geburtstage ber Groffürftin, bem 16., wurde die Aufführung wiederholt, aber mit Beziehung auf die Gefeierte ein Mastenzug ber ruffischen Nationen bingugefügt. Bu letterm lieferte Goethe ein Reftlieb, ein Gaftlied und ein Brautlied, eine bergliche Unsbrache an bie mit bem Erbbringen von Medlenburg verlobte, bem Dichter fo febr am Bergen liegende Bringeffin Raroline. Die gemählten eigenthumlichen Bergarten find recht bezeichnend. Much Relters Liebertafel trieb ben Dichter au einzelnen Liebern. Gine Boche por bem zweiten Reftzuge (bie Gedichte batte er am 8. Februar begonnen) fanbte er an Belter, bas für jene gebichtete, fpater Rechen ich aft überschriebene beitere

<sup>\*)</sup> Bgl. Reigmanns "Gefcichte bes beutiden Liebes" S. 212 ff. Goetbes ibriide Gebichte 1 - 3.

٠

Gefellichaftslieb (gefellige Lieber 16), in welchem ber Gebante, baf jeber in feinem Rreise tuchtig wirten, Rraft und Chelmuth bemabren muffe, ftatt truben Traumereien fich bingugeben, in belebter Beife zur Darftellung gelangt. Goethe, ber bie Gintoniafeit ber gewöhnlichen leeren, oft trubfeligen Gefellichafts. lieber bedauerte, hatte bier eine gang neue Form erfunden, indem er bie einzelnen Berfonen bervortreten, fich und ibr Thun aus-Die einzelnen bebienen fich ber gewöhnlichen fprechen liek. ameitheiligen achtverfigen trodbaifden Stropbe, ber Chor einer gang gleichen vierverfigen. Schillers Lieb an bie Freube ift in berfelben Form geschrieben, nur hat bie Stropbe bes Chors bort eine andere Reimftellung. Belter erfreute ibn gleich barauf mit einer febr gelungenen Rombofition feiner Sobanna Sebus. welcher er eine Melobie feiner neuen Lieber beifügte. Der aludliche Erfolg, ben fein Gefellschaftslied bei Belters Liebertafel am Geburtstage ber Ronigin gehabt, ermunterte Goethe au bem Liebe Ergo bibamus (gefellige Lieber 17), bas er Enbe Mary bichtete. Belter, ber es bereits am 3. April erhielt, fette es sogleich in Musik. hier herrscht wieder ein gang anderer Ton, ber beitere Uebermuth bes Bergeffens aller Roth und alles Rummers in frobem Freundestreife. Die Bersform ift bazu gang portrefflich gewählt. Es find bieselben Berfe, in welchen Schillers Reiterlied und bie vier Weltalter gebichtet find, aber während bei Schiller die Strophe blof feche Berfe bat. ba am Schluffe ein Reimpaar eintritt, baben wir bier im ameiten Theile ber Strophe einen breifachen Reimbers und jum Abichluß einen fleinen auf Ergo bibamus ober Bibamus gang gleich bem zweiten und vierten auslautenben Bers, woburch bas Ganze eine eigenthümliche Ginbeit und lebendige Frische erhalt.

Am 12. April begab fich Goethe nach Jena, wo er, mit

em Drude ber Farbenlebre beschäftigt, am 18. Riemer bas auf emton fvottenbe Gebicht Ratenpaftete (Barabolifc 2) in erversiaen jambifden Strophen ichrieb, in welchem bie Lebre, elde die Kabel bewahrheiten foll, vorber ausgesprochen wirb. ür bie am nachften 25. Mai erfolgenbe Gebachtnikfeier Schillers uf bem Theater bichtete er eine neue Strophe jum Schluf bes viloas gur Glode. Den 16. trat er bie Reife nach Rarlsbab 1. hier ichrieb er auf ben Dunich ber farlsbaber Burgericaft ier Gebichte auf bie Anwesenbeit ber Raiferin von Deftreich. e am 6. Juni in Karlsbab ankam und bis jum 22. blieb. on biefen bas bergliche Gefühl feiner Berehrung in murbigfter orm aussprechenden Gebichten ift eines in Sonettenform, eines t Stanzen gebichtet, bie beiben anbern in eigenthumlichen Arobben aus trochäischen Dimetern und um eine Splbe fürgern In beiben gebt ein vierverfiges Spftem bon wechselnb imenben Dimetern voran, auf die einmal eines aus fünf Berfen ilgt, bon benen die Dimeter B. 2-4 aufeinander reimen und benfo bie beiben andern um eine Splbe fürgern Berfe; bas aberemal haben wir ftatt fünf feche Berfe, von benen 1 und 6 urzere Berfe), 2 und 5, 3 und 4 (volle Dimeter), reimen, alfo ne diaftische Reimstellung gewählt ift. Des Abbate Casti nicht febr ehrbare, aber aukerorbentlich schöne" galante No= ellen in Stangen, von benen Goethe einige in Stalien vom Dichter ibft batte lefen boren, tamen ibm in Karlsbad zufällig gedruckt t die Sande, und veranlakten ibn, fich in einer abnlichen eroiden Ergablung zu versuchen, bie aber eine fittliche Wendung aben follte. Das in Goethes Werke nicht mit aufgenommene. ber icon 1861 befannt geworbene Gebicht bas Tagebuch ift n Meisterstud anichaulicher Schilberung finnlich verfänglicher uftanbe und, man möchte fagen, finnlich-fittlichen humors, aus

welchem ein rein menschlicher Sinn schalthaft uns entgegenleuchtet; baß die Liebe noch mehr als die Pflicht uns der Tugend zu erhalten vermöge, zeigt die mit draftischem Leben fast vor Augen gestellte Geschichte. Goethe würde in diesem Felde manche ähnliche Bersuche gemacht haben, hätte ihn nicht die Beobachtung davon zurückgehalten, daß solche Schilberungen in unserm Bolke als unsittlich und verführerisch gelten müssen. Sine ähnliche Schilberung in Werthers Briefen aus der Schweiz konnte man ihm nicht vergeben. Hier wie dort liegt nichts Selbsterlebtes zu Grunde.

In Teplit, mobin er fich jur Nachfur begab, mar er einige Tage mit Relter gusammen, ber bamals manches aus ber Banbora fette. Goethe aab ihm auch kleinere Gebichte, unter andern auch ben Scherg Schneibercourage (Ebigrammatifch 9), nach einem Bolfeliebe, und die auf benfelben Reim enbenben Berfe genialifc Treiben (Epigrammatisch 28), welche biefer jum Theil gleich in Mufit fette, bas lettere als Ranon, beffen er fcon am 80. Juli gebenkt. Auch ben Spott auf ben Phyfiter Mollweibe, bem Weißmacher (Inveftiven 16), dichtete er in ber heitern Stimmung, bie er in Teplit genoß, veranlagt burch die Mittheilung bes Grafen Reinhardt, daß biefer Mollweide eben in Rachs monatlicher Rorrefpondens gegen feine Farbenlebre aufgetreten fei. Auch bem geiftreich witigen Fürst von Ligne und beffen Tochter trat er febr nabe. Auf ein frangofisches Gebicht bes Fürften, welches feine Unfunft in Teplit als eine Meteorericheinung feierte, ihn als Apostel bes guten Geschmacks, als Chre feines Baterlandes pries und ihm Berlangerung feines Lebens als Kolge feiner Rur weiffagte, erwieberte Goethe:

> In fruber Zeit, noch froh und frei, Spielt' ich und fang ju meinen Spielen; Dann fing's im herzen an zu wuhlen: Ich fragte nicht, ob ich ein Dichter fei,

Doch daß ich liebte konnt' ich fühlen. So bleibt es noch. Ich weiß nicht viel Bon eignen bichterischen Thaten. Man sagt, mir sei als Ernst und Spiel Richt übel bies und jen's gerathen. Gern hör' ich Gutes von der Kunst, Der ich mein Leben treu geblieben, Doch mich in meinen Freunden lieben, Dies, ebler Mann, dies ist die schönste Gunst.

ftellte er also das Glück ebler Freundschaft hoch über sterischen Erfolge, die er bescheiden seiner natürlichen Bezuschreibt, nur die Liebe zur Kunst nimmt er für sich ruch. Mit der Tochter des Fürsten hatte er eine Wette igen. Auf den gegen sie verlorenen Gulben schrieb er September die launigen Verse:

Ein Klein Papier haft On mir abgewonnen, Ich war auf Größeres gefaßt; Denn viel gewinnst Du wohl, worauf Du nicht gesonnen, Borum Du nicht gewettet hast.

- ei Tage später dichtete er die Berse Fliegentod (Paras. 8), welche im Tode der Fliege schilbern, wie wir durch Genuß das Leben selbst zerstören. Ursprünglich folgte bierversiges System von wechselnd reimenden weiblichen nnlichen Bersen ein männliches Reimpaar und drei gleicheinnliche Reimverse, die das Ununterbrochene bezeichnend päter trat eine Aenderung ein.
- n Weimar aus ließ Goethe am 18. Rovember Zelter mehrte Zigeunerlieb und "einige Lieber und Späße" bie Riemer aus seinen Papieren aushob; unter biesen h das Gedicht Problem (Spigrammatisch 27) befunden ür bessen Melodie Goethe am nächsten 2. Mai ganz bedankt. Zu Jena, wohin er am 23. ging, übersetzte ex

aus der französischen Reisebeschreibung von Stjöldebrand mit Riemers hülfe ein Lied eines sinnischen Mädchens (gesellige Lieder 23), wozu das beigedruckte Finnische ihm das Bersmaß darbot; nur hat dort die zweite Strophe einen Bers mehr und die erste ist gereimt, in den beiden andern sinden sich ein paar Reimberse. Goethe hatte in diesem Jahre seine alten Papiere vorgenommen, da er die Borbereitung zu seiner Lebensbeschreibung betrieb, deren erster Band ihn zunächst beschäftigte.

Am 18. März 1811 erhielt Zelter durch Riemer außer bem finnischen Liebe auch das sicilianische und das Schweizer- lieb (gesellige Lieder 21. 22). Das erstere ist aus Giovanni Meli in einer trochäischen und einer jambischen Strophe ohne Rücksicht auf das ursprüngliche Bersmaß übersett, das Schweizerlied aus dem Bolksmunde mit geringen Beränderungen genommen. Riemer sand beide wohl in Goethes ältern Papieren. Den 22. März nach Tische begann Goethe für den Brinzen Friedrich von Gotha die Kantate Kinaldo, die am 23. durchgesehen ward und schon am 24. in reiner Abschrift vorlag. So rasch bichtete Goethe noch damals, daß er in so kurzer Zeit die in den verschiedenssten Maßen und Reimsormen sich bewegenden mancherlei Lieder zu Stande brachte. Borherrschen trochäische Maße, Dimeter und Doppelstrochäen; daneben sinden sich kleine jambische und jambisch-andpästische Berse, nur einmal bedient sich Kleine jambische und jambisch-amden pästische Berse, nur einmal bedient sich Kleine sintalbo fünsstüger Jamben.

Schon am 13. Mai begab Goethe sich nach Karlsbab, we ihn ber erste Band von Wahrheit und Dichtung beschäftigte. Bur lyrischen Dichtung fühlte er sich nicht ausgelegt; benn bas ihm im heitern Laufe bes Gesprächs zuweilen ein gereimtes Scherzwort entfuhr, wie am 26. Mai (nach Riemers Mittheilung), er wohl auch sonst einem Spruch bichterische Form gab, kommt nicht in Betracht. Schon am 1. Juli war er wieber in Jena,

wo er am 3. bas liebliche Anabenmarchen ber neue Baris biktirte. Ru einer Iprischen Blute fam es auch bier nicht; benn bie Berfe, welche er nach Riemer am 9. Juli aus bem Stegreife ibrad, maren nur ein bon mot, bas bie Unterhaltung brachte. Rur burfte ber biesmal, gang abweichenb von feinen fruberen Dichtungen biefer Art, in Trimetern geschriebene längere Prolog aur Eröffnung ber Borftellungen ber weimarer Schauspieler ju Salle am 6. August noch in Jena ju Stande getommen fein. In ibm zeichnet fich ber berrliche Breis ber burch Reils Surforge mit einem Soolbabe ausgestatteten alten Salzstabt aus. In Beimar, mobin er gegen Enbe August guruckfehrte, unternahm er gegen ben Schluf bes Jahres eine Bearbeitung bon Shateiveares Romeo und Aulie, welche gur Reier bes nachften Geburtstages ber Bergogin gegeben werben follte. Diefe alles Unftokige entfernende, "concentrirte" Bearbeitung begann mit einem neu gebichteten Chorgefange ber Diener in zwei fiebenberfigen batthlischen Strophen, in welchen die brei furgern Berje 3 und 7 mit bem langern 5 und bie übrigen baarweis reimen. Das erfte in biefem Rabre zu Berlin erschienene Bandden ber Befange ber Liebertafel brachte u.a. Ergobibamus, ben Ranon und Broblem.

Bum Geburtstag ber Herzogin am 30. Januar 1812 war er veranlaßt als Begleitung eines Korbes ber schönften Blumen bie Berse zu bichten:

> Bir begegnen bem Entzüden, Bie es jeber fühlen mag, Und mit kindlich heitern Bliden Grußen wir ben schönften Tag.

Auch jum Geburtstage ber Großfürstin, bem 16. Februar, brachte er zwei lleine bichterische Spenben (an Personen 4). Im April reizte ber Nergerüber Jacobis Schrift von ben göttlichen und menichlichen Dingen ibn zu ber Spottbarabel. Groß ift bie Diana ber Epbefer (Runft 12), in fecheberfigen Stropben bon jambischen Dimetern, wobei bie erfte Stropbe eine bon ben folgenden abweichende Reimstellung bat. Aber die immer bebenklichere politische Lage regte ben Dichter fo gewaltig auf, baß es ibn schon am 20. April nach Jena trieb und von bort am 1. Mai nach Karlsbad. Auf biefer Reise wird bas allerliebfte in unfer Sahr geborende Mailied (Lieber 66) entftanben fein, in welchem fich ber alternbe Dichter über alle aufere Roth in frober Empfindung der ewig neublühenden Ratur erhebt und fich als jugenblichen, die Geliebte febnfüchtig auffuchenben Liebhaber in einem bramatifc belebten Bilbeben barftellt. Wir baben bier wieder eine gang eigene Rorm. Amischen zwei febr beweaten fünfverfigen anabaftischen Stropben ftebt eine zweitheilige achtverfige aus fleinen wechselnb reimenben trochaifden Berfen. 3m Buli follte ihn die Untunft bes Raifers und ber ihm fo geneigten Raiserin bon Deftreich sowie beren Tochter, ber Raiserin von Frankreich, ju brei in brachtigen Stangen geschriebenen Gebichten im Ramen ber Bürgerschaft von Karlsbad veranlaffen, in welchen er auf murbigfte Beife fich ber unter ben bamaligen Berbaltniffen fo fdwierigen Aufgabe entledigte, indem er die echt menfchlichen Befühle ju reinem Ausbrucke brachte und bie Bemahlin bes welterobernben Gewaltherrichers, beffen Groke er feiert, als Genius bes Friebens begrüßt. In ben Reimen bat fich ber Dichter unbebenklich die frühern Freiheiten erlaubt; fo reimen trennte Momente fonnte. Gelaute Seite, erzeugt fcleicht, um bon i fi. ei eu nicht ju reben, aber bie Reime find febr bezeichnend und bäufig gang ungewöhnlich. Am 13. folgte er ber Raiferin nach Teplit, wo er fich bestimmen ließ, am 29. und 30. bas kleine Luftiviel bie Wette zu bichten, bas am 5. August jur Aufführung tam. Denfelben Tag ichrieb er an ben Abbate Bonbi ein Sonett zum Dant für ein bon ber öftreichischen Raiferin ibm verebrtes Brachteremplar von beffen Werken. Auch bas Epigramm ben Rubringlichen (Epigrammatifc 34) foll auf ben 5. August fallen. Bum Schlusse einer Borftellung bes Taffo bichtete er eine Ctanze, welche die ber Raiferin fo nabe ftebenbe Brafin Donell als Cleonore an biefe als Sulbigung "gebilbeter und liebevoller Frauen" fprach. Das "hamburgische Morgenblatt" Drient hatte am 30. Juli Goethes vollständige Ueberjepung bes Liebes La biondina (val. oben S. 286) gebracht. Mus ben folgenben Monaten bes Sabres ift uns nur ein Gebicht jum Geburtstag ber Schausvielerin Boiff vom 10, Dezember befannt, bas ber Dichter im Ramen ber Gesellschafterin feiner Gattin, Fraulein Ulrich, und feines Cobnes in paarweis reimenben fünffügigen Samben ichrieb (an Berfonen 36). In unfer Sabr fallen auch bie vier gegen Wolfes Berfuch, die beutsche Rechtschreibung zu verbeffern, gerichteten Berfe bem Buch ftaben fparer (Invettiven 17). Gineneue unveranderte Ausgabe ber Ge bichte war im Laufe biefes Sabres erschienen.

Auch während ber ahnungsvollen Spannung am Anfange bes Jahres 1813 sehen wir Goethe bichterisch aufgelegt. Am 4. Januar bichtete er zu bem beliebten Quoblibet Der Kapellsmeister und die Prima Donna eine Baharie von A. Bianchi völlig um (hempels Ausgabe III, 61 ff.), indem er an die Stelle einer treulojen Schönen, die mit einem Abbe sich eingeslassen hat, einen Liebhaber setze, der hinter dem Rücken der Geliebten sich mit einem andern Mädchen abgibt. Er hat sich reimlojer Berse bedient, und zwar derselben, welche er im Itaslienischen sant; nur hat er in der Mitte, welche in anderm Bersmaße geschrieben ist, einen Bers mehr. Am 15. gleich nach Tisch dichtete er aus dem Stegreif das heitere Lied die

Luftigen von Beimar (gesellige Lieber 20) in einer geläufigen achtverfigen zweitheiligen jambifden Stropbe. leicht fiel eben um dieselbe Zeit die nach ber Melobie bes Liebes "Ramen nennen bich nicht" gebichtete Gegenwart (Lieber 44): wir wiffen, bag biefe in unferm Jahre bei einer Familientafel aus bem Steareif entworfen murbe. Das Morgenblatt batte bas Lieb llelgens am Anfange bes vorigen Jahres mit einer Relobie bon Berger gebracht. Der Tert, ber bort irrig Rean Baul beigelegt war, ichien ibm gar ju matt. Bur Geburtstagsfeier ber Bergogin hatte er biesmal die Ibulle (Kantaten 1) gebichtet, die man freilich mit Recht bunfel fanb. Die Luft, in festlicher Bereinigung an biefem Tage ber Fürftin, von welcher man bas bochte erwarten burfe, bulbigenbe Berehrung ju erzeigen, foll bier jum Ausbrud gelangen; niemand barf fich von ber Freude ausfchließen und eine befondere Berehrung für fich in Anfpruch nehmen. Die wechselnden Bergformen find bezeichnend ausgewählt. Dem biesmaligen Geburtstage ber Groffürftin bereitete Goethe eine gang besonders glangende Feier, nur war er fo unwohl, bas er die Gebichte bagu Riemer übertragen mußte. Am 14. März ftiftete er einen Spruch in bas Stammbuch von Fraulein Ulrich (an Berfonen 31). Den folgenben Tag fchrieb er in eine ber Große fürstin von Meber geschentte icone Brieftasche auf beren Bunich ein Sonett, welches bas frobe Gefühl aussprach, bag Liebe und Treue bie iconften Rrange wibmen (an Berfonen 4). "Ich babe fo gut gedichtet und geschrieben, als es im Mugenblide gebn wollte", außerte er gegen Meher. Das leichte, liebliche Gefunben (Lieber 12), bas in unfer Jahr gebort, fallt wohl um biefe Beit. So hemmte bie angftliche Spannung Goethes Lieberluft nicht.

Um 12. April besette ein preußisches Streifcorps Weimar. Goethe war jest in Folge ber brobenben Rampfe fo fieberhaft

eregt, baf bie Seinigen ibn brangten, fofort nach Teplit abfen. Am 17. verließ er Weimar. Der Merger über bas Lieb babe geliebt, nun lieb' ich nicht mehr," bas er zu Leipzig nem Deklamatorium bortragen borte, veranlagte ibn ju feiner bie biefes .. elenbeften aller beutschen Lieber" in Gewobnt. aen (gefellige Lieber 8). Als er biefes am 3. Mai Belter fenbet, rtt er: "Bare bas Dichten nicht eine innere und nothwendige ration, die von teinen äußern Umftanden abhängig ift, fo hatten Stropben freilich nicht in ber jekigen Reit entstehn konnen." Ceplit hielt er fich an die Bollenbung bes britten Banbes von brheit und Dichtung, aber auch die brei eigenthümliche Tone lagenden Balladen bie manbelnbe Glode, ber getreue rbt und ber Tobtentang (Ballaben 23, 24, 26) entstanben ibft; er balf fich, wie er fpater an Relter ichreibt, mit folchen Ben in ber bebenklichften Zeit bin. Die beiben erften find lehrenbe erfabeln, die aber burch die lebendige Ausmalung hoben fünfts ben Werth erhalten. Die erfte fcrieb er am 22. Dai nach n Scherze, ben man ihm zu Weimar erzählt hatte. Der Ton ihr einfach, die vierverfige Stropbe eine gang gangbare. Den ; thuringifden Bolksfage entnommenen getreuen Edarbt te Goethe ben 6. Juni an Riemer. Die Erzählung ift bier marchener und die Mahnung bringenber. Dazu ftimmt bas gemählte smaß, baffelbe, bas er in Gewohnt gethan nach bem gu nde liegenden Liebe gebraucht, nur hat es baburch gleichsam is Gespanntes erhalten, bag B. 3 und 6 nicht, wie gewöhnlich in lichen Strophenbilbungen, aufeinander reimen. Den Tobten : g fandte Goethe ichon benfelben 6. Juni an Riemer. Er ift graufige Rirchhofsballabe nach einer bobmifchen Cage. wo-8 eben galt, bas munderliche, alles Glaubens ivottende Geivensterien auf anschauliche Beife gleichsam zu beleben. Die Strobbe ist bieselbe wie in bem untreuen Anaben, nur baß statt ber Jamben mit Ausnahme ber ersten regelmäßig bie bewegtern Anapäste eintreten. Am 20. Juni schreibt Goethe an Riemer: "Mich freut sehr, baß meine kleinen Gebichte Ihren Beisall haben, an bem mir sehr viel gelegen ist; benn Sie sehen biesen kurzgebundenen ästhetischen Organisationen auf ben Grund, wenn andere sich allenfalls am Effekt ergehen." Mit bemselben Briefe sandte Goethe ihm sein Räthsel auf die herbstzeitlosen, als Erwiederung eines von Riemer ihm gesandten wortspielenden Scherzes auf ben Ramen Ansorge.

Da find fie wieber, Die lofen Dinger! An hilbschen handchen Gar seche ber Finger!

Es rühmt das Bolk sich Als Zeitgefährte Und ziert gar lieblich Geschorne Bärte. \*)

Kein Schneiber kleibet So viele Nackte, Wenn er auch Höllen Aus Höllen packte. \*\*)

Sie wären Huren, Wenn man sie würbe. Doch ist ihr Leibchen Nur gar zu mürbe.

<sup>\*)</sup> Sie bluben erft, wenn bie Biefen gemabt fint.

<sup>\*\*)</sup> Bolle ift hier, wie Biebermann bemerkt hat, bas Boch im Tifch, in welches bie Schneiber bie abfallenben Refte werfen. Bollen aus Bollen paden beift aus einer holle bie anbere nehmen, fo bag alfo in einer Bolle immer wieber eine anbere ware, und bemnach ber Borrath an Stoff unerfcoorfic.

Man ignoriret, Woher fie tamen. Ich nannte zweimal \*) Schon ibre Namen.

Es ift sehr leicht, über ben Dichter loszuziehen, daß er in so schwerer Zeit mit solchen Lappalien sich abgegeben. Aber Soethe hatte eben kein Bertrauen auf eine glückliche Wendung der Dinge nach den bisherigen Ersahrungen von der eisersüchtigen Zwietracht der Deutschen und bei seinem Glauben an Napoleons Heldengröße; deshalb rettete er sich in Kunst und Dichtung, und in der lyrischen Dichtung trieb es ihn, sich in den verschiedensten Formen zu versuchen. So war denn nichts natürlicher, als daß er auch durch Niemers Näthsel sich zu einem Wettstreit mit ihm veranlaßt sah, in welchem er diesen außerordentlich gewandten Verstünstler durch frische, spielende Leichtigkeit übertras. Er selbst legte auf den Einfall eines Augenblicks nicht den geringsten Werth, scheint kaum eine Abschrift zurückbelalten zu haben. Und doch wie glücklich ist das Ganze, welch ein gelungener Eriff gleich der Ansang!

Den 20. Auguft kehrte Goethe nach Weimar zürück, wo er vier Tage später die brei neugewonnenen Balladen, die er eben durchgearbeitet hatte, Riemer vorlas. Am 12. Oktober dichtete er, anlehnend an ein französisches Borbild, das neckische Gesellschaftslied offene Tafel (gesellige Lieder 15) zunächst für Zelters Liedertasel, ein neuer Versuch in dieser Dichtsorm, der manche Nehnlichkeit mit der Rechenschaft hat, aber doch wieder ganz anderer Art ist. Die achtversige trochäische Strophensorm, in der nur V. 5 und 7 nicht reimen, wirkt dadurch eigenthümlich,

<sup>\*)</sup> Mit Bezug auf lofe Dingerund Zeitgefährte, Radte und Buren. 3hr Bollename ift nadte huren.

bak B. 6 und 8 refrainartig wieberkehren, wobon nur bie beiben letten Stropben nothwendig abweichen. Während ber Tage ber leibziger Schlacht ichrieb er ben merkwürdigen Chilog gum Gifer in fünffüßigen Jamben. Am 21. Oftober murbe ber Theil ber frangofischen Nachhut, ber in Beimar eingebrungen war, burch Rofaden, öftreichische Dragoner und breukische Freiwillige bertrieben. Dem ruffischen Obriftlieutenant von Bod sprach Goethe am folgenden Tage in einem fleinen beitern Gedicht (an Berfonen 49) seinen Dank aus. Den 30. November richtete er an bie eben gurudgefehrte Grafin Ronftange von Fritich anmutbige, ein Angebinde begleitende Berfe (an Berfonen 42). Am 3. De gember ichrieb Goethe eine wikige Entgegnung auf eine Rabel von Fr. Saug, welche bas Morgenblatt vom 11. November brachte (Barabolisch 30, 3).\*) Um Abend besselben Tages trug er seine neuen brei Ballaben bei ber Bergogin vor. In biefe Beit fallt auch wohl ber Spott auf die neu poetischen Katholiken in ber fpater Bfaffenipiel überichriebenen Barabel (Barabolifc 12).

Auch als die Berbündeten bereits den Rhein überschritten hatten, zweiselte Goethe noch an der Bewältigung Napoleons; der verhängnißvolle Gang der Dinge beklemmte ihn, da er nicht an die erwartete Riederwerfung durch die treu zueinander stehenden Mächte glauben konnte. Ludens Napoleon heftig angreifende Nemefis veranlaßte ihn am 5. Januar 1814 zu den Bersen:

3ch tann mich nicht bereben taffen; Macht (Malt ?) mir ben Teufel nur nicht Nein! Ein Rerl, ben alle Menichen haffen, Der muß was fein.

<sup>\*)</sup> Wenn er in ber hanbidrift bas Datum bes 3. November ichrieb, so muß wohl, burch einen geläufigen Irrihum, ber Name bes vorigen Monats genannt fein, ba taum bas vom 11. batirte Morgenblatt fcon am 3. in Weimar fein tonnte, weun auch bie Blätter früher gebruckt wurden.

Solde Neukerungen in bichterischer Form entfuhren ibm iett baufig, ba er immer mehr zu fnabben, bezeichnenben Sprüchen binneigte und folche gern, wohl oft erft nach längerer Beit, in einer Reimform gleichsam feststellte. Wie wenig er auch in bie Soffnungen ber ausziehenden Freiwilligen einstimmen konnte, wie fest er auch überzeugt mar, bie meift ungeübten jungen Leute konnten in ihrer Stellung bem Baterlande beffer bienen als braufen unter ben Waffen, so trieb es ihn boch, zu einer Borftellung von Wallen= fteins Lager am Borabende bes Auszuges berfelben, 11. Januar, eine beitere Schluffgene zu bichten, welche bie beften Buniche ben Ausziehenben mit auf ben Beg gab. Rum Geburtstage ber Bergogin, ben biefe biegmal in ber Anwesenheit ber Kaiferin von Rugland feierte, bichtete Goethe brei vierverfige Inschriften (an Berfonen 6), über bie wir nichts Genaueres wiffen. Aus ber Spannung, in welche ihn bie Entwicklung bes "wunderlichen saeculi" verfette, wußte er fich oft burch ber Dichtung bolbe Gabe aufzuschwingen. Go wiffen wir, bag er am 14. Februar bas beitere, mannlich entschiedene, alles aufs Befte nehmenbe Solbatenlied Rriegsglück (gesellige Lieber 14) bichtete, in welchem er fich gang in bas Leben eines jugenbfrischen Solbaten versett, wobei ihm fo manche in Beimar gemachte Erfahrungen über ben Borgug ber Solbaten bei ben Frauen vorschwebten. Die gewählte achtversige zweitheilige jambische Stropbe entspricht bem resoluten Tone. Unter bem "Singbaren," bem "pretischen Allerlei", bas er an bemselben 14. Februar Relter fanbte, befand fich unter anbern auch ber Spruch meine Babl (Epigrammatisch 45) und ein wohl verloren gegangenes breizeiliges Gebicht, bas Belter auf bie Raiferin von Deftreich bezog. Den 16. schickte er an ben Regierungsrath Beucer mit vier beitern Bersen einen Dukaten, ben er burch bie gu Dresben

am 15. August mit ibm eingegangene Bette, es werbe nicht zum Rriege tommen, verloren hatte. Gin paar Reimspruche, Die Rabre und bas Alter (Epigrammatisch 53. 54) theilte Goethe am 23. Belter mit, woraus aber nicht folgt, daß fie gang neuerlich Diesen Winter über waren ihm manche entstanden waren. berartige Sprüche in ben Sinn gekommen, bie er rasch bingeworfen hatte, und die ihm gelegentlich wieder vor Augen famen. Co fendet er auch um biefe Beit an Frau von Stein "allerlei Ruriosa", die "mit bem Winter aufthauten". Bier Tage ipater begleitet er ein ber Grafin Conftange von Fritich gefanbtes Benfeebouquet mit vier Berfen, in welchen er ichergend barauf bindeutet, daß man jest fein frangofisches Wort mehr bulben wolle. Schrieb man ja bamals tein Abieu mehr. Bu ber im borigen Dezember gebichteten Balinobie auf haug brachten bie brei erften Monate bes Jahres noch zwei anbere auf haugs Gebichte ber Beift und bie Schonbeit und bas Opfer im Morgenblatt vom 20. Januar und 15. März1814 (Parabolijch 30.1.2). Die Gebichte im Morgenblatt bat Biebermann entbedt.

Schon um biese Zeit muß Goethe sich an Hammers Ueberssetzung bes Diwan von Mohammed Schemsebbin Hafis erfreut haben. Das 1812 und 1813 erschienene Buch war ihm zur Zeit zugekommen, aber er hatte es damals zur Seite gelegt, da einzelne Proben, die er in Zeitschriften gesehen, ihn nicht angezogen, und so rieth er auch Riemer, dasselhe nicht zu lesen, das ihn zu sehr zerstreuen werde. Aber während in Frankreich die Geschicke auf der Spige des Schwertes standen, vielleicht erst während die Kunde von Napoleons Siegen höchste Besorgniß erregte, las er sich in den Diwan hinein und besreundete sich so sehr mit der ihm hier lebendig entgegentretenden Welt, das ihm der Gedanke kam, sich bieser Anschauung und dieses individuellen

B berfischen Wefens als bichterische Form gur Miteiner eigenen Auffassung und feines burch die nabere angeregten Gefühls zu bedienen. Der Diban wirb 8 damale icon zu von Sammere Funbaruben. Char: intalischer Reisebeschreibung und andern Berten ben, die ihn genauer mit bem perfischen Leben, Dichten in vertraut machten: aber zu einem Bersuche, fich felbft ifchen Roftums zu bedienen, wie er einft in ben Glegien Balud nach Rom verlegt batte, fehlte ibm noch immer Muth, ben er bei ber ängftlichen Spannung in Weimar en konnte. Gelbit die am 9. Abril eintreffende Runde ug ber Berbundeten in Baris. Der am 15. Die bon 3 Abdankung folgte, ermuthigte ihn bierzu noch nicht. ials leibend war und noch immer, wenn auch fein Berg ichwerem Druck befreit fühlte und frisch aufathmete. : Spannung ber weitern Entwicklung ber Dinge auf bem den Kelbe entgegensab. Doch aab eine beitere Stimmung leichte, lieblich fliegende Lieb Gleich und gleich ) ein, bas er am 22. Abril mit bem Sbruche Caalite natisch 61) und ben Bersen:

> Bu verichweigen meinen Gewinn, Muff ich Die Menschen vermeiben ; Daß ich wisse, woran ich bin, Das wollen bie anbern nicht leiben,

fandte.

Soethe sich nicht weit von Weimar entsernen mochte, beh am 13. Mai in das nahe Bad Berka, wo er zunächst el zur Eröffnung der Borstellungen der weimarer Schau-Halle und zur Sprenfeier des wackern um halle hoch-Reil dichten wollte. Aber schon am 17. erreichte ihn ber unerwartete Antrag Ifflands, ein Festspiel zu ber etwa in vier Wochen erfolgenden Rudfebr bes Rönigs für bie berliner Bühne zu bichten. 3m ersten Augenblicke glaubte er bie fo unerwartet ibn fast überfallenbe, ja beschämenbe Aufgabe von sich abweisen zu muffen, aber ichon am folgenben Tage hatte er einen Gebanken gefunden, der ihm der Ausführung nicht unwerth ichien. und ben 24. konnte er das Brogramm zur Begutachtung an Iffland fenden, beffen Ausführung ibm lebhaft im Sinne lag, wenn er auch erst Afflands Antwort abwarten mußte. Ru Bfingften (29. Mai) mar Riemer bei ibm jum Befuche, auf ben bas Gebicht Afingften (vermischte Geb. 55) fich zu beziehen icheint. Affland, ber über bas Brogramm febr erfreut mar, außerte nur einige Bebenken. Am 4. Juni brangte er ben Dichter zur Gile. ber fich bann mit größtem Gifer an die Ausarbeitung gab. Da Riemer, ber bie Bollendung bes Reftspiels für Salle übernommen batte, einem Briefe bom 6. ein Sonett ber Ring beigelegt batte, fo bichtete Goethe im Wettstreite mit ibm die ber Ring überfdriebenen Berfe, welche fo anmuthig das bobe Glud ber Gegen: mart ber Geliebten bezeichnen:

> Bare ber Rubin mir eigen, Berlen waren um ihn ber, D, so wollt' ich balb erzeigen, Bie so herzlich lieb er war'. Denn ich schilf' ihn gleich zum Ringe, Schlangen würd' ich um ihn ziehn, Und ich sagte: "Liebe, bringe, Bring' ihn ber Geliebten bin!"

In feiner Berbindung damit fteben die barunter geschriebenen Berfe

Das Opfer, bas bie Liebe bringt, Es ift bas theuerste von allen; Doch wer fein Eigenstes bezwingt, Dem ift bas iconfte Loos gefallen. Auf ein mit Randverzierungen geschmüdtes Blatt schrieb Goethe am 8:

3ch bliebe gern verschloffen fiill, Doch muß ich mich in Rreise zeigen. Bergebt, wenn ich mich riihnen will! Denn bente soll ja niemanb schweigen. Dwe's in meinem Busen ringt! Mir ift bas schwerfte Loos gefallen: Denn Opfer, wie sie Liebe bringt, Das sind bie schwerzlichsten von allen.

Die Berse gehörten wohl zum Spimenibes, wo sie später ausfielen. Dasselbe bürfte von den Bersen gelten, die unter der ungehörigen Neberschrift Waffen gegen Sifersucht in der hempelschen Ausgabe III, 64 stehen. Den Spimenides sandte Goethe schon den 9. an Riemer, nur der Anfang sehlte noch; wenn Riemer Sonntags nach Berka komme, sollte er auch diesen fertig sinden. Riemer nahm das Stück zur Durchsicht und Abschrift mit in die Stadt, und schon am 15. ward es an Issand gesandt. Spimenides war reich an den schönsten lhrischen Stellen und Liedern; auch an Stanzen sehlte es nicht.

Gleich nach Bollenbung bes Spimenibes wird das Gedicht die Meisen und die Leute (vermischte Ged. 23) gedichtet ober vielmehr abgeschlossen worden sein. Auch dieses, in welchem versschiedene Philosophen auf die zudringlichen Fragen des Bolkes scherzhaft erwiedern, ist, wie Rechenschaft und offene Tasel, als Gesellschaftslied gedacht. Es hat wieder einen ganz eigenen Ton. Am 18. begab Goethe sich zur Begrüßung der so geliedten und verehrten Erdprinzessin Karoline von Mecklendurg nach Weimar. Gleich nach der Rückehr begann er das erste Lied zum Divan, bessen Eintheilung damals noch ganz mit der im Persischen überseinstimmen sollte; das Lied Erschaffen und Beleben (I, 5)

in welchem bes hafis Sang und Exempel als Borbild bezeichnet wird, ift vom 21., an welchem er auch den Spruch vergebliche Mühe (Spigrammatisch 42) schrieb; das Lied Bein ame (II, 1), worin er ausspricht, daß, wie has died Bein ame (II, 1), worin er ausspricht, daß, wie has den Koran, er das Bild unserer heiligen Bücher sich ins herz gedrückt, gehört dem 26. an. Das erste ist in gewöhnlichen vierversigen jambischen Strophen, das andere in trochäischen Dimetern geschrieben, in welchen neben vierversigen Spstemen Reimpaare, einmal auch ein dreisacher Reim eintritt. Auch die Divanslieder Fetwa und Der Deutsche dankt (II, 3. 4) in reimlosen fünffüßigen Trochäen wurden damals versucht. Bom 21. sind auch die Berse:

Bie einer ift, fo ift fein Gott; Darum warb Gott fo oft gum Spott.

Am 26. kam ber Kapellmeister B. A. Weber nach Berka, ber, Goethe zum Berdrusse, bebeutende Beränderungen im musikalischen Theile des Spimenides durchsetze. Erst am 30. kehrte dieser mit dem umgestalteten Stücke nach Berlin zurück. Goethe aber hatte sich darauf in Weimar des Besuches seines Zelter zu erfreuen. Bergebens wartete man dort auf die Ankunst des Herzogs, dem zu Shren man unter Goethes lehhafter Theilnahme die Stadt sestlich schmüdte. Zu dieser Festseier stellte Goethe eine Anzahl Gedichte, die ihm von Weimar und Jena zuströmten, unter dem Titel Willsommen zusammen, die aber erst dei der lang verspäteten wirklichen Rücksehr erschienen. Er selbst leitete sie durch die bedeutsam denselben Reim viermal wiederholende Strophe ein

Diese Stimmen, fie erschallen Aus ber Menge laut vor allen, Dir ju Ehren, zu Gefallen: Bor' auch fie mit hulben an! Bas bie Lieber wieberhallen, haft Du, herr, in That gethan. Bueinem Gebichte von Peucer fügte er eine Strophe hinzu (bei hempel III, 321), welche Wieland rebend einführt. Auch daß Familien =
gemälbe überschriebene Gedicht, in welchem er ein Gemälbe des
Glüdes der Wiedervereinigung der herzoglichen Familie in Ausficht stellt, ist nach guter Ueberlieferung von ihm:

Co leitet an bes Schloffes Bforten Die Dlufe festlich jeben Schritt; Es feblet nicht an ernften Worten, Und mandes beitre tonet mit. Balb blübt in biefen Luftgefitben Ein neues Weft bem treuen Blid: Gemablin, Cobne, Tochter bilben Den iconften Rrang, ein bauelich Glud. Der Rünftler ftebt entzückt im Schauen. Entwirft mit Rubens' Sant und Rraft Unftanb'ae Ritter, bebre Frauen. Und aller Stoffe Rarb' und Saft. Schon bat er's emfig unter Banten, Er ficht es madfent vor fich ftebn : Belingt's ibm, idnell es ju vollenten, Co werbet 3hr's mit Freuten febn.

Am 22. bichtete er das Divanslied Elemente (I, 7), das den "urgewaltigen Stoff" der Lieder bezeichnet, durch deren Mischung Hasis alle erfreue und erfrische. Es sind Strophen aus vierfüßigen Trochäen; in einer laufen alle Berse auf denselben Reim aus, in zweien reimen sie paarweis, in dreien nur die geraden. Aber reichlich ergoß sich der Strom der Lieder, als Goethe am 25. die Reise nach dem Rhein antrat. Bom 25. sind Phänomen, Liedliches (I, 9. 10) und Sollt' einmal durch Erfurt, reiten, vom folgenden Tage Zwiespalt, Im Gegenwärstigen Bergangnes, Derb und Tüchtig, Lieblich ist des Mädchens Blick, Und was im Pend Rameh steht, Keinen Reimer wird man sinden, Uebermacht, ihr könnt es

iburen. Benn bu auf bem Guten rubft. Go lana man nüchtern ift (I, 11. 12. 15. IV. 3. 4. V. 2. 5. 7. IX, 5), bas Scherglied ber neue Rovernitus (vermifchte Geb. 58) und Jahrmartt zu Sunefelb (Evigrammatifc 15), bom 27. Mle wenn bas auf Namen rubte (V. 8). Alle biefe Lieber zeigen geläufige Bersmaße; find gereimte vier: ober achtversige trochaische ober auch jambische Strophen angewandt, einmal paarweis reimenbe fünffüßige Trodiaen. Auch in Wiesbaben. wo er mit Belter gusammen traf, bem er feine neuesten Sachen mittbeilte, wurden in den erften Tagen noch ein paar Divans: lieber gebichtet. Auf ben 29. fällt Allleben, auf ben 31. felige Sehnsucht (I, 16. 18.)\*). In ben Juli gebort auch Bore ben Rath (IV. 1). Bir baben bier gewöhnliche vierverfige trodaifde und jambijd-anabaftifde Stropben, lettere von vericiebener Reimftellung. Im Auguft verftummte Goethes Iprifche Mufe: erft am 31. entstanden zwei neue Divanslieder, und zwar bie erften Liebeslieber, Unvermeiblich und Geheimes (III, 16. 17); es find wieder gewöhnliche vierverfige jambifche und trochaifche Stropben.

Weber auf bem Ausfluge ins Rheingau \*\*) noch in Frankfurt, wohin Goethe sich von Wiesbaben begab, noch auf ber Reise nach Geibelberg zur Ansicht ber Gemälbesammlung ber Gebrüber Boissere fühlte er sich bichterisch gestimmt, auch nicht bei ber

<sup>\*)</sup> Roch I, 18 ift in ber hanbichrift nach ben Buchftaben bee Alphabete in ber Beife bes perfifchen Divans bezeichnet ("Buch Sab. Gafele 1"), wie I, 7 ("Buchftabe Gin. Gafele XIII").

<sup>\*\*)</sup> Freilich führen einige Gebichte bie Ueberschrift Rhein und Main. 1814—1816, aber bag wirklich eines berselben bem Jahre 1814 angehörte ift nicht zu beweisen. Das Jahr 1814 ift nur genannt, weil bas erfte ber Gebichte als Motto ber später geschriebenen Beschreibung bes Rochusfeftes vom August 1814 vorgeseht war, woraus eben nichts für die Zeitbestimmung folgt, vielmehr ift es erft, als Goethe bie Beschreibung veröffentlichte, im Jahre 1817 gebichtet.

benkwürdigen Sahresfeier bes fiegreichen 18. Ottober, beffen lobernbe Reuer er auf einem Thurme feines alten Freundes bon Willemer fab. bei bem er an biefem Tage auf ber Gerbermuble bei Frankfurt fich befand. Deffen liebreigenbe, erft feit brei Wochen ihm angetraute im vierundbreißigsten Sabre ftebenbe Frau Marianne, welche biefer bor achtzehn Sahren bon ber Bubne in fein haus genommen batte, zeigte ibm bamals alle Buntte ber Gegend, aus benen die Feuer herüberschienen. ward von ber Berrlichkeit biefer boben Menschennatur gang bingeriffen. Goethe felbft trat ibr bamals noch nicht näber Die vier auf ben Schenken bezüglichen, bem Oftober angeborenben Divanelieber (IX, 13, 17, 19, 20) burften auf ber Rudreise nach Weimar gelungen fein, wo er am 27. ankam. Auch bie Berfe auf bie Berfpatung ber Aufführung bes Epimenibes (gabme Xenien VI, 92), die auf ben Oftober bestimmt hindeuten, find wohl auf ber Reise geschrieben, wenn nicht erft nach ber Rückfehr. wo er am 31. Zelter fragt, was für Geberben nach feiner Anficht Epimenibes ichneiben werbe, wenn er ermache. In biefelbe Reit gebort bie Strophe Berflucht fei, wer nach falfchem Rath (bafelbst 91) gegen die Selbstsucht, welche auf bem wiener Rongresse Deutschland um die Früchte ber großen gemeinsam errungenen Siege zu bringen brobte. Am 19. Rovember entstand Banberers Gemütherube (Divan V. 11), zwei Tage fpater bas idarf gegen bie Ungulänglichkeit ber neuesten Dramatiker gerichtete Gebicht auf ben Rauf (Spigrammatisch 71), am 1. Dezember bie brei ben falfchen Geschmad bes Theaterpublikums ftrafenben Strophen Das Parterre fpricht (bafelbit 70). So füblte Goetbe fich ju gleicher Beit ju ben Dibansliebern und icharfen Angriffen auf die Rangel ber Zeit getrieben. Auch anderes, beffen Entftebungszeit wir nicht fennen, burfte bamals gebichtet fein. Go manches,

mas ibm politifch miffiel, trafen feine gabmen, aber bitter einschneibenden Lenien, in welche er fast unwillfürlich ausbrach. Dabin geboren besonders bie Acnien VI, 85 ("Mephifto icheint") - 90 ("Gott bant!"). Am 21. November ichreibt er an Relter. Mohammed Schemsebbin habe fich auch wieder vernehmen laffen, Noch lebendiger fprubelte ber Divansquell, als er fich gegen ben 10. Dezember nach Rena begab. An biesem Zage bichtete er m Bena offenbar Gebeimniß (II, 9) jur Bertheibigung bes "beiligen Safis", am 11. ber Binter und Timur (VII. 1). eine fast wörtliche Uebersetung einer Stelle aus einem Leben Timurs, in vierfüßigen reimlofen Trochaen, am 15. Das Leben ift ein Ganfefpiel (IV, 17) und fünf Dinge (IV, 2), eine genaue Biebergabe einer Stelle aus bem Benb Rameb. ber er am folgenden Tage fünf andere (IV. 3) bom meftlichen Standbuntte aus entgegenstellte. Auch Sommernacht (IX. 20) foll vom 16. fein, fo bag Goethe gerade im entschiedenften Gegen: fate zu ber ihn umgebenden Wirflichkeit biefes Gelbrach gebichtet batte, wie wir ahnliches auch fonft bei ihm finden; freilich bleibt Die Möglichkeit, bag er bamals eine früher begonnene Dichtung neu durchgesehen und vollendet habe, wie wir wiffen, daß er bie in Berka im Juni begonnenen Gebichte II, 3. 4 erft biesmal au Jena abichloß. Er begann auch bier bie Siebenichläfer (XII, 10). Am 20. fehrte er nach Weimar gurud, wo er am 23. awei am 26. Juli angefangene Lieber vollenbete, am 24. bas icone Anfangelied bes Dibane in fecheberfigen fonderbar paarweis reimenben vierversigen und Dreiftig feit (I. 14) in abwechselnd reimen: ben trochäischen Stropben bichtete, und am 31. ben Gebanken, mu bie Liebe bleibe, in bem unter bem Ramen Ginlabung jest bas Bud Suleita eröffnenben Gebichte aussprach, in welchem auf eir berschränkte reimende Strophe bon feche Berfen brei Reimpaa

folgen. Wahrscheinlich hatte er bamals schon die Ordnung der Bücher nach der Folge der Buchstaben des Alphabetes aufgegeben und eine Eintheilung nach dem Inhalt in zwölf Büchern sich vorgesetzt.

Um 27. melbet er Relter, Safis babe ibn fleifig besucht: auch sei er mit ber neuen Ausgabe seiner Werke beschäftigt, bie ibn zu wunderlichen Betrachtungen veranlaffe, indem er genöthigt fei, über bie abgeschiebenen und immer aufe neue foutenben Beifter Rebue zu halten. Daneben batte er begonnen, feine italienischen Briefe und Bapiere zu einem neuen Banbe feiner Lebensbeschreibung (aus meinem Leben) ausammenguftellen. Bei feiner neuen Ausgabe nahmen ihn besonders die Gebichte in Univruch, die jest vermehrt in zwei Banben erscheinen follten. Mm 23. Januar 1815 bemerkt er Relter, in feinen beiben erften Banden finde fich manches, bas quellenhaft fei; ber Freund werbe es fammeln und auf feine Mühle leiten. Auf ben Borfcblag. feine Gedichte nach Verioden zu ordnen, wie man es bei Schiller gethan hatte, ging Goethe nicht ein, er behielt bie frühere Gintheilung nach ben Dichtarten bei, beren Bahl er nur vermehrte und jum Theil umftellte. Dabei gab er jeder Abtheilung ein Motto in einem in ein Reimpaar aus vollständigen ober unvollständigen trochäischen Dimetern gefaßten Spruche. Die bei ber vorigen Ausgabe mit ben Gebeimniffen verbundene Bueignung ward biesmal wieder von ihnen getrennt und bem Ganzen vorangestellt. Nicht allein wurden die seit ber vorigen Ausgabe entstandenen Gebichte eingeschoben, sondern auch manche frühere, aber bisber verkommene ober aus Grunden nicht aufgenommene bingugefügt, wodurch ber eine Band Gebichte gu ameien ausgebehnt warb. Bon ber erften Abtheilung Lieber wurden die geselligen Lieber, sowie eine Anzahl sonderbarer Beise bierber gestellter Gebichte ausgesonbert, bie erstern als ameite Abtheilung bingeftellt, Die andern unter Die vermifchten Gebichte ober die Balladen gebracht; bennoch blieben die Lieber an äukerm Umfange ber porigen Ausgabe gleich. Einleitung ward bie Borklage gebichtet, nach blinbe Rub Chriftel. nach bie Befehrte bas Gebicht Rettung eingefcoben, bas er 1788 auf die Mahnung von Berbers Gattin geftrichen und in die vorige Ausgabe nicht aufgenommen hatte. bem Gebichte ber Mufensohn fteben amei ben 1813 und 1814 angehörenbe Lieber. Auf Rriegserklarung folgen Liebhaber in allen Geftalten und ber Golbich miebs. gefell; bom letteren wiffen wir, bag es 1808 gebichtet wurbe, bie Entstehungszeit bes anbern ift nicht bezeugt, boch fonnte es ben letten Sabren angeboren; ein Grund, es für alter zu halten, liegt nicht bor. Nach ber iconen nacht, bie bem leibziger Lieberbuch entnommen war, folgen acht ebenbaber stammende Lieber, bie ber Dichter 1788 ausgeschloffen hatte, bas 1783 gebichtete Novemberlieb, und nach ber Rabe bes Geliebten bie 1813 entstandene Gegenwart. Nach ben Berfen bom Berge find eingeschoben Blumengruß und im Commer, bon benen letteres irrthumlich aus ber Bris aufgenommen ift, ba es 3. G. Jacobi angebort; die Zeit bes erftern läßt fich nicht beftimmen, boch könnte es febr wohl 1813 ober 1814 entstanden fein. Das weiter folgende Mailied fällt in ben Frühling 1812. Nach Wanderers Nachtlieb find unter ber Ueberschrift ein gleiches bie Berfe eingeschoben, bie Goethe im September 1783 auf bem Gidelhahn ichrieb. 3wischen Sorge und an Ling find elf Lieber ausgefallen, an beren Stelle bie mabricheinlich bem Rabre 1774 angeborenben Berfe Gigenthum getreten. In ber zweiten Abtheilung, gefellige Lieber, finden fich anders gebie awölf Gefellichaftelieber. welche bie pprige Ausgabe unter iebern brachte: eingeschoben find bie neu entstandenen bnt gethan (1813), Vanitas! (1806), offne Tafel , Rechenschaft, Ergo bibamus (1816), Die Luftigen Beimar (1813), die Uebersetungen aus bem Sicilianischen em Finnischen und bas Schweizerlieb, von altern früher ingenen Studen Cpiphanias und bas bon Belter gefette inerlied aus bem Bos. Mit Ueberfpringung ber ber: ten Gebichte folgen bie Ballaben (ber Bufat unb angen ift weggefallen) gang in ber frühern Unordnung, ft am Anfang bas Lieb Mignons eingefügt, bas nicht Mabe gelten fann, nach bem Schakaraber aus ber Abig Lieber ber Rattenfang er eingefügt, nach ber Spinbas gegen 1777 fallende Gebicht por Gericht jum erftenmal commen, und bie brei 1813 entstandenen Ballaben, bagegen für bie Rantaten bestimmte erfte Walpurgisnacht bier fallen. Den Schluß bes ersten Banbes bilbeten wie in ber n Ausgabe, die Elegien, Spifteln, Spigramme u. f. w. Den zweiten Band eröffneten bie Conette aus bem Nor und Dezember 1807, bon benen nur zwei auf Minna b bezügliche gurudgebalten murben; bie Abtheilung Ran : ı bilbeten beuticher Barnaf (in ber vorigen Ausgabe brambe), die Abblie (1813), Johanna Sebus und Ibo (1813). Best erft folgen bie vermifchten Bebichte, aus den bier früher verbundenen Gebichten find amei beeAbtheilungen ausgeschieben, antifer Form fich nabernb ₹unst. Die breigebn erften Gebichte find gang biefelben : ber frühern Ausgabe, nur erscheint bier querft Banberers mlieb von 1772 eingefügt. Dann folgen foniglich Benb Renfchengefühl (wohl beibe, letteres nachweislich. in welchem bes Hafis Sang und Exempel als Borbilb bezeichnet wird, ift vom 21., an welchem er auch den Spruch vergebliche Mühe (Spigrammatisch 42) schrieb; das Lied Beiname (II, 1), worin er ausspricht, daß, wie Hasis den Koran, er das Bild unserer heiligen Bücher sich ins herz gedrückt, gehörtdem 26. an. Das erste ist in gewöhnlichen vierversigen jambischen Strophen, das andere in trochäischen Dimetern geschrieben, in welchen neben vierversigen Systemen Reimpaare, einmal auch ein dreisacher Reim eintritt. Auch die Divanslieder Fetwa und Der Deutsche dankt (II, 3. 4) in reimlosen fünfsüßigen Trochäen wurden damals versucht. Bom 21. sind auch die Berse:

Bie einer ift, so ist sein Gott; Darum ward Gott so oft gum Spott.

Am 26. kam ber Kapellmeister B. A. Weber nach Berka, ber, Goethe zum Verbrusse, bebeutende Veränderungen im musikalischen Theile des Spimenides durchsetzte. Erst am 30. kehrte dieser mit dem umgestalteten Stücke nach Berlin zurück. Goethe aber hatte sich darauf in Weimar des Besuches seines Zelter zu erfreuen. Bergebens wartete man dort auf die Ankunft des Herzogs, dem zu Shren man unter Goethes lehhafter Theilnahme die Stadt sestlich schmücke. Zu dieser Festseier stellte Goethe eine Anzahl Gedichte, die ihm von Weimar und Jena zuströmten, unter dem Titel Willkommen zusammen, die aber erst dei der lang versspäteten wirklichen Rücksehr erschienen. Er selbst leitete sie durch die bedeutsam denselben Reim viermal wiederholende Strophe ein

Diese Stimmen, fie erschaffen Aus ber Menge laut vor allen, Dir ju Ehren, zu Gesallen: Bor auch fie mit hulben an! Bas bie Lieber wieberhallen, haft Du, herr, in That gethan. Bueinem Gebichte von Peucer fügte er eine Strophe hinzu (bei hempel III, 321), welche Wieland rebend einführt. Auch daß Familien =
gemälbe überschriebene Gebicht, in welchem er ein Gemälbe des
Glüdes der Wiedervereinigung der herzoglichen Familie in Ausficht stellt, ift nach guter Ueberlieferung von ihm:

Co leitet au bes Schloffes Bforten Die Dufe festlich jeben Schritt; Es feblet nicht an ernften Borten. Und mandes beitre tonet mit. Balb blübt in biefen Luftgefitben Ein neues Weft bem treuen Blid: Gemablin. Cobne, Tochter bilben Den iconften Rrang, ein bauslich Glud. Der Riinftler ftebt entziidt im Coanen. Entwirft mit Rubens' Sant und Rraft Unftanb'ae Ritter, bebre Frauen, Und aller Stoffe Farb' unt Saft. Schon bat er's emfig unter banten, Er ficht es madfent vor fich ftebn; Gelingt's ibm, ichnell es ju pollenten, Co werbet 36r's mit Freuten febn.

Am 22. bichtete er das Divanslied Elemente (I, 7), das den "urgewaltigen Stoff" der Liederbezeichnet, durch deren Mischung Hasis alle erfreue und erfrische. Es sind Strophen aus vierfüßigen Trochäen; in einer lausen alle Berse auf benselben Reim aus, in zweien reimen sie paarweis, in dreien nur die geraden. Aber reichlich ergoß sich der Strom der Lieder, als Goethe am 25. die Reise nach dem Rhein antrat. Bom 25. sind Phänomen, Liebliches (I, 9. 10) und Sollt' einmal durch Erfurt, reiten, vom folgenden Tage Zwiespalt, Im Gegenwärztigen Vergangnes, Derb und Tüchtig, Lieblich ist des Mädchens Blick, Und was im Pend Nameh steht, Keinen Reimer wird man sinden, Uebermacht, ihr könut es

iburen. Benn bu auf bem Guten rubft, Go lang man nüchtern ift (I. 11. 12. 15. IV. 3. 4. V. 2. 5. 7. IX. 5). bas Scherglied ber neue Rovernitus (vermischte Geb. 58) und Jahrmartt ju Gunefelb (Epigrammatifc 15), bom 27. Als wenn bas auf Namen rubte (V. 8). Alle biefe Lieber zeigen geläufige Bersmaße; find gereimte vier: ober achtversige trochäische ober auch jambische Stropben angewandt, einmal paarweis reimenbe fünffüßige Trodien. Auch in Wiesbaben, wo er mit Belter gufammen traf, bem er feine neuesten Sachen mittheilte, wurden in ben erften Tagen noch ein paar Divans: lieber gebichtet. Auf ben 29. fällt Allleben, auf ben 31. felige Sebnfuct (I. 16. 18.)\*). In ben Juli gebort auch Bore ben Rath (IV, 1). Bir haben bier gewöhnliche vierverfige trodaifde und jambifch-anapaftifche Strophen, lettere von verfchiebener Reimstellung. Im August verstummte Goethes Ihrische Duse; erft am 31. entftanben zwei neue Divanslieber, und zwar bie erften Liebeslieber, Unvermeiblich und Geheimes (III, 16. 17); es find wieder gewöhnliche vierverfige jambifche und trochaifche Strophen.

Weber auf bem Ausfluge ins Rheingau \*\*) noch in Frankfurt, wohin Goethe sich von Wiesbaben begab, noch auf ber Reise nach Geibelberg zur Ansicht ber Gemälbesammlung ber Gebrüber Boissere fühlte er sich bichterisch gestimmt, auch nicht bei ber

<sup>\*)</sup> Roch I, 18 ift in ber Sanbidrift nach ben Buchftaben bes Alphabets in ber Beife bes perfifchen Divans bezeichnet ("Buch Gab. Gafele 1"), wie I, 7 ("Buchftabe Gin. Gafele XIII").

<sup>\*\*)</sup> Freilich führen einige Gebichte bie Ueberschrift Rhein und Main. 1814—1816, aber bag wirklich eines berselben bem Jahre 1814 angehörte ift nicht zu beweisen. Das Jahr 1814 ift nur genannt, weil bas erste ber Gebichte als Motto ber später geschriebenen Beschreibung bes Rochusseftes vom August 1814 vorgeseth war, woraus eben nichts für die Zeitbestimmung folgt, vielmehr ift es erft, als Goethe die Beschreibung veröffentlichte, im Jahre 1817 gebichtet.

benkwürdigen Sahresfeier bes fiegreichen 18. Oktober, beffen lobernbe Reuer er auf einem Thurme feines alten Freundes von Willemer fab, bei bem er an biesem Tage auf ber Gerbermuble bei Frankfurt fich befand. Deffen liebreizenbe, erft feit brei Wochen ibm angetraute im vierundbreißigften Sabre ftebenbe Frau Marianne, welche biefer bor achtzehn Sahren bon ber Bubne in fein haus genommen batte, zeigte ibm bamals alle Buntte ber Gegend, aus benen die Feuer herüberschienen. Marianne ward von ber Berrlichkeit biefer boben Menschennatur gang bingeriffen. Goethe felbit trat ihr bamals noch nicht näber Die bier auf ben Schenken bezüglichen, bem Ottober angehörenben Dibanglieber (IX, 13, 17, 19, 20) burften auf ber Rudreise nach Weimar gelungen sein, wo er am 27, ankam. Auch die Berfe auf die Berfvätung ber Aufführung bes Chimenibes (gabme Renien VI, 92), die auf ben Oktober bestimmt hindeuten, find wohl auf ber Reise geschrieben, wenn nicht erft nach ber Rudfehr, wo er am 31. Belter fragt, was für Geberben nach feiner Anficht Epimenibes ichneiben werbe, wenn er ermache. In biefelbe Reit gebort die Strophe Berflucht fei, wer nach falichem Rath (bafelbft 91) gegen bie Selbstfucht, welche auf bem wiener Ronareffe Deutschland um bie Früchte ber großen gemeinsam errungenen Siege zu bringen brobte. Am 19. November entstand Banberers Gemütherube (Divan V.11), awei Tage frater bas icarf gegen bie Ungulänglichkeit ber neuesten Dramatiker gerichtete Gebicht auf ben Rauf (Spigrammatisch 71), am 1. Dezember bie brei ben faliden Geschmad bes Theaterbublitums strafenben Strophen Das Parterre fpricht (bafelbft 70). Go fühlte Goethe fich ju gleicher Beit ju ben Divansliebern und scharfen Angriffen auf bie Mangel ber Reit getrieben. Auch anberes, beffen Entftehungsgeit wir nicht fennen, burfte bamals gebichtet fein. Go manches,

mas ibm politisch miffiel, trafen feine gabmen, aber bitter einschneibenben Tenien, in welche er fast unwillfürlich ausbrach. Dabin geboren besonders die Acnien VI. 85 ("Mephifto icheint") - 90 ("Gott bant!"). Um 21. November ichreibt er an Relter. Mohammed Schemsebbin babe fich auch wieder vernehmen laffen, Noch lebendiger fprubelte ber Divansquell, als er fich gegen ben 10. Dezember nach Jena begab. An biefem Tage bichtete er an Rena offenbar Gebeimnif (II. 9) jur Bertbeibigung bes "beiligen Safis", am 11. ber Winter und Timur (VII, 1), eine fast wortliche Nebersetzung einer Stelle aus einem Leben Timurs, in vierfüßigen reimlofen Trocbaen, am 15. Das Leben ift ein Ganfefpiel (IV, 17) und fünf Dinge (IV, 2), eine genaue Wiebergabe einer Stelle aus bem Benb Rameb. ber er am folgenden Tage fünf andere (IV, 3) vom weftlichen Standpuntte aus entgegenstellte. Much Sommernacht (IX. 20) foll vom 16. fein, fo daß Goethe gerade im entschiedenften Gegen: fate zu der ihn umgebenden Wirklichkeit diefes Gefprach gebichtet batte, wie wir abnliches auch sonft bei ihm finden; freilich bleibt bie Möglichkeit, bag er bamals eine früher begonnene Dichtung neu burchaeseben und vollendet habe, wie wir miffen, bak er bie in Berka im Juni begonnenen Gedichte II, 3. 4 erft biesmal ju Bena abichlog. Er begann auch hier bie Siebenichläfer (XII. 10). Am 20. fehrte er nach Weimar gurud, wo er am 23. Awei am 26. Juli angefangene Lieber vollendete, am 24. bas icone Anfangelied bes Divans in fecheverfigen fonberbar paarmeis reimenben vierversigen und Dreiftig feit (I, 14) in abwechselnd reimen: ben trochäischen Strophen bichtete, und am 31. ben Gebanken, mur bie Liebebleibe, in bem unter bem Ramen Ginlabung jest bas Buch Suleika eröffnenden Gedichte aussprach, in welchem auf eine verschränkte reimende Strophe von fechs Berfen brei Reimpaare folgen. Wahrscheinlich hatte er bamals schon die Ordnung ber Bucher nach der Folge der Buchstaben des Alphabetes aufgegeben und eine Eintheilung nach dem Inhalt in zwölf Büchern sich vorgesetzt.

Um 27. melbet er Belter, Safis habe ihn fleifig besucht; auch sei er mit ber neuen Ausgabe seiner Werke beschäftigt, die ibn zu wunderlichen Betrachtungen veranlaffe, indem er genöthigt fei, über die abgeschiedenen und immer aufs neue fputenben Beifter Rebne au balten. Daneben batte er begonnen, feine italienischen Briefe und Babiere zu einem neuen Bande feiner Lebensbeschreibung (aus meinem Leben) gufammenguftellen. Bei feiner neuen Ausgabe nahmen ihn besonders die Gebichte in Unspruch, die jest vermehrt in zwei Banden erscheinen follten. Mm 23. Januar 1815 bemerkt er Belter, in feinen beiben erften Banden finde fich manches, bas quellenhaft fei; ber Freund werbe es fammeln und auf seine Mühle leiten. Auf ben Borschlag, feine Gebichte nach Berioben zu ordnen, wie man es bei Schiller gethan hatte, ging Goethe nicht ein, er behielt bie frühere Gintheilung nach ben Dichtarten bei, beren Bahl er nur vermehrte und jum Theil umftellte. Dabei gab er jeber Abtheilung ein Motto in einem in ein Reimbaar aus vollständigen ober unvollständigen trodificen Dimetern gefagten Spruche. Die bei ber porigen Musgabe mit ben Gebeimniffen verbundene Bueignung ward biesmal wieder von ihnen getrennt und bem Ganzen vorangeftellt. Richt allein wurden die feit ber vorigen Ausgabe entstandenen Gebichte eingeschoben, sondern auch manche frühere, aber bisber verkommene ober aus Grunden nicht aufgenommene bingugefügt, woburch ber eine Band Gebichte gu zweien ausgebehnt warb. Bon ber erften Abtheilung Lieber wurden die geselligen Licher, sowie eine Anzahl sonderbarer

Beise bierber gestellter Gebichte ausgesondert, Die erstern als ameite Abtheilung bingeftellt, die andern unter die vermischten Gebichte ober die Balladen gebracht; bennoch blieben bie Lieber an äußerm Umfange ber vorigen Ausgabe gleich. Als neue Einleitung ward bie Borflage gebichtet, nach blinbe Rub Chriftel, nach bie Betehrte bas Gebicht Rettuna eingeschoben. bas er 1788 auf bie Mabnung von Berbers Gattin geftrichen und in die vorige Ausgabe nicht aufgenommen hatte. bem Gebichte ber Musensohn fteben awei ben 1813 und 1814 angehörenbe Lieber. Auf Rriegserflärung folgen Liebhaber in allen Geftalten und ber Golbich miebs. gefell; bom letteren wiffen wir, bag es 1808 gedichtet wurde, bie Entstehungszeit bes anbern ift nicht bezeugt, boch fonnte es ben letten Jahren angehören; ein Grund, es für alter zu halten, liegt nicht vor. Rach ber ichonen nacht, bie bem leibziger Lieberbuch entnommen war, folgen acht ebenbaber stammenbe Lieber, bie ber Dichter 1788 ausgeschloffen hatte, bas 1783 gebichtete Novemberlieb, und nach ber Nabe bes Geliebten bie 1813 entstandene Gegenwart. Rach ben Berfen vom Berge find eingeschoben Blumengruß und im Commer, bon benen letteres irrthumlich aus ber Bris aufgenommen ift, ba es 3. G. Jacobi angehört; bie Zeit bes erftern läßt fich nicht beftimmen, boch könnte es febr wohl 1813 ober 1814 entftanben fein. Das weiter folgende Mailieb fällt in ben Frühling 1812. Rach Banberers Rachtlied find unter ber Ueberfdrift ein gleiches bie Berfe eingeschoben, die Goethe im September 1783 auf bem Gidelhahn ichrieb. 3mifden Gorge und an Lina find elf Lieber ausgefallen, an beren Stelle bie mabriceinlich bem Rabre 1774 angeborenben Berfe Gigenthum getreten. In ber zweiten Abtheilung, gefellige Lieber, finden fich anders ge-

ordnet die zwölf Gesellichaftslieder, welche die vorige Ausgabe unter ben Liebern brachte; eingeschoben find die neu entstandenen Gewohnt gethan (1813), Vanitas! (1806), offne Tafel (1813), Recenfcaft, Ergo bibamus (1816), Die Luftigen bon Beimar (1813), bie Uebersetungen aus bem Sicilianischen und bem Rinnischen und bas Schweizerlieb, von altern früher übergangenen Studen Chiphanias und bas von Belter gefeste Rigeunerlied aus bem Bos. Mit Ueberfpringung ber ber: mifchten Gebichte folgen bie Ballaben (ber Rufat und Romangen ift weggefallen) gang in ber frühern Anordnung, nur ift am Anfang bas Lieb Mignons eingefügt, bas nicht als Ballabe gelten fann, nach bem Schaparaber aus ber Ab: theilung Lieber ber Rattenfang er eingefügt, nach ber Spins nerin bas gegen 1777 fallenbe Gebicht vor Gericht zum erftenmal aufgenommen, und bie brei 1813 entstandenen Ballaben, bagegen ift bie für bie Rantaten bestimmte erfte Walburgisnacht bier weggefallen. Den Schluß bes erften Banbes bilbeten wie in ber borigen Ausgabe, bie Elegien, Spifteln, Spigramme u. f. m.

Den zweiten Band eröffneten die Sonette aus dem Rosvember und Dezember 1807, von benen nur zwei auf Minna herzlieb bezügliche zurückgehalten wurden; die Abtheilung Kanstaten bildeten deutscher Parnaß (in der vorigen Ausgabe Dithyrambe), die Idhlie (1813), Johanna Sebus und Rinaldo (1813). Jesterst folgen die vermischten Gedichte, aber aus den hier früher verbundenen Gedichten find zwei bessondere Abtheilungen ausgeschieden, antiker Form sich nähernd und Kunst. Die dreizehn ersten Gedichte sind ganz dieselben wie in der frühern Ausgabe, nur erscheint hier zuerst Wanderers Sturmlied von 1772 eingefügt. Dann solgen königlich Gesbet und Renschengefühl (wohl beide, letteres nachweislich,

aus ben fiebenziger Sahren), aus bem leipziger Lieberbuche bie Freude, bann Lilis Bart 1774 und an Lottden, letteres, wie auch bas Webicht bie Frende, aus Berfeben wieberbolt, ba fie icon unter ben Liebern fteben. Daran foliegen fich gang in ber Folge ber vorigen Ausgabe bie vierzehn Stude von Liebes: bedürfnig bis an bie Cicabe, nur bat füße Gorgen, bas unter die Gedichte antifer Form fich nähernd gehört, feine Stelle geanbert; bie Berfe an Silvien find bier ausgefallen. Eine gang neue Abtheilung bilben bie Lieber aus Wilhelm Deifter. Unter ber Ueberichrift antifer Form fich nabernb fteben hier die 21 Spigramme, die in berfelben Folge die vorige Musgabe unter ben vermischten Gebichten batte, nur bag Phobos und Bermes mit bem Spiegel ber Mufe bie Stelle gewechselt hat; neu bingugetommen find bie Krange (1798) und Schweizeralbe (1797). Hieran folog fich eine gang neue Abtheilung an Personen, die mit Ausnahme zweier Stude nur Ungebrudtes brachte. Beginnen burfte Goethe hier mit ber groß: ariigen Dichtung Ilmenau jum Geburtstage bes Bergogs Rarl August (1783); baran schließen sich bie Berse auf Gellerts Monu: ment (1774), die Obe an Zacharia (1768) und die 1806 unter ben bermischten Gebichten gebruckten Berfe an Silvien, mit vier als Fortsetzung bazu eben neu gebichteten. Dann folgen bie Stanzen an die Erbpringeffin Auguste von Beffen-Raffel (1808) und Minifterial=Jubilaum am 2. Januar 1815 auf ben Minifter bon Frankenberg in Gotha, bas im Intelligengblatt zur jenaischen Literaturzeitung Rro. 3 erschienen war, bann bas Räthsel "Biel Männer sind" (an Bersonen 24)\*), die an bie

<sup>\*)</sup> Bohl vom Jahre 1800 und auf ben Grafen Karl von Echarbtshaufen bezilglich, bessen im Reichsanzeiger verklindete patingenetische Klinfte Goethe im Briefe an Schiller vom 30. Januar 1800 verspottet.

Gebrüber Boifferee und beren Freund Bertram gur Begleitung feines Bilbniffes am 2. Januar 1815 abgefandten Scherzverfe: Den Drillingefreunden in Roln, an Uranius (1807). bie vier Gebichte an Tifcbein (1806), Stammbuchweibe an Fraulein Ulrich (1813), die vier Berfe ber iconen Bergeß: lichen jum Geburtstage, beren Beziehung noch nicht ermittelt ift, die mit Bahrheit und Dichtung, wohl bem erften Theile (1811), gefandten Berfe und bas Angebinde gur Rudfebr an bie Gräfin Ronftange bon Fritsch (1813). Biele andere abnliche ernfte ober icherghafte Begrugungen von Berfonen vermißt man bier; fie waren wohl jum Theil bem Dichter abhanden gekommen, der auch nur eine kleine Muswahl geben wollte. Unter ber Abtheilung Runft finden fich dieselben Gebichte, die früher, mit Ausnahme bes bort am Ende ftebenben, ben Schlug ber ber= mischten Gebichte bilbeten: bingugefügt find bas icon 1776 als Brief gebruckte Senbichreiben, bas noch ungebruckte ber frankfurter Zeit angehörenbe Gebicht Rünftlers Rug und Recht und Groß ift bie Diana ber Ephefer (1812).

Ganz neu waren die darauf folgenden Abtheilungen des zweiten Bandes. In welche Zeit die den Anfang der Abtheilung Parabolisch machende Erklärung einer antiken Gemme fällt, ist nicht zu bestimmen; möglich, daß Goethe sie machte, um diese Abtheilung zu bereichern, so daß sie gleichsam ein Beleg sein soll zu dem im Motto der Abtheilung ausgesprochenen Sate, im Bilde genieße man gern, was einen im Leben verdrieße. Die darauf solgende Kapenpastete gehört dem Jahre 1810; die gegen Akademicn gerichtete Stanze möchte aus der letzten Zeit sein, wogegen die Legende früher sallen könnte, wie die drei solgenden Autoren, Rezensent, Dilettant und Kritiker schon 1778 und 1774 gedruckt waren. Für die Entstehungszeit

ber brei folgenben Stude Neplogen, Kritiker und Celebrität fehlt jeber feste Anhalt; wahrscheinlich find fie furz vorber gebichtet, wie bie ben Schluft bilbenbe Barabel ins Sabr 1813 fällt. Die eigentlichen Barabeln, die Goethe im achten Banbe gegeben und zu bermehren beriprochen batte, bergaß er bierber ju gieben. Unter ber Ueberschrift Gott, Gemuth und Belt erhalten wir 42 Reimsbrüche, meift aus einem, acht aus zwei, zwei aus brei Reimpaaren, die bem Dichter wohl zu gang bericbiebenen Reiten, jumeift in ben letten vier Rabren, jufallig. oft im Gefpräche getommen waren, und, gelegentlich niebergeichrieben, jest bei ber Ausammenftellung vermehrt worben. Rebnlich verhält es fich mit ber baran fich schließenden Abtbeilung Sprichwörtlich. Sier haben wir 207 Spruche, Die größtentheils auf volksthumlichen ober mit treffenber Rurze ausgefprocenen Saten beruhen, benen ber Dichter guweilen eine neue Unwendung gibt, manche aber geben in berfelben fnapp bezeich: nenden Beise selbständig sein eigenes Urtheil. Auch biese Spruche hatten fich in ben letten Sabren angehäuft, wurden aber bei ber Durchsicht wohl burch neue vermehrt.

Die lette Abtheilung Spigrammatisch beginnt mit bem Sonett (früher unter ben Liebern); bann folgen Sprache, schon 1773 gebruckt, Borschlag zur Güte (früher unter ben Liebern), bas noch ungebruckte Bertrauen, bas wohl ber jüngsten Zeit angehört, Stoßseufzer und Persektibilität (früher unter ben Liebern), Schneibercourage (1810), Katechisation (schon 1773 gebruckt), Totalität (hier zum erstenmal), physiognomische Reisen (1779), das garstige Gesicht (1773), Diner zu Koblenz (1774), Jahrmarkt zu Hünefelb (1814), Versus memoriales (1782), Reue Heilige (1786 ober 1787), Warnung (1778), Frech und

froh und Solbatentroft, die wohl ben letten Jahren angehören, Problem und genialisch Treiben (1810), Hyposchonder (vor 1778), dann vier Epigramme, wohl aus späterer Zeit: Gesellschaft, Probatum est, Ursprüngliches, den Originalen, weiter den Zudringlichen (1812) und nach zehn Spigrammen, deren Entstehungszeit wir nicht kennen, meine Wahl (1814), nach sünf Spigrammen unbestimmter Zeit Räthsel (1802), das die vorige Ausgabe unter den Liedern brachte, die Jahre und das Alter (1814), weiter von unbestimmter Zeit Grabschift, Beispiel und Umgekehrt, dann Fürsten regel (1780) und Sgalité (1814), worauf noch vier Spigramme aus unbestimmter Zeit folgen. Der bei weitem größte Theil dieser Abtheilung war noch unbekannt, einzelne nur mit Zelters Tonsehung gebruckt.

Bei ben neu aufgenommenen Gebichten hat sich Goethe nur wenig Aenderungen erlaubt, bei den schon gedruckten nur einmal (Epigramme 63), dagegen haben sich in diese Ausgabe, wie sonst, so besonders in den beiden ersten Bänden eine Anzahl Drucksehler eingeschlichen, die mit den meisten der vorigen Ausgabe in die letzter hand übergegangen sind; so Lied 3. 57. 73, Balladen 1. 3. 18, vermischte Ged. 12. 15.

Der Drang zur lhrischen Dichtung erhielt sich in Goethe mit nachhaltiger Kraft, ja er blieb im Steigen und trieb immer reichere Blüten. Bor allem galt es ihm einen dem persischen Divan gleichen allseitigen deutschen zur Seite zu stellen und ihn nach den verschiedensten Richtungen auszufüllen; dann aber floß auch die Spruchbichtung in reichem Strome, und es drängte ihn, seine Anschauung der geheinnißreichen und doch so klar vor und liegenden Ratur auszusprechen; dazu kamen die mannigsachsten Beranlassungen, durch ein freundliches, geistreich gewandtes

Dichterwort nabere und entferntere Freunde zu erfreuen und feines Untheils zu versichern. Wir gedachten ichon ber in bie neue Ausgabe übergegangenen Gebichte auf Frankenbera und bie Boifferees am Anfange bes Nabred. Bahrend er mit ber neuen Ausstattung ber Gebichte beschäftigt war und fich immer tiefer in ben Drient versentte, branate es ihn, bem am 14. Dezember verftorbenen, ibm fo innig befreundeten Bringen von Ligne, ein "bes frohesten Mannes bes Sahrhunderts" würdiges Requiem zu schreiben. "Ich habe mich baburch (burch eine Uebersicht bes Lebens bes Bringen) auf bas munberbarfte angeregt gefunden und fogleich angefangen", schreibt er am 29. Nanuar bem Bergog. "unserm abgeschiebenen Freunde ein Requiem zu bichten. wovon einstweilen ber Gingang beiliegt. 3ch bin schon weit binein und ware icon fertig, wenn nicht die Bewegung ber feftlichen Tage (ber Geburtstage ber Herzogin, bes Erbpringen und ber Groffürftin) meine geringe Thatigfeit für bas nächfte in Unfpruch nahme. Ich hoffe aber bis gur Salfte Februars bas Gange gu Stande zu bringen." Leiber blieb bas fo fein ersonnene Gebicht. wie einst bas Gebicht auf Glud's Nichte, nach ber berrlichen Ausführung bes Anfanges gang liegen; vollendet würde es eine ber reichsten und ergreifendsten Dichtungen biefer Art gewesen fein. Nachdem ibn die Aufführung von Calberons Renobia am 30. Nanuar und feiner Broferbina am 3. Februar lebbaft in Unspruch genommen, setzte ibn die Rrankbeit seiner Frau in aroke Sorge. Go konnte er in ber nächften Reit nicht zu ber heiter ruhigen Stimmung gelangen, welche die Fortsetung forberte. Das Morgenland verschlang ihn gang; benn felbst bie arabifchen. persischen und türkischen Sandidriften ber Bibliothet gogen ibn fo an, tag er fich bie Schrift anzueignen und fich mit ber Sprache, jo gut es in ber Gile gelingen wollte, bekannt zu machen suchte. Am

11. Januar melbet er Rnebel, er habe fich die Reit ber (bom 21. Dezember an) meift im Drient aufgehalten, mo benn eine reiche Ernbte zu finden fei. "Man unterrichtet fich im Allgemeinen und Berftudelten wohl von einer fo groken Griftenz, gebt man aber einmal ernstlich binein, so ift es vollkommen, als wenn man ins Meer geriethe. Inbessen ift es boch auch angenehm, in einem fo breiten Glement ju ichwimmen und feine Rrafte barin ju berfuchen. 3ch thue bies nach meiner Weife, inbem ich immer etwas nachbilbe und mir fo Sinn und Form jener Dichtart aneigne. Es ift wunberlich, ju febn, wie bie berichiebenen Nationen, Frangofen, Englander, Deutsche, wie bie verschiebenen Stänbe, Theologen, Aerzte, Moraliften. Geschichtschreiber und Dichter, ben ungeheuren Stoff, jeber nach feiner Art, behandelt, und fo muß man es benn auch machen. wenn man ihm etwas abgewinnen will, und follte man babei auch bie Rolle bes Rindes spielen, bas mit einer Muschel ben Drean in fein Grubchen icopfen will." Wenn er Rnebel bemerkt. bie Bebichte, benen er seinen Beifall geschenkt, seien inbeffen wohl auf bas Doppelte angewachsen, so ift offenbar, bag er feit bem 20. Dezember viel mehr Divanslieder gemacht haben muß, als nach unferm Wiffen (vgl. oben S. 328) in biefe Zeit fallen. Ranche Lieber, beren Entstehungszeit uns unbefannt, mogen bamals gebichtet, auch anbere fpater weggefallen fein. Wenn ber Bergog für ein im Anfange bes Sabres erhaltenes Persicum bankt, bas febr geiftreich und galant fei, fo könnte man babei an bas Gebicht benten, mit bem bas Buch Guleita ichließt. Rnebel batte ibm Anfangs Februar ein paar orientalische Stude mitgetheilt, die er wohl in englischer Uebersetung gefunden hatte. Wenn Goethe am 8. erwiebert, er babe fie fogleich aufgereibt, so werben babei V. 4 und VIII, 52 gemeint sein, die am

porigen Tage entstanben. Runf Tage später fcbrieb er in bie Mitte eines mit einer breiten Ginfaffung bon golbenen Blumenranten in ber Art turfifder Sanbidriften verzierten Blattes bas icone Gebicht an Willemer (an Berfonen 65) in Stropben aus je zwei paarmeis reimenben trochaischen Dimetern, in welchem er seinen freundlichen Dant für die bergliche Aufnahme auf ber Gerbermuble im vorigen Ottober aussprach. Der jungen Frau warb nur in ben Worten "ebler Rinber treu Betenntnik. elterliches Ginverständnik" gebacht. Auf ben 17. fallen amei an bie Geliebte gerichtete Divanglieber (VIII. 14. 16), fünf Tage fpater XII, 8, ben 23, V, 17 in gereimten fünffüßigen Trochaen (eine Sura bes Rorans) und IX, 21 (nach Delsners Mabomet), ben 25. die Barabel X. 6. Der 2. Marz gab ibm ben Spott über die Berbeerung Franfreichs burch die Deutschen in paarweis reimenben jambischen Bersen (Bolitika 3) ein. Auf ben 10. fallen II, 2 (in gereimten fünffüßigen Trochaen) und XII. 3a. auf ben 17. bie Barabeln X. 5 (nach Saabi) und 8, auch die erste Bearbeitung von VIII, 15. So hatte er in letter Reit befonbers Liebesgebichte für ben Divan begonnen, bann bie Bücher ber Barabeln und bes Barabiefes mit mehrern Studen ausgestattet. Bon biesen Liebern trägt bas banbidriftlich auf einem Folioblatte erhaltene XII. 3a bie Bezeichnung "Bl. 46 Rr. 31", woraus nur folgt, bag es in einer Sammlung, bie er veranstaltet hatte, bas einundbreißigste war. Gin ftarter Ratarrh hatte ihn bamals befallen; gleich barauf erfüllte bie Runbe bon Napoleons Landung Goethe mit neuer Sorge. Wie ein Spott fab es aus, als gerabe in biefer Zeit, am 30. Marg. Goethes Epimenibes jum erftenmal auf ber berliner Bubne erschien. Goethe hatte zu biesem noch zwei Stropben gebichtet Das beginnenbe Frubjahr fand ihn febr leibend, und ber Gang ber Dinge in Wien verstimmte ibn gewaltig. "Was will man in fo bebenklichen Reiten benten und fagen?" fcreibt er ben 22. April an Boigt. Doch gur Festfeier von Schillers und Afflands Andenken am 10. Mai bichtete er einen neuen Schluß feines Epiloas ber Glode und ein Nachspiel ju Ifflands Sageftolgen; beibe erschienen gleich barauf im Morgenblatt. Als er ben 3. Mai bem Schausvieler Wolff einige von ihm felbft in Sepia gezeichnete Lanbichaften jum Geburtstag verehrte, fügte er bagu bie Dilettant und Runftler überschriebenen Berfe (Runft 21). Den 10. melbet er Boigt, nächstens werbe er nach Wiesbaben abgebn. "Die verzögerte Ankunft unseres gnabigften Berrn icheint eine frühere und balber geendete Rur anzurathen, wozu ich burch meine Krankhaftigkeiten veranlaßt, burch freundliche ängftliche Antriebe, ja gewissermaßen durch ein Gebeik unserer anäbigsten Fürstin genöthigt werbe." Um 13. erklärte man gu Wien Napoleon in die Acht.

Goethes lhrische Dichtung war die Zeit über verstummt. Am 15. Mai schrieb er in ein Stammbuch die hübschen Berse zu einem Bildchen der Ruine Hanstein bei Göttingen (an Personen 43), wo er in echter Divanssaune bemerkt, als er auf dieser Ruine gesessen, sei ihm die ganze Welt umgraut gewesen, da damals kein liebes Kind seiner gedacht, er keiner angehört babe.

3hr wißt ja felbst, was fie erheitert, Die horizonte ftufentlar erheitert.

Den 17. vollenbete er bas gerabe vor zwei Monaten begonnene Divanslied bes Buches Suleika. Am 20. bichtete er zum Schenkenbuch die luftige Aeußerung seiner Ueberzeugung, daß der Trinkende gottgefällig sei (X, 4), worin alle ungeraden Verse auf sei auslauten, die geraden gleichfalls benselben Reim haben.

breimal mit ich nicht enben. Weiter ging er in ber Nachbilbung ber Gafelenform nicht, bie er nur spielend versuchen wollte. Um biese Zeit wird auch bas hübsche Gebicht an ben Prälaten Diet fallen, bessen er in ben Noten zum Divan gebenkt.

Den 24, trat er bie Reise an. Bu Gifenach entstanben an biesem Abende die Divanslieder VIII, 2. 3. X, 10. XI, 2, die ibm wohl zum Theil icon auf ber Reise in Gebanten ichwebten: auf benfelben Tag fallen auch III. 10. X, 9. Unter ben in Gifenach gebichteten befinden fich bie beiben, welche fich auf ben Entschluß beziehen, feine bisber namenlose Geliebte Suleifa und fich felbft Satem ju nennen. Auch an ben beiben folgenben Tagen burfte es an Liebern nicht gefehlt haben; wir wiffen nur, bak zu Frankfurt am 27. I. 6. III. 12. IV. 6. 22. IX. 10 und an bemfelben Tage zu Wiesbaben VII, 2 entstanden ift, unter benen eines, in welchem zwei Reime burchgeben, in ben geraben Berfen mit einer Ausnahme baffelbe Wort wiederkehrt, ein anderes auf hubbub (ben Wiebehopf) ohne Reim ift; eines ift jest an Suleita überschrieben, bie aber im Gebicht, bas auch tein Liebeslied ift, nicht genannt wirb. Denfelben Tag wird auch bas Lieb zu ber am 30. ftattfindenben Jubelfeier von Rirms und bon Schardt, bem altern Bruber ber Frau bon Stein. aedichtet fein, bas Goethes Sohn an biefem Tage vortrug. Die fünf erften Stropben beffelben gingen in ben Diban über (IV, 11).

Ende Mai wurden die am Schluffe bes vorigen Jahres begonnenen Siebenschläfer (XII,10) vollenbet. Um diese Zeit schreibt Goethe an Zelter, er könne ihm nichts aus seinem "orientalischen Divan" schieden, weil er nichts Singbares barunter finde, bann aber sei auch jedes einzelne Glied besselben so burchbrungen von bem Sinne bes Gangen und so innig orientalisch, bag es von

einem borberigen Gebicht exponirt werben muffe. "Ich babe felbft noch nicht gewußt, welches wunderliche Gange ich baraus porbereitet. Das erfte Sunbert ift beinabe icon voll: wenn ich bas zweite erreicht babe, so wird bie Versammlung schon ein ernsteres Gesicht machen." Bon ben erhaltenen Divangliebern wiffen wir nur bon 71 aus bestimmten Datirungen, baf fie bamals vollendet waren. Bon jest an verstummten bie Divanslieber in Folge ber langen Spannung wegen bes Rampfes mit Rapoleon. "Die großen Rachrichten bes Berluftes erft, bann bes Gewinnes trafen bier beftig", ichreibt er an Deber. nach ber alle neubelebenben Siegestunde, am längften Tage bes Rabres, am 21. Juni, redigirte er bas erft fpater an Guleita überschriebene Lieb (VIII, 17), worin sich ber Liebende unwillig über bas Rreus ausläßt, bas bie Geliebte am Salfe trägt. Auf ben 1. Juli fallen bie Berfe Das beift benn Reichthum? (IV. 23. 3) und bie Unrebe an ben Schenken (IX. 12), lettere veranlagt burch einen jungen Rellner auf bem Geisberg. Den 21. trat Goethe eine Reise in bas Rheingau an, und er fuhr mit bem Minifter bon Stein bis Roln; ben 31. febrte er nach Wiesbaben gurud. Diefe gange Beit über icheint ber Iprifche Gefang wieber gerubt zu haben, um balb auf bie reizenbste Art burch eine berglich anmutbige Neigung wieber aufgeregt zu werben.

Am Mittag bes 12. August traf er nach vorheriger Anskündigung zu längerm Besuche bei Freund Willemer auf der Gerbermühle ein. hier ergriff ihn die herzlichste Neigung zu der anmuthigen, rein gemüthlichen, durch ihren seelenvollen Gessang und ihr feines, auch dichterisch angeregtes Gefühl so ungemein anziehenden Gattin seines Wirthes. Den Morgen brachte er hier gewöhnlich für sich zu, bei dem gemeinschaftlichen Wittagsmahle und den abendlichen Spaziergängen und Ausslügen war

er äußerft lebenbig und mittheilenb. Aus feinem Diban las er gern und außerorbentlich ichon por. Willemers Gattin, feine liebe Marianne, erfreute ibn burch ihren feelenvollen Bortrag von Liebern. Am 19. fdrieb er bie auf ben munberlichen alten Medizinalrath Chrmann bezüglichen Berfe "Bfeifen bor' ich fern im Bufche." bas lette ber unter Rhein und Dain 1814-1816 ausammengestellten Gebichten. Die Divanslieder maren gang verstummt; ben Dichter beschäftigte ein großer Auffat über bie Alterthumer und Runftwerke am Rhein. Befonbers glanzenb und berglich marb Goethes Geburtstag gefeiert. Am 8. Oftober jog er nach Frankfurt, bon wo er am 15. ju furgem Besuche nach ber Gerbermüble gurudfebrte, ba er fich entichloffen batte. mit Boifferee nach Beibelberg ju reifen. Sest erft begann bas geiftreiche Lieberspiel zwischen Goethe und ber reizenben Frau. bie er als feine Suleifa feierte. An bemfelben Abend bichtete er in hatems Ramen bas Lieb: Nicht Gelegenheit macht Diebe (VIII, 3), worauf Marianne am folgenden Tage mit ihrem prachtigen: Sochbegludt in Deiner Liebe (VIII. 4) erwieberte. Suleifas Frage: Als ich auf bem Gubbrat schiffte und Hatems Antwort (VIII, 8. 9) fallen auf den 17. Der folgende Tag, ber lette von Goethes Anwesenbeit, ward wieber Tehr beiter und glänzend gefeiert. Marianne fang mehrere Lieber Goethes und einige Bolkslieber, Goethe las Liebeslieber bes Divan, aber auch feinen Tobtentang. Am Morgen bes. 19. brach er mit Boifferee auf. In Beibelberg, wo fie am Mittag bes 21. ankamen, fand er bie bon Rena ber ibm vertraulich befannte Gattin bes Rirchenrath Baulus, bei welchem er fich in arabischer Schrift übte. Auf ben 21. fallen bie Lieber VIII, 18 und 48, bas lettere in einer gangbaren achtberfigen Strophe, bas erftere in reimlofen freien Berfen. Um folgenben Tage

wurden bie brei Liebegaefprache amischen Suleifa und Satem VIII. 12. 13. 36 gebichtet. Gine Ginlabung Boifferées an Maris annen, mit ihrem Gatten nach Beibelberg ju fommen, veranlafte biefe ju bem berrlichen Liebe Bas bebeutet bie Bewegung? (VIII. 42). Um früben Morgen bes 24. bichtete Goethe auf bem beibelberger Schlosse; bamals fchrieb er mahricheinlich bie Lieber VIII. 33 und 43, bie, wie wir wiffen, an biefem Tag entstanben. Mittags fam Marianne mit ihren Schwestern in Beibelberg an. Auf ben folgenden Tag fallen bie gefühlvollen Berfe VIII, 19. Ghe Marianne am 26. Seibelberg verließ, verabredete er mit ihr eine briefliche Berbindung in morgenländischer Chiffresprache mit Rugrunbelegung von hammers hafis. Den= felben Tag ichrieb er bas Gefprach zwischen Suleika und hatem VIII. 21. Marianne fandte ibm ihr liebliches: Ach, um Deine feuchten Schwingen (VIII, 45). Um 28. vertheibigte fich Goethe megen feiner Liebestrunkenheit in bem beitern Liebe: Sie haben wegen ber Trunkenbeit (IX, 14). In biefe Reit fallt auch bas in ben Divan nicht aufgenommene Scherzgebicht auf ben Gilfer:

Wo man mir Gut's erzeigt, überall 's ift eine Flasche Eisser, im Mein und Main, im Nedarthal, Man bringt mir Täckelnd Eisser, Und nennt gar manchen braden Mann Biel seltner als den Eisser; dat er der Menscheit wohl gethan, If immer noch sein Eisser. Die guten Fürften nennt man so Beinade wie den Eisser; Uns machen ihre Thaten froh, Sie leben hoch im Eisser.
Und machen ihre Thaten froh, Sie leben hoch im Eisser.

Still icoppelnb meinen Gilfer : Gie weiß es. wenn es Riemand weif. Da ichmedt mir erft ber Gilfer. Bon meinen Liebern fprechen fie Saft rilbmlich wie vom Gilfer. Und Blum' und Ameige brechen fie Did frangenb und ben Gilfer. Das alles mar' ein größres Beil (36 theilte gar ben Gilfer), Rabm' Safis auch nur feinen Theil Und ichlurfte mit ben Gilfer ! Drum eil' ich in bas Barabies. Bo leiber nie vom Gilfer Die Gläubgen trinfen! Sei er füß. Der Bimmelewein, fein Gilfer ! Beidwinbe, Bafie, eile bin ! Da ftebt ein Römer Gilfer!

Die geraben Berse enden hier auf dasselle Wort, die ungeraben reimen paarweis, nur ist der vorlette Bers, da das Gedicht aus einer ungeraden Zahl von Distichen besteht, ohne Reim — eine sich ihm von selbstausdrängende freie Nachahmung der Form der Gasele. Den 30. dichtete Goethe VIII, 25, am 1. Oktober VIII, 31. Obgleich sich schon am 6. eine ängstliche Unruhe seiner bemächtigte, schrieb er doch den 17. noch das Liebesgespräch VIII, 38. Boisserse begleitete den sast siederstellten benselben Tag auf der Rüdreise nach Darmstadt, wo er sich von ihm trennte. Auf den 10. sallen das heitere Gespräch zwischen Haten und Suleika VIII, 24 und ein Chisserief an Mariannen.

Den 12. kehrte Goethe, beffen Buch Suleika biese Zeit übe burch die Reigung zu der liebenswürdigen Frau einen reichen Zi wachs gewonnen hatte, so froh und munter, wie er seit zehn Jahre nicht gewesen, nach Weimar zurück. Dort schrieb er am 21. ! Dankberse an den Obristen von Geismar (an Personen 50), der t bren Beimar gerettet batte und im vorigen Sabre an Tage festlich begrüßt und beschenkt worden war. Auch insbichtung verstummte nicht gang. Den 24. und 25. Dititanben Bollmonbnacht (VIII. 47) und bas in reim; ng freien Berfen fich ergießende Lied IX, 18. Un Belter er ben 29., unter ben vielen Studen, um bie ber Divan t worben, seien welche von ber jungften und frischeften icon konne er nach bem Inhalte in Bucher abgetheilt fei auch manches Singbare barunter, fo malte boch nach ischer Art die Reflexion vor, was auch den Jahren bes gezieme. Den 7. November bichtete er Sochbild und ing (VIII, 43., 44), ben 12. vier Berfe an bie in Beber Grokfürstin nach Betersburg reisende Gräfin Konftanze tich (an Bersonen 43). Den 18. kam er auf einige Tage ta, wo er ben 21. an eine nach Guben gereifte Freundin rn Berfe idrieb:

> In einer Stabt einmal Auf bem Stabthaus Ein groker Sagl. Darin ein luftig Dabl.\*) Unter ben Gaften Eine artige Maue, Bie's bei folden Teften Bebt, im Chambagnerfaus. Sie batte nicht fo viel getrunten Als Schiller, ich und alle, Sie war mir aber um ben Sale gefunten. In feiner Falle Fing man fo lieblich Mauschen. Riedlich mar fie, niedlicher im Räufdden. 36 bielt fie fefte, fefte, Bir füßten une aufe befte :

loethe wollte mobl ,ein luftger Somaus" foreiben.

Doch widelt fie fich heraus, Fort ift bie Maus. Die treibt fich in Often und Guben. Bott ichent' ibr Lieb' und Krieben!

Das Stabthaus ift bas im Jahre 1800 umgebaute, mit einem größern Musik: und Tanzsaal und einem kleinern Speisejaale verssehene zu Weimar. Es war wohl eine Freundin aus Jena, die damals bei einer Festseier zu Gast war. Der Dezember sette dem Dichter auch diesmal zu, doch brachte dessen Ende einige dichterische Spenden. Am 22. schrieb er das hübsche Lied II, 8, worin er sich mit Hasis vergleicht. Die Reimform ist eigenthümlich; die sämmtlichen ungeraden Berse reimen auseinander, die geraden paarweis. Zwei Tage später gelingt ihm der glühende Ausdruck der Siersucht in Lust und Qual (Lieder 19) und das einen schönen Liedestraum anmuthig schildernde, später Juni überschriebene Lied (vermischte Ged. 51). Zum Gedurtstag wünschte er Frau von Stein bei Uebersendung von Zuckerwerk Glück (an Personen 126). Auf den 29. fällt das Logenlied (5) Dank des Sängers.

Unterbeffen hatte Franz Schubert, ber Deutschlands größter Lieberkomponist werden sollte, sich Goethes Dichtungen zugewandt. Schon in den Jahren 1813 und 1814 hatte er einzelne Gedichte Goethes gesetzt, welche für seine eigenthümliche Begadung, die einer gewissen Schranke bedurfte und nur an voller Innigkeit der Seele sich wahrhaft erwärmen konnte, den entsprechendsten dichterischen Stoff boten. Die eigentliche Bollendung seines Liederstills gewann Schubert erst im Jahre 1815, in welchem er st manche goethesche Lieder setzte, an denen er bis zu seinem früher Tode (1828) seine Meisterschaft bewährte, der aber dei seinen Lelzeiten die volle Anerkennung versagt blieb. Leider war auch Goet' so sehr von Zelters Welodien mit ihrem einsach beklamatorisch

Bortrage eingenommen, daß er dem begabtern Schubert, der seinen Liedern und Balladen die höchste musikalische Berklärung und die allerweiteste Berbreitung verleihen sollte, nicht gerecht werden konnte.

Auch der Anfang des Jahres 1816 fand Goethe dichterisch gestimmt. Gleich auf den 2. Januar fallen seine die Sehnsucht nach einem Hüttchen, in welchem er sich mit der Geliebten freue, lieblich schildernden neunversigen Strophen Mai (vermischte Ged. 52). Den 5. schreibt er den Divansspruch V, 13, den 6. (Spiphanias) die bilblichen Verse an Boisserée (an Personen 98), die ihn warnen, mit seinen Gemälden nach Berlin zu ziehen, den 8. das Divanslied VIII, 23, den 12. den Spruch:

"So fei boch höflich!" Söflich mit bem Bad? Mit Seibe naht man feinen groben Sad.

Die Runde von dem am 16. erfolgten Tobe feiner geliebten Prinzeffin Raroline ergriff ibn tief schmerglich. Ru ber ibr gewidmeten Trauerloge bichtete er bie iconen warm empfundenen achtberfigen trochäischen Strophen, beren erfter Theil eine bom aweiten abweichende Reimstellung bat (Loge 4). Auch bas Gebicht Symbolum (Loge 1) in fünfverfigen Strophen, von benen 1 und 4, 2 und 3 reimen, gebort in biefes Sabr. Auf ben 31. fällt ber Divansspruch VIII, 27. In ben Januar gehört auch ber Spruch: "Schilt nicht ben Schelmen" (gabme Lenien V, 49), in ben Rebruar die scharfe Invektive auf Ropebues Reidsucht (Invettiven 8). Goethe batte unterbeffen eine von Frau Stäbel. ber Tochter Willemers, gemachte Reichnung Frankfurts von ber Gerbermuble aus, die er ju feinem Geburtstage empfangen hatte, vervielfältigen laffen, um fie an nabere Freunde mit bezüglichen Berfen zu vertheilen. An Willemer fandte er fie mit ben Berfen: "Alfo luftig fab es aus" (Rhein und Main 12). Für WillemersCochter, Frau Scharff, fügte er bas Difticon hinzu (in biefer Bersform hatte er lange nicht mehr geschrieben):

Mis bie Tage noch wuchfen, gefiel bas Leben mir wenig; Run, abnehment mit Gil, tonnten gefallen fie mir.

An ben Grafen Reinhard richtete er am 26. die Berfe: "Erft Empfindung, dann Gedanken" (Rhein und Main 3), mit benen er das Bilben auch an Boisserse sandte, wie mit andern an andere.

Im Februar war auch die Zusammenstellung einer Reihe von Divansliedern zu bem nächsten cottaschen Taschenduch für Damen vollendet. Sine darauf bezügliche Anzeige brachte das Morgenblatt schon unter dem 24. Februar und als Probe unter dem 22. März die Gedichte I, 4. 5. Die Sammlung: Westöstlicher Divan. Bersammelt von Goethe. In den Jahren 1814 und 1815, im Taschenduch enthielt folgende Gedichte in der hier angegebenen Folge I, 5. 6. 9. II, 6. 1. VI, 49—52. III, 1. 15. 17. 18. I, 18. Die Suleikalieder waren hier mit Absücht ausgeschlossen, meistens nur wirkliche Rachbildungen gegeben.

Bu ber bei herrn von hellvorf am 15. März veranstalteten Darstellung lebender Bilder schrieb Goethe die einleitende Stanze (an Personen 164). In den März fallen auch die beiden ernst bes beutenden, durch die Beschäftigung mit seinen ältern naturwissen schaftlichen Arbeiten hervorgerufenen, die Abtheilung Gott und Welt unter der Ausschrift Prodemion eröffnenden Stropher In demselben Monate schickte er Boisserse in Erwiederung ein Sendung besselben eine Abbildung eines Krhstalls mit den Berse

Granit, gebilbet, anerkannt, Es war ein wir !lich freundlich Senben; Empfanget nun aus gleicher hand Ein Bilb, bas auch bie Belten fpenben! Das regte sich in Gottes Frühe, \*)
Doch spät erst kommt es zum Betracht, Und gibt Betrachtern Qual und Mühe.
3ch hab es mühfam oft bebacht.
Und ich bemert' es alle Tage!
Bie unterstülnde sich die Lust,
Und zu versüßen Qual und Plage,
Bär' sich nicht Lust ber Qual bewußt! \*\*)

Dem Schauspieler Genaft gab er bei Rieberlegung feiner Regie zwei seiner Sandzeichnungen mit zwei freundlich seiner Thätiafeit gebenkenben Reimbaaren (an Versonen 121). 2018 am 7. April bie Sulbigung ber Beamten und Stänbe zu Weimar ftattfand, mobei Goethe gur Rechten bes Thrones ftanb, bichtete er bie Berfe: "Sage mir, mas bas für Bracht ift" (gabme Xenien VI, 104). Auch bie auf bie gewiffenlos ungeschickte Berpadung ber bon Franfreich guruderhaltenen Runftwerfe beguglichen Berfe Dufeen (vermischte Geb. 89) und zwei ale Unterschrift ber S. 347 erwähnten Abbildung Frankfurts an Antonie und Christian Brentano gerichtete Strophen (Rhein und Main 14. 15) gehören in den April. Am 14, sandte er an Relter die beiden luftigen Scherzsbrüche bas Bublitum und Berr Gao, die ohne Ueberichrift in ben gabmen Xenien VI, 25 fteben. Die ibn am 18. überraschende Runde vom plötlichen Tode der ihm so geneigten und berglich verehrten Raiferin von Deftreich schlug ibn fo machtig nieber, baf er au feinem Borte bichterischer Reier ber Singeschiebenen fabig mar. Auch baß fein Berta am 25. nieberbrannte, griff ibn, ba er ohnebies leibend war, febr an.

Am 11. Mai ging Goethe zu feiner Herstellung nach Jena.

<sup>\*)</sup> In ber noch jungen Schöpfung.

<sup>\*\*)</sup> Immerfort noch forice ich biefem Geheimniffe nach ; benn bie Mube bes foricens ift mit Luft verbunden, welche bie Mube verfüßt.

Dort bichtete er vier Tage die später Frühling übers Jahr überschriebenen Berse (vermischte Geb. 52), in welchen er mit jugendlich lebhafter Anmuth den Reiz der Geliebten seiert, der über alle Blumenpracht gehe. Auch das in dieses Jahr gehörende heitere Gedicht Gegenseitig (vermischte Ged. 58) fällt wohl um diese Zeit. Am 25. schreibt er Riemer, diese vierzehn Tage habe er ein beweglicheres und geselligeres Leben geführt; auch seien ihm schone Ausschlässen die Elemente der natürlichen Dinge geworden. Das erste Dest über Kunst und Alterthum erschien ohne jeden dichterischen Spruch. Jeht erst kamen die bisher von der Buchhandlung zurückgehaltenen beiden ersten die Gedichte enthaltenden Bände der neuen Ausgabe der Werke in den Handel. In Jena müßte auch das auf die Vermählung des Ferzogs Bernhard (am 30. Mai) im Namen der Loge Amalia versaßte Gedicht geschrieben sein, worin die Verse:

Er tam guriid, ein Blingling noch; für's Leben Frühreif burch's Leben; benn bie Zeit mar fower,

aber man hat dieses Gedicht eben ganz irrig Goethe zugeschrieben. Die am Anfange bes Juni sich wiederholenden schrecklichen Krämpfe seiner Gattin riesen den Dichter nach Beimar zuruck. Der 6. entriß ihm die treue Gefährtin seines Lebens, deren unenblichen Berlust er in den aus tiefer Seele fließenden, an die Düsterheit des Tages anknüpfenden Bersen aussprach:

Du versucht, o Conne, vergebens Durch bie buftern Bollen ju icheinen! Der gange Gewinn meines Lebens Ift ibren Berluft ju beweinen. \*)

Sechs Tage fpater fprach er A. von humboldt, beffen heft si

<sup>\*)</sup> Es beruht wohl auf Irrthum, wenn Zelter von einem Divansgeb fprach, bas Goethe gemacht, als feine Frau im Sterben gelegen habe.

les lois que l'on observe dans la distribution des formes végétales er in den Trauertagen erhalten hatte, seinen Dank in den schönen Bersen aus, in welchen er ihm mittheilt, dieses habe ihn zu Erhebung aus seiner schweren Bedrängniß ermuntert (an Personen 97). Am 24. vertraut er Boisserée, daß sein Bustand an die Berzweislung grenze, und da sei er auf das allerfalschefte Mittel zur Zerstreuung gerathen, er habe seine alten Papiere hervorgesucht. Bald darauf ging er auf kürzere Zeit nach Jena, wo er am 30. die später Poesie genannten Berse (Parabolisch 15) schrieb, welche den Werth der Dichtung für die erste Bildung des Menschen ähnlich schildern, wie den der Kunst (vgl. oben S. 193) die Nektartropfen. Als er in der ersten Woche des Juli nach Weimar zurücksehrte, erstreute ihn Zelters Besuch.

Am 20. wollte er mit Meber bie Reise nach Beibelberg antreten, aber ein Unfall, ben er nach zweistundiger Sabrt mit bem Bagen batte, bestimmte ibn, auf die Reise zu verzichten und einen längern Aufenthalt in bem kleinen Babeorte Tennstebt zu nehmen. Die fieben Bochen, die er bier theils mit Meber, theils allein verbrachte, wandte er ben heften über Runft und Alterthum und iber naturmiffenschaft ju. Bu ben erftern fchrieb er bie Befdreibung bes Rochusfestes, bem er als Motto bie Berse "Bu bes Rheins geftredten Bugeln" (Rhein und Dain 1) borfeste. Bur Beier bes Brunnenfestes foll er auf ben Bunfch ber Brunnengafte ein Lieb gebichtet haben. Bielleicht fandte er bamals an Marianne Willemer gur Erinnerung an bas vorige Sahr einen in eins geichlungenen Mbrien: und Lorbeerkrang mit den Berfen an Berfonen 87, und konnte auch die Erwiederung bafelbft 128 auf ben mit bem Gebichte 127 gefandten Rrang Mariannens fich beziehen. Gr las bamals auch thuringische Chronifen. Darauf bezieht es fic, wenn er am 28. August an Relter schreibt, er sei in biesen

Tagen veranlakt morben, einige Blide ins Deutschtum zu lenken. und nach feiner Art konne er nicht laffen, fogleich einige Schritte (produttiv) zu thun; tonne er babei etwelche Ballaben erbafchen. fo folle es fein größter Gewinn fein. Un feinem Geburtstage icidt er mit bem Bilben bon Frankfurt bie an feinen bories jährigen Geburtstage errinnernden Berfe (Rhein und Main 12) an Louise Friberike von Riebedt, geborene von Fritsch. Den 11. September tam er nach Weimar gurud, wo er gum 27. bie vier gehaltvollen Stanzen zum Jubelfefte bes Staatsminifters Boigt (an Bersonen 59) schrieb. Gleich barauf batte er wieber einen zweitägigen Besuch von Belter, ber burch Berfeben einige Gebichte Goethes mitnahm, andere wohl von ihm erhielt; unter biefen war wohl die spätere Faffung bes Gebichtes Go ift ber Selb (vermischte Geb. 59). Damale las er ibm bie Ballabe bom bertriebenen und gurudtebrenben Grafen (Ballaben 3), beren Solug ihm nicht gelingen wollte, und bie Legenbe vom Baria (Ballaben 30), ber noch als Ginleitung bes Baria Gebet borausgehn follte. Beibe Stoffe batten ihm vierzig Jahre in ber Seele gelegen. Bor brei Jahren batte er aus bem erftern eine Ober machen wollen; in ber letten Reit au Tennstedt wird er es mit ber Ballabenform versucht und gleichzeitig auch ben Baria unternommen haben. Die Behandlungsart beiber ift burchaus In ber erften berricht bas bramatifche Element pericieben. wobei bie Rebenben gar nicht bezeichnet werben, mabrend in ber aweiten bie Erzählung ununterbrochen fortläuft; über beiben abe liegt ein wunderbarer fast mbftischer Schleier. Bur Ballabe bor Grafen ift eine aukerst bewegte zweitheilige neunverfige Strop! gemählt, die von ber im Hochzeitliebe barin verschieben ift, b ber erfte Theil nicht mit bem vierten, sonbern erft mit bem fünf Berfe folieft; auch ift ber nur aus einem Berfe beftebenbe :

zweimal in das Gegentheil veränderte Refrain von großer Birkung. Der Paria bedient sich reimloser trochäischer Dimeter, wogegen Goethe bisher bloß Strophen gereimter Dimeter zu Balladen verwandt hatte, und zwar nur abwechselnd mit andern Strophen. Das schöne Logenlied Berschwiegenheit nahm Zelter diesmal wohl zur Tonsehung mit; er hatte es am 10. November schon längst gesetzt, sandte es aber erst am 2. Dezember.

Am 9. Oktober ichidte er ber Grafin Karoline Obonnell, geb. Clart, \*) auf ihr Berlangen eine feiner gebrauchten Schreibfebern mit zwei Stropben zu (an Berfonen 66), in welchen in ber erften auf zwei abwechselnd reimende Reimbagre zwei reimlose Berfe folgen, die beiben erften Berse ber zweiten auf B. 5 reimen. B. 3 und 4 bie Reimworte von B. 1 und 3 ber ersten wieberbolen, auf bie bann auch noch B. 5 reimt, wie endlich bie Schlukverse beiber Stropben aufeinander reimen. Den 25. bittet er Belter, ihm bie kleinen Gebichte, bie er mitgenommen, wieber qujufchiden, ba er feine Sorafalt, bergleichen Dinge zu sammeln, nicht gern unterbrochen febe. Im November ging er auf beffen Gebanken einer Kantate zur hundertjährigen Feier bes Reformations: feftes ein, aber fein Entwurf tam nicht jur Ausführung. Den 6. Dezember bankte er in vier Berfen (an Berfonen 44) für ein bon ber Grafin Konftange bon Fritich aus Betersburg gefanbtes Geident, ba er augenblidlich ihr nicht anders banten tonne. Bier Tage fpater fpendete er Gubit für beffen zum Bortheil bülflofer Rrieger berausgegebene Gaben ber Dilbe zweiim Sommer 1814 gebichtete Divanssprüche (IV, 4. 5) unter ber bezeichnenben Ueberschrift Wonne bes Gebens. Auch Schabows Aufforberung, ein Lieb für ben Runftlerverein in Berlin ju liefern, entsprach Goethe gern;

<sup>\*)</sup> Goethe irrt, wenn er fie Tit inne nennt; Titinne Obonnell war bie Tochter bes Fürften von Ligne, wie Biebermann bemerkt hat.

Boethes Iprifde Gebichte 1 - 3.

sein Künftlerlieb (Kunft 28) sandte er vor dem Ende des Jahres ab. Den 27. Dezember schrieb er an die Oberkammerherrin von Egloffstein schöne Erinnerungsverse an die erste weimarer Zeit (an Personen 122). Auch gelang ihm noch vor dem Ende des Jahres der Abschluß der Ballade vom Grafen.

Der Anfang bes folgenden Sahres (1817) ward Goethe burch die Theaterhandel fehr verbittert, da er es nicht bintertreiben fonnte, bag Rogebues Schutgeift jum Geburtstage ber Bergogin in voller Ausbebnung gegeben murbe. Die überlange Dauer bes Studes erregte Unwillen am hofe und in ber Stabt. Goethe wollte bom Theater gurudtreten, warb aber bom Bergoge jum Bleiben veranlagt, worauf er benn gunachft an eine Bearbeitung bes Schukgeiftes ging. Unterbeffen batte er für bie Darftellung von lebenben Bilbern gur Feier bes Geburtstages bes Erbbringen, am 2. Rebruar, eine Stange gefdrieben (an Berfonen 164), wie im vorigen Sabre gum 15. Marg. Ru einem Mastenballe, auf welchem bie reizende Wilhelmine von Mündbausen als Undine erschien, dichtete er die Berse: "Gib Acht! Es wird Dir allerlei begegnen" (an Berfonen 85), welche ein nectischer Unterhändler überreichen follte. Der am 5. Marg wieber einfallende Sonee entlocte bem Dichter bas anmutbige Gebicht Dara (Lieber 20). Nach bem ichonen Erfolge, ben bie Aufführung feiner Bearbeitung bes Schutgeiftes gehabt, widmete fich Goethe jest mit gang besonderer Borliebe einer neuen fichern Geftaltung ber leibigen Theaterverbaltniffe. Bur rubigern Ausgarbeitung beguglider Boridlage begab er fich gegen ben 20. nach Seng. Sie fdrieb er ben 29. in bas Stammbuch von Anebels fleinem Bernbar' einen freundlichen Spruch (an Personen 105). Um 4. Apr sprach er seinen tiefen Wiberwillen wiber Frau von Rrübene bie in Leipzig Betstunden gehalten hatte, worüber Professor Rr

fie mit scharfem Spotte angegriffen hatte, anknüpfend an ein Sprichwort, treffend aus (Invektiven 13). Als er in der zweiten Woche des April, voll von seinen Borschlägen für das Theater, nach Weimar zurückehrte, sand er die gegen ihn wirkende Partei so mächtig, daß er die Aufführung des Hundes des Aubry nicht hintertreiben konnte. Deshalb bat er am 13. sogleich nach der Probe den Herzog um seinen Abschied und reiste nach Jena, wo er, da ihm der Abschied sofort ertheilt ward, die zum 10. Juni blieb. Hier ftellte er das erste Heft zur Naturwissenschaft aus ältern Papieren zusammen, zu welchem er vor dem Aufsatzur Farbenlehre die zwei Gedichte Was es gilt (Gott und Welt 20) als Wotto schrieb, für den zweiten, zur Kenntniß der böhmischen Gebirge, die Berse: "Was ich dort gelebt", die jest irrig unter Rhein und Main (1814—1816) stehen. Dem Titel des ersten Heftes voran gehen die Berse:

Was ich nicht erlernt hab', Das hab' ich erwandert,

und biejenigen, welche später als Motto der Abtheilung Gott und Welt gebraucht wurden; auf der Rückseite des Titels ist das schon ältere Gedicht Prodemion ohne diese Ueberschrift gedruckt. In dieselbe Zeit, zwischen Ostern und Pfingsten, fallen drei andere Gedichte, auf den 17. Mai Entoptische Farben an Julie von Eglofsstein und die Zuschrift an deren Schwester Karoline, die ihm beide sehr nahe standen (an Personen 91 und 101), fünf Tage später die zum Gedurtstag von Minna Herzlieb, dem 22., auf das erste Blatt der dieser verehrten beiden Bände seiner Gedichte geschriebenen Verse (an Personen 108). Nachdem er am 17. Juni in Weimar die Vermählung seines Sohnes geseiert hatte, kehrte er den solgenden Abend nach Jena zurück, wo er sich wieder seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten eistig widmete

und barüber fogar feine Reife nach Karlsbab aufgab. Unter einen Auffat Bekenntniffe über bie Erzlager, befonbers bie Gange, schrieb er am 15. Juli:

Betenntniß heißt nach altem Brauch Geftändniß, wie man's meint; Man rebe frei, und wenn man auch Rur zwei und brei vereint.

Den 6. August tam Staatsrath Schult von Berlin zu ibm nach Jena, von wo sie nach Weimar sich begaben. Schult, ber ibm burd bie Karbenlehre febr nabe getreten mar, blieb bis aum 20. Das in biefer Beit gearbeitete erfte Beft gur Morpbologie ericbien auffallend ohne jeben Reimspruch. Bei ben am 17. Di tober gefeierten Bartburgfest mar es ibm freilich nicht mobl au Muthe, boch fand er bie Art, wie die von beutscher Begeifterung gebobene Rugend mehrere Schriften Rosebues bem Reuer überantwortet batte, so bebeutenb, baß er am folgenden Tage, wo er in Gifenach mar, bies Greignig in zwei icharfen gegen jenen gerichteten Stropben (Anveftiben 7) als Rache wegen feiner Berbobnung bes beutschen Geiftes barftellte. Das Redifche zeigt fich auch in ber äußern Form, ba nach zwei ober brei Reimpaaren brei aufeinander reimende Berfe ben Abichluß ber Strophe bilben. Auf bas Reformationsfest schrieb er bie Berse, in benen er auch für sich bas Recht bes Protestirens in Runft und Wiffenschaft in Ansbruch nimmt (Epigrammatisch 66), boch bleibt bie bestimmte Abfaffungszeit berfelben immer fraglich.

Am 6. November begab er sich wieber nach Jena, wo er mit kurzen Unterbrechungen fast volle acht Monate zubrachte In das Ende dieses Jahres muß wenigstens der erste Entwur der merkwürdigen orphischen Urworte (Gott und Welt 10 fallen, welche ausdrücklich in unser Jahr gesett werden. Daß burch neuere Schriften in bie "orphischen Finfterniffe" gerathen fei, ichreibt er am 9. Oftober. Die vier Stangen fprechen tief= finnig bas Rusammenwirken von freiem Willen und Schicksal im Leben ber Menschen aus. Dem alten Freunde Rnebel weihte er zu feinem Geburtstag, bem 30. November, bas bergliche Lieb "Luftrum ift ein fremdes Wort" (an Bersonen 103) und wohl zum 15. Dezember bem Chemifer Brof. Döbereiner in Jena ben Gludmunich im Namen seiner Kinder (Bembels Ausgabe III, 337). Als ibn Relter am 21. Dezember um "etliche Gedichtden" für feine Liebertafel bat, fand er unter ben wenigen poetischen Blättern, die er bei sich hatte, nur das Lied an Knebel vielleicht zu ihren geselligen Aweden brauchbar. Gleich barauf übersette er aus bem englischen Roman Glenarbon einen irifden Rlaggefang, ben fogenannten Billalu (aus fremben Sprachen 10), wobei er fich bes Reimes gang frei bebient, Str. 3-6 ibn gang fallen läßt, Str. 7 paarweis reimt, endlich Str. 8 reimlos schließt. In bieses Jahr fällt auch wohl das unter ben Invektiven (11) ftebende Gebicht Rore. Nicht zu beuten! bas Riemer um 1819 fest und gegen eine Stelle in Welders Schrift über Sappho (1816) gerichtet glaubt. Aber mit bem bon Welder fpater unterbrudten Digverständnisse einer Stelle Goethes (vgl. Goethes Brief an Riemer bom 7. Juni 1817) hat bas Gebicht nichts zu thun, sonbern icheint eber gegen Belders icone Deutung ber bilblichen Darftellung bes Raubes ber Bersephone am Anfange seiner Beit= fdrift für Geschichte und Auslegung ber alten Runft (1817) gerichtet, in welcher Goethe wohl zu viel gebeutet fab. Bei bem Bilbe ber auf Sizilien geraubten Rore wollte er nicht in allen Zugen mythologische Beziehungen gesucht, sonbern mehr bie vollenbete Schönheit ber göttlichen Jungfrau anerkannt febn. Daber bas Richt zu beuten! Drei Reime folingen fich burch brei Reimbaare. Bu ben jüngern Dichtern ber Zeit fand er sich in merkwürbigem Gegensate. Im vorigen Juli hatte er Anebel einen Zettel geschick, auf welchem sich unter ber Neberschrift Neuester beutscher poetischer Sternhimmel eine Reihe Ramen bamaliger Dichter und Dichterinnen in alphabetischer Folge fanden. Jabem neuen Hofte über Aunst und Alterthum gebenkt er best Unfugs, ben die beutsche Sprache sich jest gesallen lassen müssez gegenwärtig sei der Zeitgehalt und zugleich die Sprache erschöpft, so daß jedes müßige Talent sich der vorliegenden Ausdrücke als gegebener Phrasen mit Bequemlichteit bedienen könne. Auf den 10. Januar 1818 fallen die Berse:

Worte find ber Seele Bilb. Richt ein Bilb, fie find ein Schatten, Sagen herbe, beuten milb Was wir haben, was wir hatten. Was wir hatten, wo ist's hin? Und was ist benn, was wir haben? Run wir sprechen! Rasch im Fliehn Haschen wir bes Lebens Gaben.\*)

Bohl schon im Januar nahm er die Mansardzimmer des Gafthoses zur Tanne zu Camsdorf, einem Vororte von Jena, an der Brücke in Besitz, von wo er der schönsten freiesten Aussicht genoß. An die Wände dieses Zimmers schrieb er meteorologische Bemerkungen und manche Spruchverse, wie sie ihm der Augenblick eingab. Zu den Geburtstagen der Großherzogin und des Erbprinzen kar er diesmal nicht nach Weimar, doch schrieb er zum 30. die drauf die an diesem Tage zu Weimar auszusührenden Maskenzübezüglichen leicht hingeworfenen Strophen (an Personen 16'

<sup>\*)</sup> Dem Dichter schwebt wohl bas horazische Wort vor: Dum loquim fugerit invida aetas (carm. I, 11, 7. 8). Bgl. Pers. I, 153: Fusetas; hoc, quod loquor, inde est.

bie an Freund Knebel gerichtet scheinen. Am 16. sprach er in einer Stanze fein bergliches Bebauern aus, auf bem gur Feier bes Geburtstages ber Großfürftin festgesetten glanzenben Dastenball (ben 18.) nicht erscheinen zu können (an Bersonen 163.) Denfelben Tag schickte er an Belter, ber ihn burch feine Melobie jum irifchen Rlaggefang Billalu erfreut hatte, "einige Stoßgebete als Zweige feines Parabiefes", welche biefer mit feinem beißen Elemente infundiren möge. Unter biefen war bas Gebicht um Mitternacht (vermischte Geb. 41), bas er, als er in ber Mitternacht im bellften Bollmond aus einer beitern Gesellschaft gurudtehrte, aus bem Stegreife fprach. Die verschiebene Wirtung, welche bie belle Mitternacht auf ben Anaben, ben Jüngling und ben reifen Mann übt, ift bier tief gefühlvoll ausgesprochen, wobei er aber nicht von seiner eigenen Berfonlichkeit ausgeht, vielmehr ben Rebenben jum Sobne bes Bfarrers macht, ber Mitternachts zum Saufe bes Baters auf bem Rirchhofe gebn mußte. Die Strophe aus zwei fünffüßigen und zwei vierfüßigen wechselnb reimenben trochäischen Berfen mit bem auß zwei Ramben bestebenben Refrain ift febr bezeichnenb. Welche andere Gebichte er bamals Belter fanbte, wiffen wir nicht, ba nicht nachzuweisen ift, welches Lieb "bas neue Brobuttchen" (ein vom ihm gesettes Liebchen Goethes) ift, welches Zelter am 12. Marg ihm fanbte. Wahricheinlich batte er einige Spruchverse jum Divan mitgefandt, beffen Bollenbung er jest beabsichtigte. Um diese Reit gab auch Goethe bie bon ibm verlangte Inschrift für bas roftoder Denkmal Blüchers (Politika 7). Im letten Augenblick entschloß er fich boch zum 18. auf bem Mastenball zu ericbeinen, wo er fich aber fo ftart ertaltete, bag er erft in ber zweiten Boche bes Mars nach Jena gurudtebren tonnte. Wolfs übertreue fünftliche Uebersetung ber erften bunbert Berse ber Obvffee veranlagte ibn jum Ausrufe: "Gott bebüte mich bor beutider Rhbtmit wie bor frangofischem Thronwechsel!" Reltere mitternächtlicher Sechsachteltatt erschöpfe alles: folche Quantitäten und Qualitäten ber Tone, folde Mannigfaltigfeit ber Bewegung, ber Baufen und Athemauae! biefes immer Gleiche und immer Bechfelnbe! "Da follen bie Berren lange mit Balten und Butchen - - - fic unter einander verftändigen, bergleichen bringen fie boch nicht beraus." Auf ben 19. fallen bie anmutbigen Berfe über bie Freundschaft ber Deutschen, die ihn alle in ben Tob baffen, für bas Buch bes Unmuthe im Divan (3). Reben bem Divan beschäftigten ibn bie naturwiffenschaftlichen Befte. Die Urworte, welche bas zweite heft zur Morphologie eröffnen follten, waren jest wohl abgeschloffen. Den 11. April schrieb er bie Berse Rativität (Epigrammatisch 69), welche die wahre Deutschbeit betonen. Bielleicht entstanden in biesen Tagen auch die Berse auf den Frühling 1818, ber leiber auch wieber trog:

Das ift einmal ein Philisterjahr!
Sie sind gufrieden gang und gar
Und preisen Gott mit großem Geschrei,
Daß er wieder einmal vernilnftig sei.
Es ging ihnen aber oft fo schlecht;
Sie trauen ihm biesmal auch nicht recht.

Gleich darauf rief ihn die Geburt seines ersten Enkels nach Beimar zurück. Da er diesen sofort in die mineralogische Gesellschaft aufnehmen ließ, schrieb er dazu das humoristische Biegenlied (an Personen 107) in vierversigen, leicht bewegten dakthlischen Strophen. Bald darauf kehrte er nach Jena zurück, wo der Druck des Divans begann, zu dem er noch einzelnes hinzu dichtete. Um 1. Mai sendet er Boisserse die Verse aus dem Buche der Sprücke: "Marum ist Mahrheit weit?" (28), zwanzig Tage später die Urworte die er als "uralte Bundersprücke über Menschenschaftal" bezeichne

İ

Den 28. theilt er Belter bie Spottverse auf Müllner mit (Invektiven 18), die ein eben gelefener Artifel beffelben im Morgen= blatt beranlagt batte. Bom Diban waren bamals icon gebn Bogen gebrudt, die bis VIII, 40 reichen, von bem neuen Befte ber Morphologie vier, also auch schon die Urworte. Bur Geburt bes Erbbringen (24. Juni), bie auch ben Dichter nach Weimar jog, lieferte er kein Gebicht, ba er in Weimar ju keiner Rube gelangen konnte; manches hatte er hier noch vor seiner farlsbader Reise abzuthun. Am 16. Juli melbet er Boifferée, ber Divan fei bis auf ben zwölften Bogen abgebruckt, ber bis IX, 14 gebt (bie fammtlichen Gebichte ichließen mit Bogen 15); viel Neues werbe er barin nicht finden. Ru Jena, wo er vor ber Abreise nach Rarlsbad einige Tage blieb, schrieb er am 21. bas Gefprach zwischen bem Schenken und Satem, ben jetigen Schluft bes Schenkenbuchs, bas nicht mehr aufgenommen werben fonnte, weil ber Drud biefes Buches, vielleicht aller zwölf Bucher, icon vollendet war. Dbne Zweifel waren die fammtlichen 15 Bogen ber Divansgedichte ausgebruckt, als Goethe bor bem Enbe bes Monats nach Karlsbab ging. Am 22. entstanden die Berse: "Was wird mir jebe Stunde so bang?" (III, 9).

Roch in Karlsbab, wo Goethe bis Mitte September blieb, bichtete er zwei Lieber zu bem im Drucke beenbeten Divan, IV, 12 und X, 7, und die Berse "Was euch die heilige Preßfreiheit" (zahme Xenien II, 24). Auch Gelegenheitsverse an die berühmte Sängerin Catalani, die Gräfin Obonnell, Graf Paar, Graf Löben, Gräfin Jaraczewska und Fürst Biron fallen in diese Zeit. Ende Ottober hatte er sich zu Weimar eines kurzen Besuches von Zelter zu erfreuen. Damals arbeitete er an seinen Noten und Abshandlungen zum Divan, da sich bei wiederholtem Bortrag der Lieber herausgestellt hatte, daß berselbe solche zu lebendigerer

Auffaffung bedürfe. Im November besuchte er wieder Jena, boch ließ er fich auf ben Bunich ber Groffürftin bereit finben, einen Mastenaug gur Reier ber Anwesenbeit ber Raiserin Mutter pon Rukland zu bichten, in welchem einbeimische Erzeugniffe ber Ginbilbungetraft und bes Nachbenkens vorgeführt werben follten. Bu ungeftörter Ausführung beffelben begab er fich im Anfange des Dezember nach Berka, wo er mit bewundernswerther Rafcbeit bie umfangreiche, bon bem ungebrochenen Schwung feiner Einbildungsfraft fo mächtig zeugende Dichtung zu Stande brachte und babei bie Borbereitungen leitete. "Bir baben bie alte Chre Weimars gerettet", fcbrieb er balb barauf an Knebel, "ich aber, wills Gott! von folden Citelfeiten bierburch für immer Abidieb genommen." In Bezug auf die Manniafaltigfeit und Freibeit ber Bersmaße bemertt er felbit fpater an Relter, fie fei ibm unborfaplich unter bem Arbeiten gefommen; neuere Runftlichfeit habe er taum berührt, achtverfige Strophen (Stangen) feien fein lettes Ziel gewesen. Auf die mahrend ber Anwesenheit ber Raiferin aufgeführte Charabe Benennung eines Rleinobs bat von Löber mit Recht bie Das Rleinob, bas Bergikmein: nicht (an Personen 130) überschriebenen brei Reimpaare bezogen. Dem am 18. Oktober gestorbenen Dichter Rosegarten hatte ber Dichter, wohl auf die Bitte feines in Jena als Profeffor ber orientalifden Sprache angestellten Sohnes, ber ihm bei ben Roten gum Diban fo treffliche Dienfte geleiftet hatte, eine gur Grabidrift bestimmte vierzeilige trodaifde Strophe gemacht. \*)

<sup>\*)</sup> Sehr zweifelhaft ift, ob bie Stanze an ben Frauenverein, bie fich in Anebels Rachlaß, G. unterfdrieben, unter Goethes Gebichten fanb (Ebper bei Bempel III, 338), biefem angehört. Schon Enbe 1816 hatte eine Ausstellung bes Frauenvereins stattgesunben; wir hören aber nicht, baß Goethe bagu etwas geliefert, wie es 3. B. Frau von Stein that.

Die Roten und Abbanblungen gum Divan beidäftigten Goethe im Jahre 1819 unausgesett. In ihnen gab er auch bie neu entstandenen Divanglieder an Safis und noch ein Baar (II. 11 und III. 2), ein Gebicht an ben berühmten Drientalisten Silveftre be Sach, die metrische Uebersepung zweier Gebichte bes bamaligen Raifers von Berfien und Broben aus ben Mogllafat. Bgl. oben S. 188 Gine weitere Bervollständigung bes Divans ftellte er in Aussicht. Auch bie Gebichte zum Dastenzuge bom 18. Dezember wurden burchgeseben und bem Drud übergeben. Sie ericbienen im Mai, ber auch ein neues beft von Runft und Alterthum (II, 1) brachte, worin mehrere Evigramme ber Anthologie auf Myrons Rub überfest waren. Der Divan war erft im August ausgebruckt. Sonft hatte bas Jahr bisber nur eine Anzahl Gelegenheitsgebichte gebracht; so am 2. Januar bie vier Berfe an Julie von Egloffftein (an Berfonen 89, bie nicht 1817 fallen), ber auch wohl im Frühjahr ber Reifesegen (bafelbft 90) galt, die an Marianne von Willemer ben 2. April mit seinem Portrat gefandte Erwiederung: "Gine Schachtel Mirabellen" (bafelbft 73), und bie am 10. August an Schillers jungfte, eben fechebnjährige Tochter gerichteten Berfe, beren Stammbuch ibm bergebens langere Beit jum Ginichreiben vorgelegen batte:

> Weil so viel zu sagen war, Buft' ich nichts zu sagen, Ob die Blätter gleich ein Jahr Mir vorm Auge lagen.

Jeho, ba Du fie entführt, Mag die Feber walten; Denn es bleibt, wie fich's gebührt, Immerfort beim Alten.

Milbe jum Berftanblichen Birb bie Mutter mabnen.

## Deutenb jum Unenblichen Auf bes Baters Babnen.

Much fogenannte gabme Renien werben in biefe Beit fallen. In Rarlsbab, wo er an feinem Geburtstag antam, empfing er Glud: wünsche zu seinem siebenziaften Geburtstage bon verschiebenen Seiten, woburch er fich zu einem am 15. September geschriebenen Dankaedicht veranlagt fab (Restgebichte 11), bas freilich burch die Anspielung auf die Abbildung eines mit vierundzwanzig Söhnen jum Raifer Rarl IV. reitenben Ritter Balbitein, bas er in Dur gesehen batte, bunkel wurde. Die, welche ibm zu seinem Geburtstage biesmal beglückt haben, bezeichnet er als liebe Sobne und Töchter, welchen er in echt mittelalterlicher Beise ewige Seliafeit wünscht. Der etwas munberliche Scherz verliert baburch freilich an Raklichkeit, bag nicht gefagt wirb, fie batten ihm Glud gewünscht, und fein Bunfc ihrer ewigen Seligteit fei Erwiederung barauf. Borguglich mar er wohl an biejenigen gerichtet, welche ibn in Karlsbad beglückwünschten und ibn zu einem Gaftmahl auf ben folgenden Abend eingelaben hatten, bas er ablebnen mußte. Die Boswilligkeit von Goethes Gegnern bing sich an bieses Gebicht, und man forberte ben Dichter öffentlich ju einer Erklärung beffelben auf. Sonft fennen wir mit Sicherheit aus bem biesmaligen furgen farlsbader Aufenthalt nur die Berse vom 25. September an ben Grafen Rarl bon Barrach (an Bersonen 70). Un Anebel fandte er zwei nicht von ibm berrührende Uebersetungen aus ber griechischen Anthologie, bie ibn icon por brei Sabren angezogen batten. Möglich ift es freilich. baß er in Rarlsbad die fpater Metamorphofe ber Thiere (Gott und Welt 8) überschriebenen Berfe neu bearbeitet hatte, bie im zweiten Befte gur Morphologie erschienen. Schon am 28. September ift er wieber in Jena, wo ben 29. fein Arat Rebbein und Fr. bon Müller ibn besuchen, die einen "Sochgenuß" bei ibm baben. Am 5. lieft er bafelbit Müller "bergliche Gebichte aus ber Morphologie" vor, ohne Zweifel bie Meta= morphose ber Thiere und die bereits im Mai 1818 voll= enbeten Urworte. Am 16. fdrieb Goethe bie Barabel Fuchs und Kranich (Parabolisch 20). Auch die Gedenkverse auf den Tob bes Schauspielers Malkolmi (an Bersonen 171) geboren in ben Ottober, vor beffen Enbe, am 24., er wieder in Beimar mar. In Jena batte er eine Sanbidrift ber lateinisch geschriebenen Legende ber beiligen brei Könige gefunden, die ihn lebhaft anzog. Rum Tauftage ber mabrend feiner Unwesenheit in Reng geborenen Grafin Marie von Ginfiebel, bem 30., ichrieb er einige Berfe (an Berfonen 106). In biefe Zeit mochte auch ber Spott auf Refiners Agape (Epigrammatifch 68) fallen. Das neue, noch por bem Schluffe bes Sabres zum Abichluß gelangte Seft Runft und Alterthum (II, 2) brachte eine icon altere Uebersetzung eines Monologs aus Byrons Manfred, als Motto eine Stanze, bochftwahricheinlich aus ben Gebeimniffen (Cpigrammatifch 97), und bie Spruche:

> Sebem reblichen Bemilin Sei Beharrlichkeit verliehn! — Beber Weg zum rechten Zwede Ift auch recht in jeber Strede.

In den Rovember dürfte die scharfe Aeußerung wider Boß (Invektiven 14) fallen, die gegen dessen bittere Schrift Wie ward Friz Stolberg ein Unfreier? gerichtet ist. Knebel gedenkt der Schrift gegen Goethe schon am 25. Oktober. Sie müssen vor die Runde von Stolbergs Tod fallen, der am 6. Dezember diese Jahres ersolgte. Gegen Ende des Jahres ersitt Goethe einen bes benklichen Krankheitsansall, an dessen Folgen er lange litt.

Mitte Januar 1820 ging es mit ihm wieder leidlich. Die eben ins dreizehnte Jahr tretende Prinzessin Marie erfreute er am 3. Februar durch ein Bild von Raphaels Gärtnerin, das er mit einem innigen Glückwunsche begleitete (an Personen 11). Der März brachte nicht allein das neue Sest von Kunst und Alterthum, sondern auch das zweite zur Morphologie, das mit den Urworten begann, und mit dem Spruche "Mags die Belt zur Seite weisen" (zahme Xenien V, 67) schloß. Der Frühling belebte den zweiundsiedzigjährigen Dichter von neuem zu frischer Liederlust. Gleichsam zur Sinweihung dieses frischen Geisteslebens übersetzte er das dem Papst Gregor zugeschriedene reimlose Pfingstlied Veni, creator spiritus, also in dem ursprünglichen Bersmaße:

Komm, heilger Geist, Du Schaffenber, Und alle Seelen suche heim! Wit Gnabenfülle segne sie, Die Brust, die Du geschaffen hast!

Du heißest Tröfter, Parallet, Des höchsten Gottes hochgeichent, Lebenbger Duell und Liebesglut, Und Salbung heilger Geiftestraft.

Du fiebenfaltger Gnabenschat, Du Finger Gottes rechter Hand, Bon ihm versprochen und geschickt, Der Kehle Stimm' und Nebe giebst.

Den Sinnen gunde Lichter an, Dem herzen frohe Muthigkeit, Daß wir im Körper Wandelnben Bereit zum handeln fei'n, zum Kannpf!

Den Feind bedränge, treib' ihn fort, Daß uns des Friedens wir erfreun, Und so an Deiner Führerhand Dem Schaben überall entgehn! Bom Bater uns Erfenntniß gib, Erfenntniß auch bom Sohn zugleich, Die wir bem beiberseitgen Geist Bu allen Zeiten gläubig flehn!

Darum fei Gott, bem Bater, Preis! Dem Sohne, ber vom Tob erstanb, Dem Paraklet, bem Wirkenben Bon Emigkeit zu Ewigkeit!

ift ber homnus, zu welchem sich Goethe am 12. April wahrhaft zelterische Komposition" erbittet, bamit solche Sonntag in seinem Sause cormäßig möge gefungen en. Aber biefer konnte bamit nicht zu Stande kommen. t war Goethe mit Relters Tonsetzung so außerorbentlich eben, bag er um bie vielfachen andern, felbft um bie von bert fich wenig fümmerte, ba er fühlte, daß ihm zu fünstlerischer theilung berfelben die Gabe fehle. Auch meinte er, Belter che die reinste und bochfte Malerei in der Musik; es komme uf an, ben hörer in bie Stimmung zu verseten, welche bas cht angebe, woburch fich in ber Ginbilbungefraft bie Gestalten Anleitung bes Tertes bilbeten; Tone burch Tone zu malen testabel. Ueber Rena ging er biesmal febr früh nach Rarlsbab. 22. sprach er ju Jeng bei bem ibm ju Ehren veranftalteten mischen Mittagsmable auf ber Rose ben Toaft an Bert 158. Unmittelbar barauf genoß er acht icone Reisetage. benen er ben Wetterzuftand un bbie Wolkenbilbung forgfältig achtete. Ru hof bichtete er am 24. April bas icone Divans-Einlag (XII, 4). In Rarlebab fdrieb er am 1. Mai bie thel von der Aepfelverkäuferin (Parabolisch 27) und die gevollen, ber verftorbenen Kaiserin von Defterreich gebenkenben : an die Gräfin Doonnell (an Bersonen 58). Andere Gedichte Spruche werben auf ber Reise und gleich in ber erften

farlsbaber Reit entstanden fein. Schon am 3. Mai melbet er Relter, es sammelten fich wieber neue Gebichte jum Divan, ba bie mobamebanische Religion. Mpthologie und Sitte einer Boefie Raum gebe, bie feinen Sabren gieme, "Unbebingtes Graeben in ben unergründlichen Willen Gottes, beiterer Ueberblick bes beweglichen, immer freis- und fpiralartig wiederkehrenden Erbetreibens. Liebe und Neigung amischen awei Welten schwebenb, alles Reale geläutert, sich symbolisch auflösend, was will ber Grokvava mehr?" Da er am 6, Juni fdreibt, vier Divanslieber jum Buche bes Barabiefes batten ihn felbft überrascht, fo ift es wohl unzweifelhaft, daß nicht allein XII, 4 und 6 (letteres ift am 10. Mai gebichtet), sonbern auch XII, 5 und 7 mahrend dieser karlsbader Reise entstanden sind; ob auch XII, 1 bleibt ameifelbaft. \*) Den 15. Mai fallt bas bubiche Lieblein St. Rebomufe Borabenb (vermifchte Geb. 53). Enbe Dai ber Glüdwunsch jum 31., harbenberas Geburtstag, (an Berfonen 59). Auch bichtete er bier bie Berse an ben Bücherverleiber Cuno:

> heuer, ba ber Mai beflügelt Raht bei Tagen fich, ben milben, Seh' ich, was bie Deutschen bilben, hier in Böhmen nachgespiegelt.

Was Du bringst in Heft und Banbe \*\*), In Formaten groß und Nein, Sei es heil bem guten Lanbe, Wögens reine Bilber sein!

Wie außerordentlich aufgelegt er bamals war, ergibt fich baraus, bag er auf bem Rudwege an einem Abenbe ju Schleiz ben erften

<sup>\*) 3</sup>m dronologischen Berzeichniß werben XII, 1. 4 und 6 unter biefes 3ahr gefett, aber Riemer und Edermann magen in ber Quartausgabe von XII, 1 nur ju fagen, baß es 1827 gebrudt fei.

<sup>\*\*)</sup> Des Reimes megen ftatt "Banb" ober vielmehr "Beften und Banben".

Theil ber Erzählung Do ftidt ber Berräther? nieberschrieb. Balb nach ber Rudtebr, am 6. Juni, schreibt er von Jena aus. in ben vielen einsamen Stunden habe fich eine folche Schreib- und Diftirmuth bei ibm entwidelt, bag mehr Babier in biesen feche Wochen verschrieben worben als sonft jemals. Auch eine Maffe Spruche, die er im neuen heft bon Runft und Alterthum gu geben gebachte, ftellte fich ungefucht ein. Babrend feiner langern Anwesenheit in Jena murbe ein neues Seft von Runft und Alterthum (II, 3) gebrudt, bas Goethe benutte, um eine Angabl feiner noch ungebruckten Gebichte mitzutheilen. Rudfeite bes Schmuttitels ftebt bas Gebicht Nationalber= fammlung (Epigrammatifch 65), auf ber bes Titels bie Strophee Dringe tief ju Berges Gruften (vermifchte Beb. 48), bie wohl beibe vor turzem entstanden waren, wie auch die auf der Rudfeite bes Titels ber Abtheilung Poefie, Ethit, Literatur befindlichen Berfe:

Tone, Lieb, aus weiter Ferne, Sauste heimtlich nächfter Rähe, So ber Freude, so bem Webe! Blinken boch auch so bie Sterne. Alles Gute wirft geschwinder; Alte Kinder, junge Kinder hörens immer gerne,

beren Schluß an ben Refrain ber folgenben Ballabe anknüpft. Er beutet hiermit auf die verschiebenen Arten des Liebes hin, das bald allgemeinern Inhalts ift, bald an besondere Personen sich wendet, und so das herz trifft; der Schluß geht auf sittliche Sprüche. Unter jener Abtheilung stehen die Ballabe vom Grasen (1816), Lust und Qual (1814), dann die Gedichte März (1807), April, Mai, Juni, Frühling übers Jahr (von den drei letzten dieser hier sonderderer Beise verbundenen

Gebichte wiffen wir, bak fie 1815 und 1816 gebichtet finb). fürs Leben (bas Gefellschaftslied bon 1803, bon bem fic Goethe mobl nicht erinnerte, bak es unter bem Titel bie aludlichen Gatten in ben Gebichten ftanb), für ewig (zu ben Geheimniffen geborenb), amifchen beiben Welten (wohl aus neuester Beit), aus einem Stammbuch bon 1604 . (früheftens 1818) und die wohl eben entstandenen auf Shateiveare bezüglichen Berfe: "Saturnus eigne Rinder frifit" (Svigrammatisch 74). Ru ben hier wieder abgedruckten Urworten gab er Erläuterungen. Weiter folgten gabme Zenien (fpater als erste Abtheilung berselben bezeichnet), in welchen er seine Unsichten und Stimmungen auf ernfte ober bumoriftifche Beife, meift in awei ober vier kleinen Reimversen, ausspricht. Auf ber Rückseite bes Abtheilungstitels bilbenbe Runft gab er bie Berfe "Sprichft Du von Natur und Runft" (Epigrammatisch 75). Der Drud biefes heftes war freilich erft Anfangs September abgeschloffen, bie gahmen Xenien aber ichon am 22. Auguft in Druck. noch länger verspätete fich ber Drud bes britten Beftes aur Morphologie, das die Berfe "Ins Innre ber Ratur", "Freudig war vor vielen Sahren", "Go ichauet mit bescheidnem Blid" und "Freuet euch bes mabren Scheins" (Gott und Welt 7. 9. 11. 21.) brachte. Sonft können wir nur wenige Gebichte aus biefem an folden Bluten fo reichen Sommer nachweifen. eine von ber Grafin Raroline von Egloffftein gefchentte Munge bes römischen Raifers Balerian bankt er in feiner "Ginfiebelei Jena" am 10. Juli (an Bersonen 180). Auch bie Berfe an beren Schwester Julie gur Reise nach Dresben (an Bersonen 90) geboren wohl in diese Zeit. Un seinem Geburtstage brachte er bei bem ihm zu Ehren veranstalteten atabemischen Mittagsmable einen schönen gereimten Trinkspruch auf bas Wohl ber Sochschule aus

(Festgebichte 16). Da Boisserée ibm ju seinem Geburtstage eine Abbildung ber Medaille bes mit Sohnen reich gesegneten Ritters von Waldftein schickte, fo benutte Goethe, anknupfend an ben vorjährigen allgemeinen Dant, biefe Munge am 11. September zu einem launigen Geburtstagswunsche an die ihm febr befreundete fcone Frau Luise von Ziegesar geborene von Stein (Festgebichte 12). indem er bei bieser zu Mittag die schön verzierte Abbilbung auftragen ließ. "Bei meiner Luft zu Gelegenheitsgebichten", ichreibt er an Boifferee, "macht es mir immer Bergnugen, wenn ein Bilb fich aus bem anbern, Scherz aus bem Ernfte und Ernft aus bem Scherze fich entwickelt. Und bier tritt gerade ber Rall ein, bak beibe genannten Kamilien auch gablreiche Nachkommenschaft haben. alle ruftig, wohl gebilbet und am hofe prafentabel." Um 18. Gebtember warb feine Schwiegertochter nach langen Leiben von einem gefunden Knaben entbunden. Durch biefes glückliche Ereigniß wurde er ju ben an fie gerichteten berglichen Berfen an Berfonen 62 veranlagt. Die er ber altern Bringeffin Rarie in biesem Frühlinge bei ber Uebersendung eines Bilbes ju ihrem biesjährigen Geburistage Glud gewünscht hatte, fo unterließ er es jest auch nicht, bei bem am 30. September einfallenden Geburtstage ber jungern, ber Bringeffin Augusta, ber jetigen beutschen Raiferin, biefe ju begludwunichen: mit Elabeimers Morgen fandte er ibr fechezeilige zweitheilige trochaische Stropben (an Bersonen 12), in welchen er sein Bedauern aussprach, bag fie beute nicht in bem bon ihr geliebten Jena fich befinde, und ben Bunich ber festfeiernden Stadt bervorhebt, fie im nächsten Frühling wiederzusehn. Drei Tage vorher batte er Fr. Förster in Berlin zu feiner Bermählung einen beitern Gludwunsch gefanbt (an Bersonen 5). Große Freube hatte er bamals an bem in

Stanzen geschriebenen epischen Gebichte Olfried und Lisena bon August Sagen, beffen frische Naturanschauung ihn febr angog.

Schon am 26. Oktober batte ber Drud bes neuen Beftes bon Runft und Alterthum (III. 1) begonnen, beffen erften Rorretturbogen Goethe an biefem Tage an Belter ichidte. Much biefes heft beginnt mit Gebichten, für beren Abfassungszeit, sofern bieselbe sonft nicht feststeht, bierburch eine Grenze gewonnen wird. Titel und Schmuttitel find jugleich mit bem erften Bogen gebrudt. Auf ber Rudfeite bes Schmuttitels fteben bie fpater ins Gingelne überichriebenen Berfe (Epigrammatifch 72), in welchen Goethe fich gegen bas Treiben ber jungen Dichter erklärt, bie, ohne fich um die Runft ju fummern, fich gang ibrer Reigung überlaffen. Die Rudseite bes Titels brachte ohne Ueberschrift bie Barabel am Fluffe (Barabolifch 19), welche ben Gebanken ausspricht baß ber Menich immer thatig vorwarts gebn muffe. Die erfte Abtheilung, welche die Gebichte und Sprüche in Brofa bringt. bat auch bier ben Abtbeilungstitel Boefie, Ethit, Literatur, auf beffen Rudfeite bie ichon am 30. Juni 1816 gebichteten, fpater bie Poefie überschriebenen Berse (Barabolisch 15) fteben. Die Gebichte beginnen mit bem 1814 fallenden Gefpräche bie Beifen und bie Leute. Daran foliegen fich acht Parabeln, bie ber Dichter wohl jum Theil lang im Sinne batte, ba er icon 1806 mehrere Barabeln zu bichten fich vorgenommen hatte. Die hier ohne Ueberfdrift gegebenen Barabeln find Ruchs und Rranic (1819). bie Froide, bie Sochzeit, brobenbe Beiden, bie Raufer (am 1. Mai 1820 gebichtet), (bas Bergborf, Fuchs und Sager und Stets berfelbe (bas lettere vermifchte Geb. 79, bie anbern unter Barabolisch).

In Beimar, wohin Goethe Ende Oftober gurudtehrte, murbe ber Drud bes heftes von Runft und Alterthum fortgesest

und der der Wanderjahre begonnen. Den 29. November sandte Goethe an Knebels jüngern Sohn einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstage des Baters (an Personen 104). Am 17. Dezember schreibt dieser, er habe den Druck des neuen Heftes mit dem siebenten Bogen sistirt. Auf dem vierten Bogen stehen Bemerkungen zu den im vorigen Hefte abgedruckten Gedichten, auf dem fünsten die Uebersetzung des Ansangs von Byrons Don Juan, auf dem siebenten unter dem Abtheilungstitel bildende Kunst und auf dessen Rückeite die jetz Antike überschriebenen Berse (Kunst 13). Sin Bersuch, aus Manzonis Graf Carmagnola die zweite Szene als Beispiel der Bersebehandlung des italienischen Dichters zu übersetzen, genügte ihm nicht. Bon Löper hat den Ansang dieses Bersuches in der hempelschen Ausgabe III, 388 gegeben.

Aus bem Anfange bes Jahres 1821 find uns nur zwei Berfe bekannt, welche er im Januar in bas Stammbuch ber Frau Hofmarschall von Spiegel fcrieb, in benen er bittet, die für ihn beftimmten Blätter frei ju laffen, ba er fich eben jur Dichtung nicht geftimmt fühle. Bur Gröffnung bes neuerbauten Theaters au Berlin ichrieb er auf ben Bunich ber königlichen Intenbantur ben iconen bramatischen Brolog, beffen Schluß er ichon am 12. Mai fandte. Mitte Mai mar ber Drud bes erften Theils ber Wanberjahre vollenbet. Nach feiner in Runft und Alterthum begonnenen Weise murbe auch bier eine Anzahl neuerer Gebichte porgesent. Auf ber Rudseite bes Saupttitels, unter bem Nebentitel und auf beffen Rudfeite fteben bie Stropben vermischte Geb. 61, nur hat ber britte bort bie erste Stelle. Dann folgen auf zwei Blättern bie Spruche: "Bruft bas Gefdid Dich", "Bas machft bu an ber Welt", "Enweri fagts", "Mein Erbtheil", "Noch ift es Tag" (Spruche 5-7. 10. 12), bie fpater Lebensgenuß überschriebenen

Berse (Epigrammatisch 96), das Gebicht an Ottilien vom vorigen September und der am 22. Juli 1818 gedichtete, später in den Divan ausgenommene Spruch: "Was wird mir jede Stunde so dang?" Jum Roman selbst hatte Goethe das Wanderlied (vermischte Ged. 62) gedichtet; das schon Ende 1816 entstandene Künstlerlied (Kunst 23) war eingeschoben. Die Berwechslung zweier mit Widmungen versehener Exemplare der Wanderjahre, die er an Marianne von Willemer und Abele Schopenhauer gesandt hatte, veranlaßte ihn am 12. Juli zu den heiteres Mißsverständniß überschriedenen Bersen (an Personen 151). In dieses Jahr gehören die Berse an Julie von Egloffstein, in welchen er sie zum Uebergange von Miniaturbischen zu größern Gemälben beglückwünscht (an Personen 92), und die mit Fouqués Zausberring ihrer wieder nach Petersburg gehenden Schwester Karoline gesandten:

Ein Zauber wohl ziehet nach Norben, Doch halten bie Ringe wir fest. heil Dir, die im eisigen Norben Richt Wärme ber heimat verläßt.

Am 1. Juni schrieb er zu G. Schwabs ihm handschriftlich mitgetheilter dichterischen Bearbeitung der Legende der heiligen drei Könige die Strophe "Wenn was irgend ist geschehen" (das vorslette der Gedichte an Personen), die Schwab auf einem besondern Blatte nach dem Titel drucken ließ. Den 14. erfreute ihn der Großsürst Nicolaus von Rußland mit seiner Gattin Alexandra, der Tochter des preußischen Königs, in seinem Garten, wo er in das Album der Großsürstim auf deren Wunsch die seine Berehrung so schön bezeichnenden, in der Form äußerst einsachen Berse schrieb "Der Frühling grünte" (an Personen 8). Tischbein hatte ihn durch die Sendung eines Bandes allerliebster Zeiche

nungen erfreut, für bie er am 3. Runi bankte, mit ber Bemerkung, was nur eine bichterische Aber fühle, werbe nicht unterlaffen, an ber Seite freundliche Zeilen beizufügen, wie fie bem Ibhllenbichter nicht unangenehm fein konnten. Goethes bubiche, treffend bezeichnende Gedichte ju Tischeins Ibhlen, die unter bie Gebichte nicht aufgenommen find (fie fteben in bem Auffate Bilbelm Tifchbeins Ibullen), fallen in ben Juni und Ruli. Die von ihm begonnene Uebersetung von Borons English bards and Scotish reviewers vollenbete er nicht, weil ibm bie Renntnig ber barin berührten Ginzelbeiten abaina. Um biefe Reit wird er auch mobl Somarbe Chrengebachtnik (Gott und Belt 12) gebichtet haben. Er hatte bie vier Stropben gur Bezeichnung ber bowarbichen Ramen ber Wolfengestalt (baselbit 13-16) an londoner Freunde (Röhden und hüttner) gefandt, wohl nicht ohne ben Bunfch ju außern, daß biefe bort bekannt werben möchten; biefe aber glaubten, bie Bekanntmachung berfelben werbe von größerer Wirfung fein, wenn ein einleitenbes Gebicht bes Berbienftes von Soward ehrenvoll gebächte. fcrieb er benn biefes Gebicht. Im Spatherbst war bie englische Anzeige nebft Uebersetung ber fünf Gebichte in Goethes Sanben, wonach bie Dichtung fpateftens in ben Anfang bes Sommers fallen wurde. Er felbit berichtet, bak er in biesem Sabre feine uuter bem Namen Paralipomena ungebruckt ober ungefammelt in verschiedenen Rutteralen vermahrten Gebichte wieder einmal geordnet und, ba viele Gelegenheitsgedichte barunter gewesen, ju · kommentiren begonnen, was wahrscheinlich im Ruli mabrend seiner Unpaglichkeit zu Beimar geschah. Damals erhielt er vielleicht auch eine spanische Blumenlese von Berthes, aus welcher er wohl bas Gebicht überfeste:

Mein Beichtiger, mein Beichtiger, Mein Beichtiger fagt: "Bruber, Für Deine Sünden faste mir Den vollen langen Tag!" Marguita boch, Marguita boch, Marguita sagt: "Mein Schätschen, Komm Abends, tomm zum Essen, tomm! Der Teufel bol' den Beichtiger."

Um 26. Juni begab fich Goethe nach Marienbad, wo er brei Bochen lang, burch Regenwetter im Saufe gehalten, febr fleikig war, besonders mit geologischen Arbeiten beschäftigt. Am 21. Auauft begab er fich ju bem Bralaten in Stift Tepl. Ru Marienbab fand er eine wohl zu feinem Geburtstage geschenkte schongestickte Weste bor, wenn er biese nicht etwa bon einer bortigen Dame geschenkt erhielt. Daburch sab er sich zu bem anmuthigen Gebichte ber vollkommenen Stiderin (an Bersonen 71) in wechselnder Reimform veranlagt. \*) Bon Marienbad begab er sich nach Caer, wo er die Runde von der in Rarlsbad erfolgten Bermuftung erhielt, die ihn zur Rudfehr nach Jena beftimmte, wo er icon am 15. eintraf. Sier ichrieb er erläuternbe Gebichte zu feinen von Schwerdtgeburth berausgegebenen Sandzeichnungen, von benen er bas zur erften icon am 26. Geptember an Schult ichidte. Auch biefe Berfe zu feinen Sandzeichnungen finben fich nicht unter feinen Gebichten, fonbern nur in ber Unzeige feiner rabirten Blätter nach Sanbzeichnungen. In Jena gab er, wie er icon am 26. September melbet, ein neues heft von Runft und Alterthum (III, 2) und eines jur Raturmiffenichaft (I, 4) in Drud. Für bas erftere

<sup>\*)</sup> Das Datum bes 28. August muß irrig sein, ba Goethe bereits am 25. Marienbab verlaffen hatte und ben 28., seinen Geburtstag, beim Grafen von Auersverg in Sartenberg verlebte.

schrieb und ordnete er damals eine zweite Abtheilung zahmer Kenien, die aber diesmal "mit Bakis Weissaungen untermischt" waren, womit er darauf hindeutete, daß manches darin etwas duntel ausgedrückt sei. Diese stehen auf dem fünsten und sechsten Bogen. Sie waren wenigstens am 14. Oktober schon ausgedruckt, wie sich aus Goethes Aeußerung von diesem Tage an Zelter ergibt: "Ich hoffe, man wird nach und nach das Gelegenheitsgedicht ehren lernen, an dem die Unwissenden, die sich einbilden, es gäbe ein unabhängiges Gedicht, noch immer nirgeln und nisseln. Unter den zahmen Xenien wirst Du künstig sinden:

Billft Du Dich als Dichter beweisen, Mußt Du nicht Helben noch hirten preisen; hier ist Mhobus! tanze Du, Wicht, Und ber Gelegenheit jchaff' ein Gedicht!"

Diese nach einem ichon 1773 von Berber zu seinen alten Fabeln mit neuer Anwendung (48) benutten lateinischen Spruche gemachte Xenie nahm er unter die zweite Abtheilung nicht auf, weil biefe eben ausgebrudt mar. Das Seft folog mit ben jest Gleich ge= winn überschriebenen Berfen (Epigrammatifch 95). Das neue naturwiffenschaftliche Seft begann mit einem Abschnitt Cbromatik. Unter bem Abtheilungstitel fteben bie jest Bertommlich überschriebenen Berfe (Gott und Welt 19); auf ber Rudfeite findet fich ber Spruch: "Die achte Ronversation" (gahme Xenien III, 9). Der Drud ber erften Abtheilung war icon vollendet, als Goethe am 4. November nach Weimar zurudfehrte, wo er fich eines fechzehntägigen Befuches von Belter, beffen Tochter und bem jungen Felir Menbelsfohn-Bartholdy zu erfreuen hatte. Da Mendelssohn Goethe ergablt hatte, feine altere Schwester Fannt, von welcher er Liebertompositionen mitgebracht, klage über ben Mangel an tomponirbaren Texten, so gab Goethe Relter die wohllautenden Berse:

Wenn ich mir in ftiller Seele Singe leife Lieber vor, Wie ich fühle, baß fie fehle, Die ich einzig ausertor:

Möcht' ich hoffen, baß fie fänge, Bas ich ihr so gern vertraut. Ach, aus biefer Brust unb Enge Drängen frohe Lieber Laut.

Den 28. schrieb er bei Uebersenbung eines neuen Exemplars ber Wanberjahre an Abele Schopenhauer bie Berfe: "Berirrtes Büchlein" (an Bersonen 152). An bemselben Tage legte er einem Briefe an Schult ben halben Bogen seines neuen naturwiffenicaftlichen Heftes por, auf welchem beutich und englisch Sowards Ehrengebächtniß, die vier Strophen auf die Wolfenbilbung und ein barauf bezügliches Nachwort eines londoner Freundesfich abgebruckt fanben. Auf ber erften Seite biefes halbbogens fteben die jest Atmofphäre überschriebenen Berfe (Gott und Welt 11), auf ber letten bie fpater mit Bobl gu merten bezeichneten (bafelbft 17). "Gebichte biefer Art, bie wohl zu ben bibaftischen gerechnet werden konnen", außert er babei, "habe ich mehr geschrieben, als ich wufte; ein Freund veranlagt mich, alles ju fammeln, mas fich gleicherweise auf Naturwiffenschaft bezieht, und es findet fich icon manches, was einander freundlich antwortet." Der Freund, beffen er bier, und in gleicher Beise in ben Annalen unter biefem Sabre und in einem Briefe an Boifferée vom 18. gebenkt, ift Riemer. Diesem ichrieb er icon einen Monat früber von Jena aus: "Daß Ibre Theilnahme an meinen Raturgebichten mir bochft erfreulich fein muffe, feben Sie aus beifommenbem Blatt. Diese Strophen enthalten und manifestiren vielleicht bas Abstrufeste ber mobernen Philosophie. 3ch werbe felbst fast bes Glaubens, bag es ber Dichtkunft vielleicht allein gelingen könne, folde Gebeimniffe gewiffermaßen auszubruden, die in Brofa gewöhnlich abfurd erscheinen, weil sie sich nur in Wiberfpruchen ausbruden laffen, welche bem Menfchenverftand nicht einwollen. Leiber ift bei folden Dingen bas Wollen bem Bollbringen nicht febr forberlich; es find Gaben und Gunften bes Augenblicks, bie julett, nach langer Borbereitung, jufällig, ungeforbert ericbeinen." Die Stropben, welche er bamals an Riemer fandte, find ohne Zweifel bie fpater Gins und Alles überschriebenen (Gott und Welt 3). Riemers Beziehung auf bie Urworte ift unmöglich, ba biefe icon zweimal gebruckt erschienen, ibm also nicht mehr neu waren. Bor bem Enbe bes Rabres war ein neues heft von Runft und Alterthum (III, 3) ausgebruckt, in welchem ber in Marienbad geschriebene Auffat über Tifcbeine Abullen mit Goethes erläuternben Gebichten, bie Berfe au feinen eigenen Sandzeichnungen, die ber Ausgabe berfelben beigegeben waren, und um Mitternacht erschienen; letteres mar fcon in biefem Sabre in Beltere neuer Lieberfammlung befannt geworben, die Goethe in diesem Befte empfahl. Außer biefem Liebe, bas feine in Deutschland "ausgefäeten" Freunde und Freundinnen fich recht innigft aneignen und zu feinem Anbenken bon Beit ju Beit bei nachtlicher Beile liebeboll wieberbolen möchten, enthalte bie Sammlung, bemertte er, nabezu ein Dutent feiner mehr ober weniger unbefannten Lieber, beren mufifalifche Ausbildung er burchaus empfehlen burfe. "Sie zeigen bon ber Wechselwirtung zweier Freunde, die feit mehrern Sabren einander fein Ratbiel finb: baber es benn bem Romponiften natürlich warb, fich mit bem Dichter zu ibentifiziren, so baß biefer fein Inneres aufgefrischt, feine Intentionen gang aufs neue wieder bervorgebracht fühlen mag und babei erwarten barf, daß diese Anklänge in Ohr und Gemüth so manches Bohlwollenden noch lange wiederzutönen geeignet sind. So ward hier Zelter als der eigentliche musikalische Deuter seiner Lieder in der allerentschiedensten Beise sörmlich anerkannt. Wann Goethe in diesem Jahre den Paria (Balladen 30) aufnahm, wissen wir nicht; er berichtet nur in den Annalen unter 1821, eine indische, ihm längst im Sinne schwebende, von Zeit zu Zeit ergriffene Legende sei wieder lebendig geworden, und er habe sie völlig zu gewältigen gesucht. Wahrscheinlich gelang ihm diesmal das Gebet des Paria, das erste Gedicht der Trilogie, das er vor drei Jahren nicht hatte aussichen können. Unser Jahr hatte auch wieder eine neue unsveränderte Aussage der Gedichte gebracht.

Um 15. Nanuar 1822 fanbte Goethe an Boifferée bie gegen bie begeisterten Preiser ber ägpptischen Runft gerichteten Berse "Auf ewig bab' ich fie bertrieben (jest in bie gabmen Xenien II, 28 eingeschoben zugleich mit ber wohl gleichzeitigen Xenie: "Auch biefe will ich nicht verschonen"). Das Relir Menbelssobn versprochene Stammblättchen schrieb Goethe am 20. (an Berfonen 117). Auch jum Geburtstage ber Schaufvielerin Genaft. bem 31., bichtete er einige Berfe (an Personen 225). Ihn beichäftigte bamals außer naturmiffenschaftlichen Dingen bie Bollendung feiner Campagne in Frantreich, auf welche fich ber Brief an Riemer vom 11. Februar bezieht, mit welchem er ibm bie baju geschriebene 3 mischenrebe ichidt, unter welcher Riemer felbst bei ber Berausgabe wunderlich eine fcon zwei Jahre vorber im zweiten naturmiffenschaftlichen Befte gegebene Rwifdenrebe verfteht. In ben erften Band seiner Werke schrieb er am 13. Abril auf ben Wunsch bes Ranglers von Müller einige Berfe (an Berfonen 94). Sonft miffen wir nur, bag Goethe bie Sammlung feiner auf die Natur bezüglichen Gebichte vollendete. Er orbnete fie wohl damals fo, wie fie 1827 unter ber Ueberschrift Gott und Welt erschienen; fie enthalten nichts Reues.

Schon Mitte Juni begab er fich nach Böhmen; am 19. tam er in Marienbab an. Seine gehnwöchentliche Reise mar meift naturwiffenschaftlichen Beobachtungen und Betrachtungen gewidmet. Auf zwei Rnaben, die im Auffpuren mertmurbiger Gebirgs: und Sangarten sich besonders thätig erwiesen, schrieb er am 21. Ruli jum Abicbiebe bie Berfe an Berfonen 157. Schon am 8. Auguft las er bem Bolizeirath Grüner feine Ueberfetung von Manzonis Dbe auf Navoleon vor. Denselben Tag bebient er sich gegen Relter bes Spruches "Anbers lefen Grotius ben Terena" (gabme Xenien IV, 25), ber fich in Brofa icon im fecteten Buch von Wahrheit und Dichtung (1812) findet. Rurg borber batte er bie Bekanntichaft bes burch Gicht gebrochenen Naturbichters Anton Fürnstein gemacht, beffen Gebichte ibn anzogen: er ließ biefen mabnen, fich nur an ihm nabe liegende Gegenftanbe au halten. In Marienbad batte er Frau von Lewezow mit ihrer fünfzehnjährigen Tochter Ulrike getroffen. Die anmuthige Frau, welche durch einen feltenen Glüdsfall ihr verloftes Gut wieber gewonnen hatte, mar mit ihren brei Töchtern ben Winter über in Strafburg gemefen, wo fie einen großen Gefellichaftstreis um fic versammelte. Die unenblich liebreizende Ulrife machte icon bamals einen mächtigen Ginbrud auf ben breiundfiebzigjährigen Dichter, ben Blid, Stimme und bas gange Defen bes engelgleichen Mabdens wundervoll anzogen. Am 18. verließ er in Grüners Begleitung Marienbab, um noch einige Tage in Eger zu bleiben, bon mo er am 25. abreifte. Auf ber Rudreife wird bas Gebicht Meolsbarfen (vermischte Geb. 47) entstanden fein, in welchem er bas fehnsüchtige Gefühl ber voneinander getrennten Geliebten erklingen läßt. Dagegen möchten bie Berfe: "Die Gegenwart

weiß nichts von sich" (an Personen 116) beim Abschiede von Marienbad entstanden sein. Beide sendet Goethe am 14. Dezember als Beilage an Zelter, was keineswegs spätern Ursprung beweist, da Goethe nicht selten frühere Gedichte seinen Freunden mittheilt. Am 9. Januar 1824 schreibt er an Zelter, die letzte Strophe ber Aeolsharfen (er bezeichnet sie nur als Reimzeilen) sei ihm ans Herz gewachsen, und er bittet den Freund, diese durch schmeichelnde Töne wieder abzulösen. Auch die Uebersetzung des Liedes das Sträußchen aus dem Böhmischen machte er in Böhmen.

Bor Ende August mar er wieber in Weimar gurud, mo er junächst an ein neues naturwiffenschaftliches heft (II, 1) und bas erfte Seft bes vierten Banbes von Runft und Alterthum Schon Mitte November waren bie fieben erften Bogen aina. bes lettern abgebruckt, welche ben Prolog zur Eröffnung bes berliner Theaters, die Ueberfetung von fechs neugriechisch: epirotischen Belbenliebern, bas Straufchen aus bem Altbohmischen und ben icon vor Sahren aus Glenarvon überfetten . Billalu (Rlagegefang, Brifd) brachte. Die Ueberfetung ber griechischen Bolfelieber burfte in ben Berbit fallen. Schon im Sahre 1815 hatte Goethe ju Wiesbaden neugriechische Lieber in ber Ursprache und in ber Uebersetung erhalten. Am 25. Oftober wünschte er bem Mineralogen Bergrath Brof. Leng in Jena gu feinem fünfzigiährigen Jubeltage auf beitere Beife Glud (an Berfonen 160). In den November, nicht erft in das folgende Sabr, burften auch die Berse auf ben Arat Dr. Schone in Stratfund fallen, ber Goethe die Sanbidrift feiner Fortfetung bes Rauft überfandt und gefragt hatte, ob er feinen Sinn getroffen (In: vektiven 18). Schon am 22. November gebenkt Relter bes Erscheinens eines neuen Fauft, worauf Goethe am 14. Dezember

treffend erwiedert. Den 9. Dezember ichreibt er an Schult bie Reimworte: "Es mag fich Reindliches eräugnen" (zahme Xenien III. 50). In ben Dezember fällt auch bie Invettive 21, welche ein Artifel ber Saube- und Spenerichen Zeitung bom 12. veranlaßt hatte. Die Grunbsteinlegung ber weimarer neuen Burgericule am 17. Rovember nahm Goethes Theilnahme fo lebhaft in Anspruch, daß er beschloß, bem Bergog, bem man biefelbe idulbete, ju Beibnachten ben Dant bes Lanbes auszusprechen. Auf feinen Bunich murben von verschiedenen Seiten kleinere und arokere Gebichte beigesteuert, welche zierlich geschrieben und gebunden und mit bem Titel: "Dem Landesvater gum Weibnachten bon Seinen Rinbern" beim Weihnachtsbaum bem Bergog bon feinem viertehalbiährigen Urenkel übergeben wurden. Er eröffnete bie Sammlung burch bie berglichen Berfe: "Bäume leuchtend, Bäume blenbend" (an Berfonen 9). Bor bem Ende bes Jahres war bas neue heft von Runft und Alterthum ausgebruckt, welches mit Goethes Uebersetung von Manzonis Dbe auf Napoleon ichlog. Aus Manzonis Abelchi überfeste er ben Monolog Swartos, wobei er die Beise des italienischen Dichters nachzubilben suchte, ber die hauptworte immer an den Anfang der Berfe ftellte, woburch ein unaufhaltsames Uebergreifen bewirkt wirb.

Am Anfange bes neuen Jahres (1823) fand sich Goethe auf sein Haus, ja fast auf sein Jimmer beschränkt, wo er "in seiner einsamsten Schmiebe gar manches hämmerte". Der Ansang ber neuen Hefte über Kunst und Alterthum, Naturwissenschaft und Morphologie wurde in Druck gegeben. Das erstere trug auf der Rückseite des Schmuştitels die Verse: "Was ist denn Kunst und Alterthum" (Epigrammatisch 88), auf der des Titels "Sprich, wie Du Dich immer und immer erneust" (Epigrammatisch 90). Den Ansang bildete der Versuch, aus den hier mit Riemers und Gött-

lings Sulfe überfetten Bruchftuden bes euripibeifden Bba öfbon ben Gang bes Studes ju errathen. Auf bem vierten Bogen ftanb bie Ueberfetung bes neugriechischen Charon (bes fiebenten ber neugriechisch epirotischen Belbenlieber). Die vier erften Bogen waren im Drude, als Goethe am 23. Februar tobtlich erfrantte; boch icon am 26. ichien alle Gefahr vorüber, am 16. Dars konnte er felbst mit Bleiftift einige Worte an Belter melben. Den 10. April ichreibt er, bie Befte für Runft und Alterthum und für bas Wiffenschaftliche feien mabrend feiner Rrantbeit burd Freundes Theilnahme vorgeschritten. Schon im Mai fafte er ben Gebanken an eine neue Ausgabe feiner Berke, in welcher er bie bisberigen amangig Banbe um gebn bis amolf gu vermebren und seine letten in kleinerm Format erschienenen Arbeiten beranaugieben, auch Berftreutes angufügen gebachte. Den 13. Mai fanbte er an Grüner bie über Rürnftein banbelnben Blatter aus Runft und Alterthum (auf Bogen 5 bis 7) mit einem für ben ungludlichen Dichter bestimmten Golbbufaten und ber Aufforberung, ein Weberlied zu bichten. Um biefe Zeit muffen auch bie Berfe an Lord Bpron (an Berfonen 61) gebichtet fein. welche er burch ben von Byron ihm empfohlenen Sohn bes enge lischen Gesandten Sterling in Genua ibm ausandte. Boron ers wieberte gleich nach bem Empfange am 24. Juli. Noch im Rai bachte er ben Sommer ju Saufe ju bleiben, boch icon am 11. Juni hatte er fich entschloffen, Enbe Monats wieber nach Marienbab au gebn. Die brei Befte murben noch bor feiner Abreife vollftanbig von ihm forrigirt. Das heft von Runft und Alterthum brachte "als mabres Mufter, wo bie tiefften fittlichen Gefühle unter bibchischer Form sich in Aberglauben verwandeln. burch beffen Darftellung ber Dichter fich felbft fo borfatlich als ungläubig Schauber ju erregen trachtet", bie Ueberfesung bes Bannfluches aus Bhrons Manfreb. Das naturwiffenschaftliche Heft schloß mit bem oben S 379 erwähnten Gebichte Eins und Alles. Den 10. machte Goethe Edermanns Bekanntschaft, ber sich ihm burch die in der handschrift eingesandten Beiträge zur Poesie empfohlen hatte. Seine Persönlichkeit machte auf den Dichter einen so vortheilhaften Eindruck, daß er beschloß, den anspruchslosen Mann, der sich an ihm herangebildet hatte, zum Mitarbeiter bei der neuen Ausgabe seiner Werke heranzuziehen. In diese Zeit dürften auch die Berse gehören, welche Goethe an den Schluß des vollendeten Albums der von Weimar abreisenden Gräfin Julie von Eglofsstein schrieb (an Personen 93).

Den 26. Juni fuhr er von Beimar ab; ba er biesmal nur furge Tagereisen machen wollte, tam er erft am Abend bes 29. in Eger an. Am Nachmittag bes 2. Juli reifte er nach Marienbab. Den 11. schreibt er bier an Knebel: "Noch vor Thorschluft babe ich ein allerliebstes Quartier gefunden. — Durch ein sonderbares Glud wohnen in meinem Saufe nur Frauenzimmer, bie ftill und verträglich find; eine sogar ist vaffionirt für die Mineralogie." Unter biefen Damen befand sich wieder Ulrike von Lewezow, bes Dichters geliebte Stella, beren Stimme für ibn einen feelenvollen Bauberflang batte, beren Spur er überall verfolgte, beren Blid und Befen ibn wunderbar ergriff. Im Ruli icheint bie Reigung fich noch nicht zu leibenschaftlicher Glut gesteigert au baben. An Fraulein Bartbeb von Berlin, die ihm von Relter Rug \*) und Reim brachte, wodurch er fich überrascht und verwirrt fühlte, richtete er bie Berfe: "Du batteft lanaft mirs angetban" (an Bersonen 74) \*\*). Um biese Reit fallen auch bie Berse: "Tabelt

<sup>\*)</sup> Denn im Briefe an Zelter bom 24. ift Ruf ftatt Gruf gu lefen.

\*\*) Daß Fräulein Parthen biefe Berfe von Goethe befaß, weiß ich aus bem Munbe ihres fpatern Gatten, bes Mufikers und Komponiften Joseph Rlein.

man, bag wir uns lieben", "Du Schüler howards", "Benn fic lebenbig Gilber neigt". "Du gingft vorüber?" und "Am beifen Duell" (an Berfonen 75-79), in benen allen bie ben jugenblich aufgeregten Dichter fo mächtig ergreifenbe Reigung fich anmutbig ausspricht. Aber Anfangs August rig ibn bie Leibenschaft mit folder Gewalt bin, daß er Ulrifen Berg und Sand anbot. Diefe. welche Goethe inniaft wohl wollte, war nicht abgeneigt, auf feinen Antrag einzugebn, aber er erkannte gar balb, wie wenig er im Stande fei, bem jugenbfrischen Mabchen ein mabres Glud in seinem Besite bargubieten, und so trat er felbit nach einem bittern Rampfe jurud, worauf Ulrike mit ibrer Mutter Marienbab verlich. Doch hatte er auch entsagt, sein berg hatte noch nicht überwunden, er war noch nicht mit feinem Schicffal ausgeföhnt. Die Bekanntichaft und bas wundervolle Talent ber Frau von Sabmanowsta, erfter Rlaviersvielerin ber Raiferin von Aukland, bie viergebn Tage in Marienbad verweilte, gaben ibn,wie er fich ausbruck. fich felbst wieber. Satte überhaupt die Musik in biefer Reit eine nie empfundene Bewalt über ibn, fo bag er bei bem Bortrage Heiner Lieber burch bie Sangerin Milber fich ber Thranen nicht enthalten konnte, so wurde er bei einem Bortrage ber auch burch bie Anmuth ibres Wefens hervorftrahlenden Frau von folder Rührung erariffen. baß er in Thränen gerfloß, in benen er fich felbst und bie Rraft. gefaßt ben unenblichen Berluft zu ertragen, gang wieberfanb. Um 19. August ichreibt er an Schult: "Mabame Sahmanometa. ein weiblicher hummel, mit ber leichten polnischen Facilität, bat mir biefe letten Tage (nach bem 10.) bochft erfreulich gemacht: binter ber polnischen Liebenswürdigkeit ftand bas größte Talent gleichsam nur als Folie ober, wenn Sie wollen, umgefehrt. Das Talent murbe einen erbruden, wenn es ihre Anmuth nicht berzeiblich machte." Es bedurfte ber innig verbundenen Dacht ber

Tone und der bergewinnenden Anmuth der begabten Frau, um ben Anoten, ber feine Seele verschloffen bielt, aufzulöfen, ibn gang mit fich auszuföhnen. Frau bon Sebmanowska, äukerte er einige Reit später, sei wie bie Luft, so umfliekenb, so alsbalb aufegend, fo überall, fo leicht und gleichsam forperlos. Die burch fie gewonnene Berubigung sprach er in einem in einfacher Form wunderbar ben empfangenen Ginbrud wiebergebenben an fie gerichteten Gebichte (vermischte Geb. 46) aus. Ihrer Schwester, Fraulein von Wolowsta, die oft traurig gestimmt war und mit Tobesaebanten fich trug, wibmete er zwei launige Gebichte (an Berfonen 73. 115).\*) Da er vernahm, bag man in Beimar feinen biesmaligen Geburtstag auch als Reft feiner Genefung feiern wollte, fo fanbte er an feinen Sobn zwei Stanzen (an Berfonen 75), welche biefer beim Restmable felbft als Dank an alle Theilnehmer portragen follte. Er gebenkt barin bes Rreises erlesener Frauen, ber fich in Marienbad ent: faltet babe und, wie Armiba, nach ihrer Art ju firren, burch Spiel und Tang und Neigung zu verwirren wiffe. Marienbad konnte ihn jest nicht lange mehr feffeln; am 20. fuhr er nach Caer ab, wo er einige Reit auszuruben und fich bon feinem noch immer nachzitternben Schmerze ju erholen gebachte. Babrend die Nachricht von seiner Berbeirathung bis an ben Rhein fich verbreitete, wo Schillers Sohn Relter bamit überraschte, magte niemand in Goetbes Rabe babon zu reben; man mußte gar nicht, wie bie Sache ftebe. Als er am Morgen bes 25. nach Rarlsbad fubr. bichtete er im Bagen ftückweise bie berrliche Elegie in Stanzen (vermischte Geb. 45), in welcher er fich in ben Augen-

<sup>\*)</sup> Das lettere bezieht fich auf Gefcente, bie fie unter bie Gefellichaft austheilte, aber nur an folde, "mit benen man gern fich gleichgestellt fanb".

blid gurudberfest, wo ber Schmerg, Ulrifen entjagen gu muffen, fich in bittern Thränen erank. Das Gebicht ift einer ber Gipfelbunfte leibenschaftlicher Liebesbichtung. Bis jum 5. September blieb er in Karlsbad, mo er bie Sabmanowsta wieberfand, febrte bann über Sartenberg am 7. nach Gaer gurud. Rest ichien ber Schmerz über feinen unendlichen Berluft bollig überwunden. Den 8. fdreibt er an Schult, nach bem Text ber beiligen Schrift muffe ihm viel bergieben werben; benn er habe in biefen Tagen viel geliebt, wozu er Reit genug gehabt habe, ohne bak er besbalb in ben Naturmiffenschaften gurudgeblieben mare. Am 11. verließ er Gaer, ben 13, fam er in Jeng, ben 16, in Weimar an. Das Gebicht auf bie Sammanowsta theilte er ben Freunden mit. Die Boefie, äußerte er bamale, mache ibm erft wieber Beranigen. wenn er Röthigung ju einem Gelegenheitsgebichte erhalte: überreich war er bamals an Wit, Sumor, Gemutblichfeit und Ginbilbungs. fraft. Go aab er bie gartefte Ergablung von feiner "Schonbeit" in Marienbad und bon einer bubichen Regensburgerin, in welche ein herr von hellborf verliebt war. Dag ber hang zu Ulriken ihm noch viel ju schaffen machen werbe, geftand er, boch boffte er barüber hinaus zu kommen. Aber balb barauf zeigte er fich oft abgespannt und leibend. Er hatte unterbeffen Edermann beftimmt, in Weimar zu bleiben, um ibm bei feiner neuen Ausgabe jur Sand ju gebn. Ihm legte er auch am Abend bes 27. feine neue Elegie bor. Denfelben Abend ivielte Frau Sabmanowsta bei ihm zu allgemeinem Entzuden. Die Anwesenheit biefer für ibn fo bedeutend gewordenen Frau ftimmte ibn außerorbentlich beiter, aber um fo fcmerglicher traf ibn auch ber Abicieb: bergebens fucte er ben Schmera burd humor au bericheuchen. ein Thränenstrom brach aus seinem Auge; fprachlos ichlof er fie und ihre Schwester in feine Arme und noch lange fab er febnfüchtig ben Geschiebenen nach. Es war ibm, als ob er nicht allein fie. fonbern auch Writen bon neuem verloren babe. Damals waren bon bem neuen Sefte Runft und Alterthum icon fünf Bogen gebruckt, ber fechfte in ber Durchficht. Auf biefen Bogen befindet fich ber bas Seft beginnende Barig, beffen britter Theil vielleicht erft in ber letten Reit ausgeführt worben war. Die gleichfalls icon begonnenen neuen hefte jur Natur= wiffenicaft und gur Morphologie brachten gar nichts Dichterisches. In ber Nacht nach bem Abschiebe von Frau Gabmanomsta murbe Goethe von einem beftigen Bruftfieber befallen. bas ihn äußerst bebenklich ermattete. Relter, ber am 24. nach Beimar tam. fant ibn febr frant. Um 3. Dezember berichtet Goethe an Schult, ber tatarrhalifche Buftanb, an welchem er noch leibe, babe ibn bon auken und nach auken gar viel bekummert, wenn er auch nicht in sein Inneres eingebrungen: ber Druck seiner Sefte gebe fort. Es war bemnach obne Ameifel auch icon die britte Abtheilung ber gabmen Xenien, welche auf bem fechften und fiebenten Bogen best neuen Beftes von Runft und Alterthum fteht, bamals geordnet; einigen berfelben begegneten wir icon früber. Unmittelbar bor ben Xenien wirb Tied's ehrenvoll gebacht, ber eben in feiner Novelle bie Ber-Inbung gegen Bufitudens faliche Banberjabre aufgetreten war. Die eben barauf bezügliche Xenie: "Go ift benn Tied aus unfrer Mitten" (gabme Tenien V. 94) findet fich bier nicht; be Riemer und Edermann fie in unfer Jahr fegen, fo burfte fie gleich beim erften Ericeinen von Tieds Novelle gebichtet fein. wofür auch ber abgebrochene Anfang fpricht. Als Belter am 14. Dezember Weimar verließ, batte fich Goethes Ruftanb fo entschieben gebeffert, bag er mit befter hoffnung icheiben tonnte. Um Anfange bes Jahres 1824 beschäftigte ben Dichter bie

Angelegenheit feiner neuen Ausgabe, zu welcher Edermann tüchtig porarbeitete, besonders feine einzeln gebruckten Bebichte .. wie eine Ameise ausammenschleppte". Edermann felbit bemerkt, er babe in biefem Binter verschiebene Abtheilungen gabmer Zenien aus ben fonfuseften Konvoluten jufammengestellt und einen Band neuer Gebichte redigirt. Balb regte fich auch bie Ihrische Dichtung wieber. Rum Geburtstage bes Erbgroßbergogs am 2. Rebrugt schrieb er biesmal Berse, welche er, mit Bezug auf Byrons beliebtes Gebicht über ben Rorfaren, burch einen folden überbringen ließ; es war fein eigener Sobn (an Berfonen 7). Balb barauf bittirte er einiges für bas neue Beft von Runft und Alter: thum, mobl bie Gingelnes überichriebenen Spruche; am 24. legte er bies Edermann por. Das neue Beft (V. 1) brachte bies: mal nichts Poetisches von ihm als jum Anfang bie im porigen Rabre an Boron gerichteten Berfe und jum Schluffe bie turg bor Bollendung bes heftes entstanbenen Berje "Das bolbe Thal" (val. S. 391). Um 25. fcbrieb er in bas Stammbuch ber Frau von Spiegel auf die vor brei Jahren für ihn leer gelaffenen Blätter vier Stangen, beren mittlere biejenige ift, mit welcher er im großen Mastenguge bom Dezember 1818 ihr Ericheinen als Bringeffin von Bygang geschilbert batte (an Bersonen 83).

Da bie Freunde bes um die Landwirthschaft höchst verbienten Staatsraths Thaer in Mögelin, welche bessen breiundsiebzigsten Geburtstag am 14. Mai zu seiern gedachten, sich wegen babei zu singender Lieber nach Weimar gewandt hatten, so sah sich auch Goethe veranlaßt, den würdigen Rann zu preisen. Schon am 11. März sandte er das vollendete Lieb (Festgedichte 10) an Zelter, der eine heitere Melodie dazu sehen möge. Im April dichtete er, da die wehgandsche Buchhandlung in Leipzig ein Gedicht zur Sinstührung der Jubelausgabe seines Werther verlangte, die tief-

gefühlte Ansprache an Werthers Schatten (vermischte Geb. 44), welche er schon am 30. abschickte. Der Dichter stellte biese mit Recht sehr hoch; sie schien ihm seiner Elegie von Marienbad nicht unebenbürtig. Ansangs Mai, vielleicht am 2., wo er Abends mit Edermann burch Oberweimar eine Spaziersahrt über die Hügel machte, dichtete er die anmuthigen Berse:

Das holbe Thal hat schon bie Sonne wieber Mit Frühlingsblut' und Blumen angeflut, Die Nachtigall fingt immer neue Lieber Dem Hochgesühl, bas ihr entgegen quilt. Erfreue Dich ber gottverliehnen Gaben! Froh, wie er Dich erschus, will er Dich baben.

Die Berse bilbeten ben Schluß bes im Juni ausgebruckten neuen Beftes von Runft und Alterthum. An bemselben Abend sprach er im Anblid ber untergehenden Sonne ben Hegameter:

Untergebenb fogar ifte immer biefelbige Conne,

eine Uebersetung bes griechischen Bentameters:

Δυόμενος γάρ δμως ηλιός έστιν έτι.

Erft fpater mohl feste er biefem Sezameter noch ben andern bor: Rict am Worgen allein, noch am Mittag einzig beglicht fie.

Schon am 24. März hatte er bieses Spruches gegen Miller gebacht, aber nicht in metrischer Fassung, sondern in der undeftimmten: "Auch im Untergeben bleibt sie dieselbe", wenn anders Rüller genau berichtet. Die Runde von Bhrons am 14. April erfolgten Tode, die erst spät im Mai nach Weimar kam, erschütterte Goethe tief, aber er vermochte seinem Schmerze keinen Ausdruck zu geben, dagegen errichtete er ihm später im Euphorion seiner Helena ein prächtiges Denkmal. Auch die ihm gewidmeten Strophen: "Stark von Faust" (vermischte Geb. 186) fallen erst später. Auf die Jubelseier Rlopstocks in Schulpforta am 24. Juli bichtete Goethe wohl die Strophen: "Ehre, Deutscher, treu und innig" (an Personen 113). Den 11. Juni beantwortete er in vier anmuthigen Bersen die Frage des Grasen von Sternberg, eines sehr bedeutenden Pflanzenfreundes, ob er ihn in diesem Monate in Weimar antressen werde (an Personen 150). Denselben Tag sprach er, als man ihn veranlassen wollte, Casimir Delavignes L'école des vieillards zu lesen, die Verse: "Was reimt der Junge, der Franzos" (zahme Xenien VI, 77). Am 23. Juli dichtete er die Strophe:

Weld hoher Dant ift bem zu fagen, Der frisch uns an bas Buch gebracht, Das allem Forschen, allem Nagen Ein grandioses Ende macht.

Welches Buch (etwa ein mystisches) gemeint set, ift bisher noch nicht ausgeklärt. Ginen Monat später, am 21. August, schrieb er zu einem kleinen Bilbchen bes Schlosses Belvebere in der Abend sonne einen hübschen symbolischen Wunsch (Gedichte zu Bildern 13) Aus den folgenden Monaten können wir wohl nur zufällig kei Gelegenheitsgedicht Goethes nachweisen; freilich zu bedeutender lhrischen Dichtungen kam er damals nicht, da ihn neben der Distellung seines Lebens der Schluß des zweiten Theils des Fassessellete, von dem unter andern damals die Gesänge der Er gedichtet worden sein dürften, von denen Goethe einen im näch März als Stammblatt versandte. Am 23. Oktober schrieb eine englisches Mörterbuch seiner Schwiegertochter:

Dide Biicher, vieles Wiffen! Ach, was werb' ich lernen miiffen! Wills nicht in ben Kopf mir gehn, Mag es nur im Buche fiehn.

Bum 8. Dezember, bem Jubelfefte bes Rammerarchibar Schelhorn gu Weimar, fchrieb er einige freundliche Berfe (o

sonen 161). In ben Dezember fällt auch bas scharfe Wort gegen ben Berleger ber falschen Wanberjahre, ben Buchhänbler Baffe in Dueblinburg (Invektiven 22). Nach einem Spruche Byrons, ben er in Medwins Conversation of Lord Byron gefunden, schrieb er bie Berse: "Nein! für ben Poeten ists zu viel" (zahme Kenien VI, 80). Die von der wehgandschen Buchhandlung in Leipzig gekommene Aufforderung zu einer größern Dichtung glaubte er "bei seinen Jahren und übrigen Pflichten" ablehnen zu müssen.

Das folgende Rabr (1825) brachte feine Iprifche Gebichte, ba ibn bie Dichtung ber Selena, welche ber erften Lieferung feiner neuen Ausgabe ein besonderes Gewicht verleiben sollte, wie auch ber Mummenfchang im zweiten Theil bes Rauft, lebhaft in Unibruch nahm und ibn manches andere, besonders auch ber Bertragsabschluß mit Cotta und was damit zusammenbing, abava. Bei ber Selena galt es junächft fich bie antiken Beremake anzueignen, neben welchen in ber zweiten Salfte auch bie neuern hervortreten fofften. Auf bie Ginlabung jum folner Safding (ben 13 .- 16. Februar) erwieberte er bankend am 3. in beiter anerkennenben Berfen (Feftgebichte 9). Die Tenie "Wie ift benn ein Theaterbau?" (gabme Xenien V, 8) wurde burch den Brand bes weimarer Theaters in ber Nacht bes 22. März veranlagt. Auf die Runde von bem am 4. April erfolgten Tobe bes Grafen Löben bichtete er bie vier Berfe: "Run ift's geschehn!" (an Bersonen 54). Am 5. Juni ichrieb er in bas wieberaufgefundene Stammbuch feines Cobnes unter feine Gintragung bom 12. Juli 1805 (bie Berfe an Berfonen 146) folgende in ber ibm für folche Berfe febr beliebten Reimform:

> Manches warb inbef erfahren, Manches auch von uns gethan; Alfo bier nach zwanzig Jahren Fangen wir von neuem an.

Bohl in den Frühling oder Sommer dieses Jahres fallen die Liebestolien nach dem Neugriechischen in derselben vierwersigen Strophensorm mit nur seltener Abweichung von der gangbaren Reimstellung. Sie sind von großer Zartheit und zeigen, mit welchem innigen Antheil sich Goethe der fremden Bollsdichtung bemächtigt hatte. Drei gehaltreiche Lieder spendete er zur Logenseier des 3. Septembers, des Jubelsesses Großherzogs (Loge 6). An einen Jugendsreund, der zur Feier seines eigenen Jubelsestes nach Weimar kam und ihn am Borabende desselben, am 6. November, besuchte, soll er auf Berlangen die freilich etwas gekünstelten, auf ein ewiges Leben, wie schon ein paarmal früher, hindeutenden Berse geschrieben haben:

Ift uns Jugendmuth entriffen, Mag jum Trofte bann Erfahrung Sicher leiten zur Bewahrung Aller, die wir treu uns wiffen. So in jetzen Tagen träumen Wir zurück wohl sonstig Walten Seteter Frühlingswelt uns Alten, Um in ewig lichten Räumen Ewge Jugenb festzuhalten.

Unter sein Portrait, bas er seinen Freunden jum Dank für Ihre Glüdwünsche jum 7. Robember sandte, ließ er die wunderslich gezierten Berse bruden:

Meinen feierlich Bewegten Mache Dank und Frende kund; Das Gefühl, bas fie erregten, Schließt bem Dichter felbst ben Munb.

Seinem Urfreunde Knebel, ber zu seinem Jubelfeste nicht in Beimar hatte erscheinen können, sanbte er zu seinem achtzigsten Geburtstage, bem 30. November, sein Bilb mit ber vierversigen Stropbe:

Dir ins Leben, mir jum Ort Lenchtete baffelbe Beiden; \*) Und fo ging, fo geh' es fort Unfrer Freunbichaft obne Gleichen.

Dem Frauenberein zu Beimar sanbte er Weihnachten brei Sträuße, zwei mit Bersen aus bem an lhrischen Gebichten reichen Mummenschanz bes Faust, ber also bamals auch wenigstens zum Theil vollenbet gewesen sein muß, einen mit ber Strophe:

In bem Frühling gar zu füße Wären Rosen ohne Dornen; hier find Lerchen ohne Füße, hier find Ritter ohne Spornen,

bie barauf beuten, baß in bem kunftlichen Strauße Rittersporen ohne Blumen (Sporen) waren, und baß bie Rittersporen mundartlich auch Lerchenklauen heißen, indem die Blumen berselben mit den Klauen (Krallen, Füßen) der Lerche verglichen werden. "Bei wirklichen Blumen wären Rosen ohne Dornen gar zu anzgenehm, hier aber gibt es Lerchen ohne Füße, Ritter ohne Sporen."

Während bes Winters hielt sich Goethe mit allem Gifer an seine Helena, die er im Frühjahr 1826 zu Ende führte. Den 2. Januar schrieb er den schönen Spruch: "Liegt Dir heute klar und offen" (zahme Xenien IV, 93), bessen er sich später häusig mit Borliebe bediente. Im März ward der Berlagsvertrag mit Cotta abgesandt und die Anzeige über den Inhalt der neuen Ausgade abgesaßt, welche vier Bände Gedichte und als fünsten und sechsten den Divan bringen sollte. Da er die zu seinem Jubelsseste geschlagene Medaille an manche Bekannte und Freunde zu

<sup>\*)</sup> Das bes Schuten (vgl. oben S. 189), unter bem er nach Beimar ge- tommen mar.

fenden veranlakt mar, fo idrieb er als gangbare Beilage au berfelben vier Berfe in ber ibm ftebenb geworbenen Reimform, in welchen er ber ibn bocherbebenben Ebre bie mobitbatigere Liebe ber Freunde gegenüberstellt (an Bersonen 10). fo bäufigen Aufforberung, einige Berfe bon feiner Sand ju berehren, tam er auch auf ben Gebanten, bie querft beim Empfange bes Großberzogs im Sommer 1814 an ber Reichenschule, bann elf Rabre fbater bei ber Rubelfeier bes 3. September an feinem Saufe angebrachten Bilber in fleinerm Magftab abbilben zu laffen, um fie bei entsprechender Gelegenbeit an Freunde ober Frembe mit bezüglichen Berfen zu berfebn. Der Bilber, beren Erklärung in ber Schrift: "Beimar golbner Aubeltag" fich finbet, finb fechs und au jebem finben fich amei, brei ober vier Gebichte, meift aus einer, ein baarmal aus zwei ober brei ber geläufigen vierverfigen Stropbe. Nur von einzelnen wiffen wir die bestimmte Entftebungszeit. So faut auf ben 2. Marg ber bem Somboliter überschriebene Spruch, ju bem bie Bufte ber Ratur entbullenben Genius "Suche nicht verborane Beibe!" auf ben 30. bie an ben Rirchenrath Baulus gerichteten Berfe zu bem über ber Erbkugel schwebenben Genius "3wischen oben, zwischen unten", gleichfalls in ben Mars "Memento mori gibts genug" zu bemfelben Bilboen, und bie Berfe zu bem beschilbeten Arme "Manches Berrliche ber Belt". In bas feinem zweiten Entel geschentte Stammbuch ichrieb er am 28. Marg bie Widmung "Gile Freunden bies zu reichen" (an Berfonen 137). Der Maler Rofel in Berlin batte ibm zu feinem vorigen Geburtstag eine gelungene Reichnung bes Bofdens feines Geburtshaufes ju Frankfurt nebft gwolf Abbruden berfelben gutommen laffen. Durch bie in Begleitung bes erbgroßbergoglichen Sofes nach Betersburg gebenbe Grafin Raroline bon Galoffftein fandte Goethe einen biefer Abbrude zur Ansicht an seinen Jugenbfreund Klinger mit den beiden Spruchversen an Personen 99. Mit denselben Bersen schidt er das Bildchen an den Großherzog Georg von Medlenburgs-Strelis, der im vorigen Jahre ihn um eine Ansicht dieses Hoses und Brunnens ersucht hatte; denn dieser hatte bei den Kaiserströnungen von 1790 und 1792 mit seiner Schwester Friederike, spätern Gemahlin des Herzogs von Cumberland, bei der Mutter Goethes gewohnt, wo die Geschwister auf diesem Hose viel gespielt hatten. Nur steht hier im letzen Berse heitres statt frohes.

Ru größern Ibrifden Dichtungen ergab fich ibm gunächft weber Rube noch Stimmung, um fo häufiger fand er fich au kleinen bichterischen Ansprachen beranlakt. Go brudte er am 10. Mai feinen Dant ber Frau Obertammerberrin bon Galoffftein aus. bie ibm einen Rrantenftubl für feine burch einen Bferbefturg idmer verlette Schwiegertochter gelieben batte, in zwei Reimbagren (an Bersonen 122). Am 11. Juni fandte Goethe ber Bergogin von Cumberland mit bem Bilbe von Frankfurt bie Stropben. überschrieben "Den 15. und 16. August 1815" (Rhein und Dain 9. 10). In ben Juli gehören bie Strophen an bie Sangerin Milber-Baubtmann und bie, mit welcher er eine bon ibm gewünschte Reber übersenbet, sowie bie zwei Stropben an Die gefeierte Benriette Sontag (an Bersonen 114, 119, 120). Den folgenben Monat erfreute ibn ber Besuch feines Belter, ber balb nach feiner Rudtebr ibm fein liebes icones Liebden (aus bem Dipan?) übersandte, bas fich leicht genug notirt babe. Diesem gab er auch feine bor bier Jahren berfucte Ueberfetung bes Monologe bes Swarto in Manzonis Abeldi, um fie als Rezitativ zu behandeln; er hatte fie vorher mohl noch einmal burchgeseben. Am 11. August schrieb er eine freie Bearbeitung ber iconen Stelle Dantes von ber Ratur als Gottes Entelin in einer achtzeiligen zweitheiligen jambischen Strophe. Den 12. schickte er an Zelter die durch seine Abbildung von L. Sebbers veranlaßten Berse "Sibhlinisch mit meinem Gesicht" (zahme Kenien IV, 85). Für die Festseier seines Geburtstages von der berliner Liedertasel sandt er das mit einer neuen Strophe vermehrte Wanderlied. Bgl. zu den vermischten Geb. 62. Zu seinem Geburtstage schrieb er diesmal die schönen den Werth der Freundschaft seiernden drei sechszeiligen zweitheiligen Strophen (Festgedichte 4). Auf ein von dem Regisseur Dr. Fr. Wagner zu seinem Gedurtstage angesertigtes Gedicht, das in Häsers Komposition von Sängern der weimarischen Bühne vorgetragen wurde, erwiederte Goethe unter Beisügung der Prachtausgabe seiner Iphigenie mit den beiden freilich mißlungenen Reimbaaren:

Die Freunde habens wohl gemacht! Und wie fie gutig mein gedacht, So bringe ihnen, fern und nah, Den Dant bier — Ivbigenia. \*)

Unterbessen war ber Drud bes neuen Deftes von Kunft und Alterthum (V. 3), das schon im Mai fast vollständig in der Handschrift vorlag, weit vorgeschritten. Bon Goethe enthielt es nichts Dichterisches als eine neue Bearbeitung des schon 1782 übersetzen amerikanischen Liebesliedes mit der Ueberschrift Brasilianisch (vgl. oben S. 186) und zweier altgriechischer Räthsel.\*\*)

<sup>\*)</sup> Das Exemplar ber Iphigenie war boch für Wagner affein beftimmt und bie Bezeichnung "fern und nah" ift ohne gehörige Beziehung Man würde gern Sie und Ihnen lefen, ware biefe Anrebe in Gebichten nicht wiber Goetfes Weife.

<sup>\*\*)</sup> Man hat bezweifelt, bag bie Ueberfetung von Goethe fei, aber beim erftern icheint ber lette Bers gerabe mit Bezug auf ben Gebrauch bingugefügt, ben er babon machte, ale er es in bas Stammbuch feines altern Entels ein-

Am 3. September ichrieb er ju bem Bilbden bes bie Ratur entbullenben Genius bie Stropbe .. Bleibe bas Gebeimnif theuer!" Reun Tage fpater fandte er an Marianne von Willemer mit einem Blatte ber Pflanze Bryophyllum calycinum die auf grunes glangenbes Bapier gefdriebenen funf Reimpaare "Bas erft ftill gefeimt in Sachsen" (an Bersonen 147). Auch bie ein gleiches begleitenbe Stropbe "Wie aus einem Blatt ungablig" aus vier abwechselnd reimenben, weiblich auslautenben Berfen (bafelbft 148) ift an Mariannen gerichtet. Im Ramen ber Loge Amalia begrufte Goethe am 15. ben im Ruli von feiner Reise nach Nordamerika jurudgekehrten Bergog Bernhard mit ben iconen, nach bem Bersmaße bes Liebes auf Thaers Subelfest gebichteten Strophen (Festgebichte 5), die in ber Loge, vielleicht von feinem Sohne, gesprochen wurden; ba bie Brüber es aber fpater auch fingen wollten, bat er Relter um eine Melobie bagu, bie bem wichtigen Gehalte beffelben entspreche. Die Entbedung bes Schabels Schillers auf bem weimarer Rirchhof und bie feierliche Aufstellung beffelben am 17. September auf ber großbergoglichen Bibliothet ju Beimar, wobei Goethe anwesend ju fein verhindert wurde, veranlagten bie iconen Terginen "Im ernften Beinhaus" (vermischte Geb. 42), welche in ben Gebanten auslaufen, daß die Ratur auch ben Geift fich in ber äußern Form ausbrägen laffe. Es maren mobl bie ersten eigentlichen Terginen Goethes, welche ibm bamals bie Danteüberfetung von Stredfuß nabe gebracht batte, obgleich er gang bor furgem bei ber Bearbeitung einer Stelle Dantes fich biefer fünftlichen Bergart

forieb. Da Goethe griechische Rathiel in ber Ursprache verwandte, wie wir burch Riemer wissen, so konnte er auch wohl solche, bie ihm besonders gestelen, in Bersen nachbilben, wenn ihm ber wörtliche Sinn burch Sprachkundige ersichliche war.

noch nicht bedient hatte. Das Gebicht war der lyrische Söhepunkt bieses Jahres, in dessen Schluß nur einige kleine Gelegenheitsgebichte fallen. Sin buntgestidtes Kissen begleitete er am 19. Oktober mit zwei Reimpaaren(an Personen 46), wo wohl ihrer zu lesen ist; im November schrieb er für ein Album unter das Bildchen des mit der Leier nach oben strebenden Ablers die am Schlusse veränderten Verse, "Guter Abler nicht so munter", am 23. Dezember in das Stammbuch des Grasen Morit Brühl unter den über der Erdugel schwebenden Genius die Strophe "Zwischen oben und unten" zugleich mit den beiden, den dornburger Liedern (vermischte Ged. 37 — 39) hinzugesügten Strophen.

Die vier ersten Banbe ber Werke, welche bie Gebichte entbalten, waren unterbeffen burch Edermanns Gifer mit Ausnahme ber im vierten einzuschaltenben Selena vollständig geordnet und bereits jum Drude abgegangen. Die beiben erften Banbe entsbrachen ber vorigen Ausgabe; nur maren die burch Berfeben in biefer zweimal ftebenden Gebichte bie Freude und an Lottchen an ber zweiten Stelle, unter ben bermifchten Gebichten, weggefallen, und zu ben Sonetten am Schluffe zwei ungebrudte, versönlich an Minna Berglieb gerichtete getreten. Der britte neubingugefommene Band begann mit einer Abtheilung Lprifdes, welche die beiben in Runft und Alterthum erschienenen Ballaben und eigentlich ibrifde Sachen brachte. Runachft folgten, unter bem Titel Trilogie ber Leibenschaft verbunden bie Gebichte an Werther, die marienbaber Glegie und die Berfe an die Sabmanoweta (bie beiben lettern bisber ungebrudt); baran foloffen fic bie gleichfalls burch Ulrife von Lewezow veranlakten bisber unbetannten Meolebarfen, bas ungebrudte Gebicht Ungebulb, beffen Entftehungszeit unbekannt ift, Luft und Qual (aus Runft und Alterthum), Immer und überall (bie Ueberfdrift und bie zweite Strophe find neu), die mit den Namen der Monate März dis Juni bezeichneten und Frühling übers Jahr, dann, durch ein wunderliches, schon in Kunst und Alterthum berichtigtes Bersehen, das bereits unter den geselligen Liedern gegebene Lied die glücklichen Gatten mit der Ueberschift fürs Leben, weiter aus Kunst und Alterthum für ewig, zwischen beiden Welten, Stammbuchblatt von 1604, um Witternacht. Darauf folgten die bisher ungedruckten Gedichte St. Repomuks Vorabend (1820), im Vorübergehen (1813), Pfingsten (1814), Aug' um Ohr (1817, jeht an Personen 101), dann die den in den spätern Taschenausgaben ausgesallenen, Blick um Blick (im Register Ruß auf Blick) überschriebenen Berse:

Wenn Du Dich im Spiegel befiehft, Denke, baß ich biefe Augen kußte, Und mich mit mir felbst entzweien mußte, Sobalbe Dn mich fliehst: Denn ba ich nur in Deinen Augen lebe, Du mir gibft, was ich gebe, So wär' ich ganz verloren; Jest bin ich immer wie neugeboren,

bie aus früher Zeit stammen möckten, wie bas barauf folgende Hauspark, bas hier zuerst erscheint, aber schon im Jahre 1797 wenigstens begonnen wurde. Noch ungebruckt waren auch bie brei barauf folgenden Gedichte ber neue Kopernikus (1814), Gegenseitig (1816) und Freibeuter (aus unbestimmter Zeit). Den Schluß bilbete bas Wanderlied aus den Wanderjahren.

Sanz neu ist die Abtheilung Loge, deren sechs Stücke den Jahren 1815 dis 1825 angehören. Die solgende Abtheilung Gott und Welt hatte Goethe selbst vor mehrern Jahren zussammengestellt und ihnen den Borspruch des ersten naturwissenschaftlichen Hestes als Motto vorgesetzt. Sonst fehlen allen Abs

theilungen bes britten Banbes bie Reimpagre, wie fie Goethe 1814 zu ben beiben erften Banben gebichtet batte, nur ftebt por ber erften Abtheilung bas altere Gebicht: "Tone, Lieb" (vgl. oben S.369). Die im zweiten Banbe, finden fich auch bier die Abtheilungen Runft, Barabolisch und Epigrammatisch, in welche bie fpatern zu benfelben gehörenden Gebichte aufgenommen find. Unter ber Runft erscheint zuerft bas Rünft ler lieb von 1816, bann folgen aus Runft und Alterthum bie jest Antife überschriebenen Berfe. Die weitern Sprüche, Begeisterung, Studien, Thous, Ibeale, Abmege, Mobernes, maren ungebruckt, ebenfo bie 1816 gebichteten Berfe Mufeen. Befannt maren bie Gebichtden ju Tifcbeine Ibullen, woran fich bie ungebrudten ju Gemälben einer Rapelle und auf ein Bilb ber Rore (vgl. oben S. 357) anicoloffen. Darauf folgten weiter bie icon bekannten Berfe gu Goethes einzelnen Sandzeichnungen, sobann unter ber Ueberschrift Landlich vier verschiebene Strophen, von benen die eine die Goethe jett beliebte Reimform ift, eine aus zwei Reimpaaren bestebt (es find die Berse: "Die Nachtigall, fie war entfernt", die man später irrig unter die einzelnen neugriechischen Liebestolien gefest bat). bie erfte Balfte ber Inschrift auf Goethes Gartenhaus (Geb. gu Bildern 15), die nach Goethes Tob Unerläflich überschriebene Strophe (Runft 17) und bie Berfe:\*)

> Erinnr' ich mich boch fpat und friih Des lieblichften Gefichts; Sie bentt an mich, ich bent' an fie, Und beiben bilft es nichts.

Den Schluß ber Abtheilung bilbeten bie gleichfalls ungebruckten

<sup>\*)</sup> Am 19. Juni 1826 las ber Rangler Muller bieselben auf einem Papiere, mit welchem Goethes alterer Entel fpielte.

Berfe Lanbich aft, die Goethe auf eine Aquarellcopie des weimarer Zeichenlehrers Lieber geschrieben hatte.

Die Abtheilung Epigrammatisch entbalt unter ben 29 Bebichten gebn aus Runft und Alterthum, eines aus ben Wanberjahren. Reu find Rativität (1818), Das Parterre fpricht (1814), ins Beite, Sahr aus Sahr ein, nett und nieblich, für Gie, genug, \*) ben Abfolutiften, amei Rathfel, feinbieliger Blid. Bielrath, tein Bergleich, homer wiber homer, Schlufpoetit, folner Rummenicana (1825). Der Narrevilogirt (1804). Unter Barabolifch find die Gebichte nur nummerirt, ohne Ueberfcbrift\*\*); es find folgenbe (nach ben fbatern Ueberschriften): Bebichte. bie Boefie (1816), ftets berfelbe (1821), Amor und Binde, Fliegentob (1810), am Flusse, Fuchs unb Rranich (1819), Fuche und Jäger, bie Frofche, bie Soch= geit, Begrabniß, brobenbe Beiden, die Raufer (1820). bas Bergborf, Symbole, bon benen vier ungebrudt maren. Nach ftets berfelbe fteht folgendes nicht in die fvätern Tafchenausaaben aufgenommene Gebicht:

Immer nieblich, immer heiter, Immer lieblich und so weiter, Stete natürlich, aber Mug — Run bas, bacht' ich, war' genug.

<sup>\*)</sup> Das in ben fpatern Tafdenausgaben fehlenbe Bebicht lautet :

Das B. 2 nach lieblich stehenbe Ausrufungszeichen nebst bem großen Ansangsbuchstaben von und ist irrig. Die Worte und so weiter bez gieben sich auf die brei ersten mit immer eingeführten Eigenschaften, mit B. 3 beginnt ein neues Glieb, das unmöglich durch "und so weiter" eingeleitet werben kann.

<sup>\*\*) 3</sup>m Regifter find fie mit ben Anfangeworten bezeichnet.

Bu Regenschauer und hagelschlag Gesellt fich liebeloser Tag; Da birgst bu beinen Schimmer. 3ch klopt' am Fenster, poch' am Thor: 3ch nun, liebstes Seelchen, tomm hervor! Du bitt to schon wie immer."

Daran schließen fich brei ungebruckte Balinobien von 1814 und 1815 und bas gleichfalls hier zuerft erscheinenbe, aber ohne Zweifel früher gebichtete Balet.

Esfolgt nun eine neue Abtheilung: Aus fremben Sprachen, bie Uebersetzungen aus Bhron, Manzonis Obe, bas Sträußchen aus bem Altböhmischen, ber irische Klaggesang und die neugriechischen Gebichte. Den Schluß bilben die drei ersten schongebruckten Abtheilungen ber zahmen Xenien.

Der vierte Band beginnt mit dem Maskenzuge vom Dezember 1818, an den sich Inschriften, Denks und Sendes blätter (100 Stücke) anschließen. Manche derselben sind ohne Ueberschrift, wie die marienbader Gedichte und die an Marianne von Willemer. Am Schlusse stehen die Erinnerungen an Berftorbene, zuerst die an seine Gattin. Die auf Rhein und Main bezüglichen haben ein besonderes Titelblatt, doch läuft die Jahl fort. Die dritte Abtheilung gibt Dramatisches, neuere Prologe und Spiloge, eine Zwischenzenz zu Faust, zwei Austritte aus Nausika und mit besonderm Abtheilungstitel Helena. Den Schluß bilden drei weitere von Eckermann geordnete Abtheilungen der zahmen Xenien.

So bot die neue Ausgabe vieles Unbekannte, obgleich auch biesmal noch manches zurücklieb, vor allem die Invektiven, bie Politika, manche Gelegenheitsgedichte, einige Lieber des leipziger Lieberbuchs und das erste erhaltene Gedicht, die Höllenfahrt Chrifti; auch die Terzinen auf Schillers Schäbel wurden noch

nurudaebalten. Gegen bie Anordnung im einzelnen ift manches au bemerken: besonbers mar bie Trennung ber Gebichte bes britten Bandes ungehörig, da Zusammengehöriges baburch getrennt wurde. In Sinficht ber Reinheit bes Tertes batte Goethe bie größte Sorgfalt beabsichtigt, und zu biesem Awede Schubarth beranzieben wollen, mas aber miklang. Leiber liegt bei ben icon gebruckten Gebichten überall bie an Fehlern reiche vorbergebenbe Musgabe ju Grunde, aus ber bie meiften Drudberfeben berübergenommen find; fo im Liebe an Belinde, in Mignon, im Beilden, im getreuen Edart. Abfichtliche Beranberungen finden wir wenige. Go ift im Beiberöslein Str. 3, 4 ibm ftatt ibr gefest, in ber Müllerin Berrath Str. 3. 2 folden ftatt frifden, im Chelfnaben und bie Müllerin B. 12 Birnen ftatt Birn. 3m Ganger bleibt es zweifelhaft, ob reichen Str. 3, 7 absichtlich ftatt bolen ftebt. Auch eine beträchtliche Anzahl neuer Drudfehler bat fich eingeschlichen, fo baß jebe Abweichung biefer Ausgabe an sich eben so wenig Gewähr bat als die Beibebaltung von Lesarten ber von Drudfehlern entstellten borbergebenben. Uebrigens murbe bie Taschenausgabe vor ber in Oftav gebruckt. Schon am 22. April 1827 waren bie bier erften Banbe in ber Taidenausgabe in Goetbes Sanben. ber fie jum Bortbeil ber Oftabausgabe noch einmal burchgebn laffen wollte. Leiber murben bie meiften Fehler in ber Oftabausgabe nicht gebeffert, sonbern burch neue vermehrt.

Auch ber fünfte und sechste Band, welche ben Divan und bie Roten und Anmerkungen bazu enthielten, waren vor bem Ende bes Jahres durchgesehen, während die Helena zum vierten Bande noch sehlte. In die neue Ausgabe bes Divan waren mehrere beim ersten Drucke in der ersten Halfe bes Jahres 1818 ausgeschlossene ober seit der Zeit neu entstandene Gebichte

aufgenommen; die letzte Zeit hatte keine solche mehr geliefert. Noch jetzt blieb eine Anzahl früher gedichteter unbenutzt. Das Buch der Liebe war um 3 Stücke und eine Strophe, das der Betrachtungen um 9, das des Unmuths um 3, das der Sprücke um 11, das Buch Suleika um 3, das Schenkenbuch um 4, die Parabeln um 2, das Buch des Paradieses um 3 Stücke vermehrt. Die Theaterreden standen im zehnten, die Paradeln, Les gende, Hand Sachs, auf Miedings Tod, der Epilog zu Schillers Glocke und die Geheimnisse, die Maskenzüge und die karlsbader Gedichte im dreizehnten Bande.

Goethes lette fünf Lebensjabre maren bor allem ber Bollenbung bes fo lange auf ihm laftenben Fauft, ber Umarbeitung und bem Abschluffe ber Wanberjahre und bem letten Theile von Wahrheit und Dichtung gewibmet. Rauft felbst ift reich an ausgezeichneten und mannichfaltigen lprifchen Studen, in welchen größtentheils liebliche Bartheit, anmuthiges Leben und reines Gemuth ben gludlichften Ausbrud gewonnen. wenn auch bie und ba ein Anflug ber nüchternen Schwäche bes Alters fich verrath. So gebort benn bie Geschichte ber Bollenbung bes zweiten Theils bes Fauft gang eigentlich in bie lette Entwidlung seiner Lhrif; wir verweisen ihretwegen auf unfere Faufterklärung (Beft XII, 32 ff.). Aber auch mit sonstigen Ihrischen Dichtungen, unter benen einzelne bebeutenbe fich finben, mar Goethes Greifenalter gesegnet. Im Januar 1827 vollendete er bie am Ende bes vorigen Jahres begonnene herrliche Novelle mit ben schönen Gefängen bes ben Löwen bezwingenden Angben. Much an die Belena ward bie lette Band gelegt, fo bag fie am Ende bes Monats jum Drud abgebn tonne. Ru berfelben Beit beschäftigten Goethe Berangers Lieber, beffen großes Talent einen meift wiberlichen Stoff fast anmuthig mache, bubiche frische

ferbische Bolfelieber und ber dinefische bon Remusat übersette Roman bie beiben Bafen, in bem er alles fo fittlich, berftanbig, ohne groke Leibenschaft, aber nett und zierlich fanb. bak er fich babon eigen angezogen fühlte. Um 1. Februar schrieb er bas gegen die newtonsche Frrlehre gerichtete Gedicht Gefet ber Trube in achtzeiligen zweitheiligen jambifden Stropben (Gott und Welt 20), bas querft am Schluffe bes icon am Unfang biefes Sahres begonnenen neuen Beftes Runft und Alter= thum (VI, 1) ale Warnung, eigentlich und fombolifc ju nehmen, erschien. Um 2. begann er bie Lefung bes dine= fifchen Gebichtes Courtship by Peter Perring Thoms. Wenn er ben 5. in seinem Tagebuch bemerkt: "Chinesische Dichterinnen", fo fdrieb er bamals ohne Zweifel für Runft und Alterthum ben Auffat Chinesisches, in welchem er aus einer Chrestomathie, bundert Schoner Gebichte, bie in ber Urfprache 1804 erschienen war, Nachrichten und Gebichtden von vier berfelben aibt. Die Ueberfetung muß er bem berühmten Sinologen Klaproth verbankt haben, ber sich mabrend ber Jahre 1802 bis 1805 in Deimar aufhielt. Bei ber febr bubichen Ueberfetung bat fich Goethe verschiedener Reimformen, nur einmal ber etwas fünftlich verschlungenen, bebient, baf burch brei Reimpaare fich brei Reime (B. 3, 6.9) schlingen. Den 10. Februar wibmete er bem jungen frankfurter Rlaviervirtuofen Ferdinand Siller, als biefer mit hummel, beffen Unterricht er in Weimar genoffen batte, nach Wien zu reifen im Begriffe ftanb, bie zwei Strophen an Berfonen 186. Den 18. war bas neue heft bon Runft unb Alterthum faft gang ausgebruckt. Auf ben bamals gebruckten Bogen fant fich eine Uebersetung zweier verfischer Gebichte, bie aber wohl, nach ber burchgeführten Gaselenform, nicht von Goethe ift, bie Uebersetung von Stellen aus ben Baccantinnen bes

Euripides, gleichfalls von frember Sand, und brei Stanzen ber Bflangenfreund aus ber Rerne, mit bem Bilbe feiner Einfiebelei, die man gleichfalls Goethe beigelegt bat, ba fie boch vielmehr an ibn gerichtet find. Bon Goethe felbst baben bie gebn erften Bogen nur bie S. 397 ermahnte Strophe "Bon Gott bem Bater ftammt Natur", Die Spruche: "Anftatt"bag ibr bebächtig ftebt" und "Sage mir, mit wem zu fprechen" (zahme Kenien VI. 12. 13) und bie eben ermabnten dinesischen Gebichtden. Auf ben beiben Schlufbogen finben fich bie Besprechung ber böhmischen Boefie, die so schön die Weltbichtung feiernbe Stropbe: .. Wie David foniglich zur Barfe fang", Die fpater als Motto ber Abtheilung Bolkspoesie in den Werken verwandt wurde, die brei Strophen Safis (.. Bas in ber Schenke maren beut"), welche auch die neue Ausgabe bes Diban (IX. 16) brachte. und die bereits ermähnte Warnung. In bem gleichfalls bon biefem Sefte gebrachten Auffate Neuefte beutiche Boefie ftellte Goethe auch eine merkwürdige Würdigungstabelle poetischer Brobuktionen der letten Zeit auf, die er gleichsam als Antwort auf fo manche Busendungen neuerer Dichter gab, auf die naber einaugebn ibm unmöglich sei. Man febe manches schöne Naturell. bemerkt er, bas fich von herkommlichen Regeln befreit babe, fic nach eigener Art und Weise zu beschäftigen und auszudrücken bemube, aber noch nicht babin gelangt fei, fich felbst Befete borauschreiben und in ben von ber Ratur ibm gezogenen Rreis au beschränken; auch halte es in jugenblichen Tagen schwer über Stoff und Gehalt, Behandlung und Form beutlich zu werben. So beutete er bier auf bie bem jungen Dichter bor allem nöthige Beidrantung bin.

Auf Zelters Mittheilung, er fei wegen ber Erklärung bes Divansliebes Drei ftigkeit (I, 14) angegangen worben, erklärte

er am 11. März, forberte man von ibm felbst einen Kommentar. fo wurde er ein anderes Gebicht beffelben Inhalts und Gehalts. aber faklich und bem Berftande zugänglich ichreiben. Den 20. schickte er Riemers Gattin Stidmufter mit einem versbäteten Gludwunsch gum Geburtstag in einer vierverfigen Stropbe (an Berfonen 179). Dem bon Relter ibm empfoblenen Schauspieler Krüger von Berlin. beffen bewundertem Spiel als Oreft er, weil ihm die Erinnerung an die Tage, wo er bies alles fühlte, bachte und ichrieb, unbequem mar, nicht beigewohnt batte, schrieb er bei Uebersenbung eines Brachteremplars feiner Ibbigenie am 31. Die Berfe: Das ber Dichter biefem Banbe" (an Bersonen 155). 22. April fandte er burch Relter an bie Bergogin von Cumberland ein Badetchen zu beliebiger Ausrichtung, bas mabricbeinlich feine Geburtstagsmedaillen enthielt; benn bie Abbilbungen feines elterlichen Sofdens und bie Anficht Frankfurts von ber Gerbermühle aus mit den betreffenden Bersen batte er icon im vorigen Runi gesandt. Dit berfelben Boft schickte er an Relter mehrere Geburtstags: mebaillen, jum Theil mit Inschriften berseben, jum Theil blog mit feinem Ringe verfiegelt, von benen ber Freund bie nicht an beftimmte Berfonen abreffirten nach feinem Gefallen vertheilen moge. Giner Inschrift gur Jubilaumsmedaille marb S. 395 f. gebacht. Am 1. Mai schrieb er bie Berfe "Wenn am Tag Zenith und Kerne" unter bas Bilben bes über ber Erbkugel schwebenben Genius, unter ein anberes an feinem nachften Geburtstage. Am 9. Mai nabm er wieber ben von Remusat übersetten Roman bie beiben Bafen bor. Drei Tage fpater fuhr er in feinen Garten, wo es ibm bei ber unvergleichlichen Frühlingsumgebung fo wohl gefiel, bag er fich entschloß, baselbst ben Frühling über zu wohnen. Sier marb ber ameite Theil ber Manberjabre, wie er am 24. an Belter fdreibt, abgeschloffen, fo bag er nur weniger Binfen bedurfte, ben Strauffrang bollig gusammengubeften. Für fie murbe bas Lieb ber Musmanberer (vermifcte Geb. 63) gefdrieben. Much begann er am vierten Ufte bes zweiten Theiles bes Rauft. Gleichzeitig entstanben bie fogenannten dinefifchebeutichen Sabres: und Tageszeiten, in welchen fich Goethe gang in bie reine, rubig behagliche, flar verständige dinesische Dichtung bineinversest, welche bie außere Natur immerfort mit ins Spiel siebt und obne bichterischen Schwung gleichsam als Leiterin ber Gebanken anmutbig verwendet. Auch bas gegen Dai eintretenbe Regenwetter trieb ibn nicht zur Stadt zurud. 3m Garten übersette er glücklich ein bochschottländisches Lieb (Uebersetungen 11). Erft bie Ankunft bes Grafen Sternberg jog ibn wieber nach Beimar. Ihm gab er am 13. Juni bas neue Beft Runft und Alter: thum mit einer beffen Freundschaft feiernben Stropbe (an Berionen 95), und am folgenden Tage bereicherte er beffen Album mit ben Berfen in berfelben ibm beliebten Strophenform :

> Wer bas feltne Glud erfahren, Jugenbtraft bei reifen Jahren, Schöner ftets wird ibm bie Belt. Schäte ber Natur ergrinben, Weift mit Element verbünben, 3fts. was ewig jung erbalt.

Den 15. schrieb er unter ein bem Bibliotheksekretar Kräuter gesichenktes Bilbchen von Franksurt vier Verse, von benen die geraden reimlos sind (Ged. zu Bilbern 12). Bei Sternbergs Abreise fügte er den vier ersten Bänden seiner Taschenausgabe zwei Reimpaare hinzu, welche diese als Unterhaltung auf der Reise bezeichnen (an Personen 96). Der im Mai von Weimar als Verlobte des Prinzen Karl von Preußen geschiedenen Prinzessim Marie, die ihn vor ihrem Abschied im Garten besucht, hatte er, wie er immer, wenn sein Gesühl zu mächtig ausgeregt

war, fich nicht bichterisch aussprechen konnte, keine bichterische Spende zu weiben bermocht: bon feiner Berehrung für fie gengen bie wenigen garten Berie, bie er am 20, unter ihr feinem Freunde Nic. Meber gefandtes Bilbnik ichrieb (Geb. ju Bilbern 14). Gleich barauf vollenbete er bie Ueberfetung ber aus berfelben Sammlung schottischer Lieber und Balladen, welcher er bas bochländische Lieb entnommen batte, geschöbften Ballabe Gutmann und Gutweib (Ballaben 25), bie er icon am 27. Edermann por-Bei Uebersendung berselben an Belter bemertt er, bie leate. Ballabe ftebe febr boch: bie glüdlich lebenbige Berichmelzung bes Spifchen und Dramatischen in bochft latonischem Bortrag fei nicht genug zu bewundern. Was ihm noch weiter von bergleichen zu Theil werbe, folle alsbalb erfolgen; es feien bies benn bod Fruchte feines Gartenaufentbaltes. Sein Garten war ibm feit bem vierwöchentlichen Aufenthalte in bemfelben wieber fo lieb, ja fo nothwendig geworben, baf er, wenn auch bas Wetter und bas Bebürfnig literarisch-artistischer Umgebung ibn in Weimar gurudbielten, er boch jeben Tag wenigstens einige Stunden baselbst gubrachte. Gegen Ende Juni bichtete er bie brei freien Stropben, in welchen er Amerika glücklich preift, daß es feine verfallenen Schlöffer und feine Bafalte befite, und ibm municht, bak es bor Ritter:, Rauber: und Gefbenfter: geschichten bewahrt bleiben möge (zahme Xenien IV, 27.)\*) Um biefe Reit batte er auch in einer Tenie bie Gigenheit unserer Tage berührt, bag man fich bei Dichtern ftatt an ben Gehalt, blog an bie icone Sprache halte, weil man meine, mit biefer allein fei fcon etwas gethan; niemals fei es fo arg gewesen, bag man fo wenig Lefer und fo viel Aufpaffer und Aufschnapper

<sup>\*)</sup> Der Bericht, in welchem er Zelter bie Berfe mittheilt, in benen er fich vor einigen Tagen ergangen, war Fortfetung bes am 21. Juni gefchriebenen.

habe. Diese Xenie scheint verkommen zu sein; benn von den vorhandenen läßt sich keine sicher darauf beziehen. Häusig ergoß er damals seine Berstimmung in solche Spottverse. "Da ich nicht mehr streiten mag, was ich nie gern that", schreibt er an Belter, "so vergönn' ich mir zu spotten und ihre schwache Seite anzugreisen, die sie wohl selbst kennen." Manches dieser Art halte er um des lieben Friedens zurück, bemerkt er; vielleicht entschließe er sich ein Schwänchen (Allerlei) wahrhaften Manuscripts für Freunde zusammenzustellen, nur sei dies in jezigen Zeiten keineswegs zu sekretzen, da man solchen Dingen eifrig nachspute, um damit hervorzutreten.

Um 7. Ruli munichte er ber Wittme bes elfäffischen Generals Rapp, die fich in Weimar niebergelaffen batte, in brei Reimpaaren Glud jur Reife (an Berfonen 144). Den 23. Auguft gebenkt er eines Gebichts auf bie berühmte Sangerin Sontag, bas er ihr noch vorenthalten habe, ba es nur burch ein zweites mittheilbar werbe. Es bezog fich wohl auf beren "proferpinenartiges" Profil, bas, wie er bemertte, eigenfinnige Gelbftanbigfeit und grandiofe Festhaltung an Ibeen ausbrude. Ginen gewaltigen Einbrud machte auf ihn bie Ankunft bes Königs von Baiern, ber felbft tam, ibn jum Geburtstage ju begludwünschen und ibm bas Großfreug feines Berbienftorbens ju überreichen. Maler Rosel ibn auch biesmal, wie icon in ben beiben letten Rahren, ju feinem Geburtstage mit ber Zusendung eines Bilbes feiner Sand erfreute (wie es icheint, mit bem Gingang auf ben Broden), fo fprach Goethe feinen Dant in brei vierzeiligen Strobben von verschiebener Reimstellung aus (an Bersonen 181). Als am 30. Auguft ber Rangler Müller, aufgeforbert, etwas au ersinnen, wie er sich bem Ronige bankbar erzeigen moge, ibm eine neue römische Elegie baju borschlug, lobte er ben Gebanken. nur meinte er, baf er ibn faum auszuführen vermögen werbe. Das bom Könige aus Rulba an ben Kangler geschickte Gebicht schalt er als zu subjeftiv; es sei nicht bichterisch, bie Bergangenheit fo tragifch zu behandeln, vielmehr muffe man es machen, wie er in ben romischen Elegien; von ber Erwiederung bes Ranglers felbft bemerkte er, diefer mache icone Berfe, obne die Berstunft ftubirt ju haben. Rurg borber, am 1. September, batte er an Relter geschrieben, man babe fich zu buten, bak man nicht, wie Gleim, im Alter fein Talent trivialifire. Das Lefen einer mit Lebensbeichreibungen verfebenen Sammlung lebenber englischer Dichter hatte ibn auf ben Gebanten gebracht, eine abnliche Arbeit über bie lebenden weimarer Dichter zu versuchen, boch warb er bon biefem flüchtigen Gebanten balb wieber abgelentt. Den 7. September fandte er an 3. D. Wagener in Leipzig, als Gegengeschent für beffen ibanifde Sprachlebre bie Bracht: ausgabe feiner Sphigenie mit ben rafch bingeworfenen Berfen:

> Spaniches haft Du mir gefanbt, Deutsches folgt hieneben; Beibes ift gar wohl gekannt, Soll auch beibes leben!

Biehn wir nun bie achtzig Jahr Durch bee Lebens Milben, Milffen auch im Gilberhaar Unfre Pflige gieben.

Sihrt boch burch bes Lebens Thor Traun so manches Gleise; Ziehn wir einst im Engelchor, Geht's nach einer Weise.

Der Schluß erinnert an ben Dank von 1819 (oben S. 364) und die Berse an einen Freund am Borabende seines Jubelsestes (oben S. 894). Solche hindeutungen auf das andere Leben

7.

waren seiner frischen Natur frembartig und klingen etwas gezwungen, ja saft humoristisch. Am 13. schrieb er in das Stammbuch seines ältern Enkels unter einen von Frau Spiegel eingeschriebenen Spruch Jean Pauls die Berse: "Ihrer sechzig hat die Stunde" (an Personen 110). In unser Jahr gehören auch die aus vier Neimpaaren bestehende Inschrift auf einem Steine seines Gartenhauses und die Berse auf die vor seinem Hause zu Weimar gaffend stehenden Fremden (Gebichte zu Wildern 15. 16). Gegen Ende des Jahres nahm ihn der Ansang des zweiten Theils des Faust dis zur Szene im Lustgarten in Anspruch, da dieser der neuen Ausgade des Faust hinzugefügt werden sollte. Wie so häusig schrieb er auch diesmal zum kürzesten Tage des Jahres ein kleines Gedicht, diesmal an die junge Frau von Mandersloh (an Personen 187).

Rum neuen Jahre (1828) sprach er bem Bergog bei Ueberfenbung einer fleinen Gabe mit berglichen Gefühlen bes Dankes feinen Gludwunsch aus (an Bersonen 10), ohne zu ahnen, bag biefes Sabr ben verehrten Freund und eblen Fürften ibm entreißen werbe. Un bemfelben Tage ichrieb er ins Album ber Gräfin Raroline bon Egloffftein brei fleine Gebichte, bon benen bas eine eine freundliche Widmung enthält, bie beiben anbern fich auf bie beiben Seiten bes Ginbanbes biefes Albums beziehen. bon benen bie vorbere bas romifche Saus, bie andere bas fogenannte Kloster im Bark barstellten (an Bersonen 102). Den 10. fragte Graf Brühl, ber Intenbant ber berliner Bubne, bei ibm an. ob er geftatten wurbe, bag bor Deinharbfteins Bans Sachs ftatt bes bazu geborenben, ihm aber nicht gefallenben Brologs. fein Gebicht auf ben alten Meifterfänger gesprochen werbe. Goethe ging, nachbem er bas bor einem vollen halben Sahrhundert ents ftanbene Gebicht fich mit ber größten Gemutheruhe vorgetragen batte, wo es mölf Minuten bauerte, gern barauf ein, nur meinte er, ba es bie Beschreibung eines Gemalbes sei, muffe es wohl eine Ginleitung erhalten, bamit es nicht burch unerwartetes Gintreten unverständlich werde, und er erbot fich am 17. eine folche in gleichem Sinn und Stil nieberzuschreiben, in welcher Borhaben und Absicht erklärt und bas folgende anschaulicher wurde; bas Gange wurde bann ungefähr eine Biertelftunde bauern. Gleich nach seinem Anerbieten bedachte er bie Sache naber, und er ent= fcolok fich einen nurnberger Burger als Meifterfanger auftreten au laffen. So entstand raich ein langerer Brolog, ber mit gereimten fünffüßigen jambiichen Berfen beginnt, aber balb in bier-Füßige übergebt; nur burch ein Berfeben bat auch ber britte Bers blog vier Rufe. Graf Brubl ließ biefen Brolog mit bem ältern Gebichte abbruden und unter ben Ruschauern vertheilen: in letterm batte er nicht allein einen Bers nach Goethes eigener Angabe verändert, sondern auch ein paar andere Abweichungen sich geftattet. Goethe aber ichlug ftatt ber beiben von Brubl veranderten Berfe ein paar andere vor, und gab ftatt ber beiben letten Reilen, bie man bei ber Aufführung weggelaffen hatte, bamit bas Bange nicht zu unerwartet abschnabbe, seche neue.

Balb fand er Gelegenheit, der Großherzogin noch einmal als regierender Fürstin seine Huldigung darzubringen, da an ihrem Geburtstage die ersten Erzeugnisse der bei Stotternheim hinter dem Ettersberge eröffneten Saline dem Großherzog überreicht werden sollten. Er schrieb dazu im Namen des Saslinendirectors R. Glend einen Dialog zwischen dem Gnomen, der Geognosie und der Technik in paarweis reimenden funffüßigen Jamben, die nur ein paarmal eine Silbe länger sind. Wohl nur zufällig bildet der Sinnabschnitt hier mehrsach gleiche Strophen. In diesem so glücklich gedachten als ausgeführten Gedichte wird

nur bes herzogs als Lanbesberrn gebacht, aber jum Schluffe auch bes Tages "gunftige Borbebeutung" hervorgeboben. Brivatrebouten gaben ihm Gelegenheit, aus babei gespenbeten Gebichten bas "wunderfam im Stillen in Beimar maltenbe poetifche Talent" ju erfennen. Er felbit arbeitete, nachbem ber Anfana bes zweiten Theiles bes Rauft bis zur Szene im Luftgarten jum Drucke abgefandt mar, an ber Fortfetung, aber es ging bamit fehr langfam, ba er nur bie Morgenstunden bazu gebrauchen fonnte und im beften Falle blog eine geschriebene Seite täglich ju Stande brachte. Dabei forberte er bas neue Beft bon Runft und Alterthum, bas bon ibm bie beiben im borigen Sabre übersetten Gebichte Sodlanbifd und Alticottifd (Butmann und Gutweib) und bas burch eine anmuthige Ueberfetung feiner kleinen Gebichte veranlagte Gleichnig (Barabolisch 17) in paarweis reimenben, ein paarmal burch Anaväste hubsch belebten vierfüßigen Jamben brachte. Das heft begann mit ben iconen auf die Anwesenheit bes Konias bon Baiern bezüglichen Gebichten bes Ranglers von Müller, ba er felbft au einer dichterischen Reier biefes ihn fo tief ergreifenben ehrenvollen Besuches nicht gelangen konnte. Am 31. Mars bat Belter ibn um ein freundliches bichterisches Wort an bie Sangerin Milber. ba beren Berehrer ihr am 9. April gur Reier ihrer fünfundamangias jährigen Thätigkeit für bie berliner Oper eine Borgelandafe überreichen wollten; indeffen fonnte er beim beften Billen nicht bazu gelangen, ba er, wie er am 22. April schreibt, lange nicht so gezupft worden als biese Wochen her. Roch am 2. Mai mar er "bis jum Irremerben beschäftigt". Bas ihn eben junächft bebranate, war bie Reubearbeitung ber Banberjahre. Lprifche Blüten trieb ber biesmal feine gespannte Thätigkeit in Anspruch nehmende Frühling, obgleich er viele Stunden in seinem Garten

ubrachte, nur sehr wenige; bekannt sind die Trostverse an die dräfin Rapp aus dem Mai (an Personen 145) und die in seinem darten gedichteten Berse an eine Freundin, welche dort von ihm lbschied genommen hatte, vom 17. Mai (baselbst 129).

Tief erschütterte ihn die am 15. Juni eintreffende Schredensunde von dem auf der Rückreise von Berlin plöhlich ersolgten Tode es Großherzogs, der eine klaffende Lücke in sein Leben riß. Luf den Wunsch des Hofes ging er, um sich den trüben Ginzucken zu entziehen und sich von dem aufregenden Schmerze herzustellen, am 7. Juli nach dem reizenden großherzoglichen Schlosse u Dornburg. Die über dem Eingange des dritten kleinsten Schlößichens daselbst stehende lateinische Inschrift von 1608\*) zog hn so lebhaft an, daß er, wie er am 18. an Müller schrieb, sie lach seiner Art zu übersehen sich getrieben fühlte:

Freudig trete herein und frob entferne Dich wieber! Biehft Du ale Banbrer vorbei, fegne bie Pfabe Dir Gott!

Am 25. August schrieb Goethe hier bas sehnsüchtige Liebeslieb bem zufgehenben Bollmond in einfachen vierversigen trochäischen Strophen (vermischte Geb. 37). Zu ber an seinem Geburtstage rfolgenden Bestattung bes auf der Durchreise in Weimar verztorbenen ganz unter seiner Leitung hexangebildeten Schauspielers B. A. Wolff sandte Goethe eine Leier aus Immergrün mit ver Inschrift:

Mögt jur Gruft ihn fenten, Doch nicht ftarb, Wer folch Angebenten Sich erwarb.

Bleich barauf burfte bas tief empfundene ernstsinnige Lieb ber .

<sup>\*)</sup> Gaudeat ingrediens, lactetur et aede recedens!

His, qui praetereunt, det bona cuncta Deus!

Bräutigam (baselbst38) in Strophen aus vier abwechselnb reimenben fünffüßigen Jamben fallen. In den Anfang September gehören die mit reinem Natursinne das immer herrliche Walten der Sonne seiernden Verse, "Früh, wenn Thal, Gebirg und Garten" (baselbst 39), in Strophen aus wechselnd reimenden trochäischen Dimetern. So wenig hatte den Dichter die volle Frische tief ergreisender Empfindung verlassen.

Erft am 11. September kam er nach Weimar zurud, wo er sich zunächst ben Wanberjahren wibmen mußte, ba biese Weihenachten zum Drude ber fünften Lieserung abgesandt werben mußten. In seinem an Zelter gesandten Tagebuch von diesem Tage findet sich ber auf seine eben abgeschlossen himmelsbetrachtung bezügliche Reim:

Denn mit bem himmlifden Rüchenzettel 3fte immer wieber ber alte Bettel.

Belder reichen Gestaltungefraft fich ber Dichter noch erfreute, zeigte fich am 7. Ottober, wo er bei Tisch ben gangen Plan au einer bie gange Geschichte bes Mofes barftellenben Duer bon Szene zu Szene in geiftreicher Ausführung vortrug. Bon ben beutschen Dichtern schien ibm bamals feiner gegen bie großen Ausländer bie Brobe zu halten, obgleich er bie Bedeutung eingelner berfelben nicht verkannte, wie er in Ublands Ballaben ein porzugliches Talent fant, biefen überhaupt für einen febr begabten Dichter erkannte, wenn auch feine politischen Gebichte ibm freilich als folde wiberwärtig waren, ba ein Dichter fich nicht mit Bolitik befaffen burfe, wie er Platens glangenbe Gigenschaften nicht über beffen Mangel an Liebe und berglichem Gefühl überfab, wie er felbit in feiner nächften Rabe in Riemer, Beucer, bem Rangler Müller, gegen ben er freilich häufig feinen humor fpielen lief. Edermann u. a. icone bichterische Begabung fant, auch bie in beutschen Munbarten hervortretenben Dichter willfommen bief: nur eine höhere Weltbilbung und reine Kunftvollenbung vermiste er. Seine Gebanken waren auf eine Weltliteratur gerichtet.

In ben letten Monaten bes Jahres fühlte er sich nur zu kleinen Sprüchen und Gelegenheitsgebichten veranlaßt. Am 25. Oktober erweiterte er die schon 1814 gebruckte Leben bregel (Spigrammatisch 49) zu der jetzt am Ende der vierten Abtheilung stehenden zahmen Kenie, indem er B. 3 f. durch drei andere Reimpaare erssetzt und sonst ein paar Veränderungen eintreten ließ. Am 12. November schrieb er in das Stammbuch von N. Meyer die Verse:

Angebenten an bas Schone 3ft bas Beil ber Erbenfohne.

Bobl um biefelbe Beit ober furz borber ober nachber ichrieb er bie brei andern, jest bamit verbundenen Spruche (Epigrammatisch 93). wie fie im folgenden Sahre in der Zeitschrift Chaos gebruckt ericbienen. Auf eine Sendung von Cebraten ber Frau Bonne Dubal zu Cartigny bei Genf erwieberte er, ba beren Tochter icon längst eine Sanbidrift von ihm sich gewünscht batte und Soret, ber Ergieber bes Erbpringen, an ben bie Senbung gekommen war, ihm launig brobte, er werbe fie nicht ausliefern. ebe Goethe fich zu einer bichterischen Gegengabe verftebe, mit vier, die Bortrefflichkeit ber ihm gespenbeten Gaben preisenben Reimpagren (an Versonen 178). Mehr aus bem Bergen flok ibm bas ju Relters fiebzigftem Geburtstage, bem 11. Dezember. gebichtete Restlied, bas von Rungenbagen gur Reier biefes Chrentags in Musik gesett wurde (Restaebichte 7). Das Lieb wirb, ba Relter Baumeifter und Lieberbichter war, von Choren Bauenber. Singenber und Dichtenber vorgetragen, die fich julett vereinigen. Bortrefflich ift bier bas Unglud eingeführt, bas ben alten Freund fo oft getroffen, aber nicht niederzuschlagen bermocht habe. Das Bange zeigt fich fo fcon erfonnen wie frifch ausgeführt;

ber Wechsel ber meift febr einfachen Beremaße ift febr gludlich vermandt. Rur einmal finden wir eine Stropbe aus neun Berfen. beren letter obne Reim ift, und worin einmal Sabraang auf Anfang reimen foll. Um 27. Dezember icheinen bie Berfe an Madame Carlyle in Edinburg geschrieben (an Bersonen 177) welche in ben Ausgaben irrig bem vorigen Sabre zugefchrieben werben, in welchem Goethe noch nicht in fo enger Beziehung au Carlble ftanb. Freilich erzählte er ichon am 16. August 1828 Müller, bag er Carlyle allerlei, feine Tafchenausgabe, ben Fauft, feine Medaille, einen Rupferstich, eine eiserne Busennabel für bie Frau u. a., gefandt, aber auf biefe Sendung konnen bem Datum bes Tages nach bie auf eine Busennadel mit Goetbes Bilb in Bronze und ein Armband sich beziehenden Berse nicht gebn. Carlble batte Goethe im Oftober burch einen ibn felbft bebanbelnden Auffat im Foreign Review erfreut, an welchem ibm bie Gefinnung und ber treue Ernft besonders gefielen. Tuchnabeln mit seinem Bilbniß hatte er im Oftober auch Tiede Tochtern verehrt. In unfer Jahr werben auch bie Berfe gefett, bie er an Frau Sabmanowsta bei Ueberreichung einer von biefer verlangten angeschriebenen Reder gerichtet habe:

Dem Dichter wibm' ich mich, ber fich erprobt Und unf're Freundin beiter grundlich lobt,

aber fie muffen auf ben Dichter Midiewit gehn, der erft im folgenden August Goethe besuchte und ihm einen Brief von Frau Szymanowska brachte, auch wirklich zum Abschied ein Blättchen mit Bersen von ihm erhielt nebst einer durchgestedten Feber.

Am Anfange bes neuen Jahres (1829) klagt er gegen Zelter, noch vier Wochen habe er zu ächzen, um ben auf ihm laftenben Alp ber Wan ber jahre wegzubrängen, beren völlige Umarbeitung er leichtfinnig übernommen habe. Von lhrischen Gebichten kennen

wir aus bem Januar nur bie Scherzverfe, mit benen er ichwarze Bilber von Abele Schopenhauer bem Maler Rofel am 25. fanbte, um ihnen Licht und Schatten zu geben (an Berfonen 182). Auf eine Sammiung fünftlich ausgeschnittener Lanbichaften von Abele Schopenbauer begieben fich auch die Berfe aus unbestimmter Reit an Berfonen 143. Ale er bie Wanberjahre fast beenbigt hatte. fühlte er fich fo wohlgemuth, daß er nicht abgeneigt war, wenn Genaft und beffen Frau bei ber weimarer Bubne verblieben. amei einattige Stude in Profa ju ichreiben, eines von ber beiterften Art, ein anderes graufam und erschütternd: aber obgleich jene in Beimar angestellt murben, fam er nicht bagu. Gegen ben 10. Februar fühlte er fich gebrungen, im Gegensate zu ben Schluftverfen feines Gebichts Gins und alles: "Denn alles muß in Nichts gerfallen, wenn es im Gein bebarren will", bie man bei Gelegenheit ber Raturforscherversammlung in Berlin au feinem Merger in golbenen Buchftaben ausgestellt batte, in bemfelben Bersmaße bie feche ichonen, bom eblen Befühle frischer Lebensthätigfeit burchbrungenen Strophen Bermachtnif (Gott und Welt 4) au bichten, welche er bem zweiten Theile ber Banberjahre beigab. Sonft hatte er zu ben Banberjahren nur bas Lieb ber Musmanberer gebichtet, welche fich bestimmt baben, fich in unbebauten Gegenben im Innern bes Baterlanbes anzusiebeln (vermischte Geb. 63). Das im Gegensate zum Danber . Lieb (bafelbft 62) in bemfelben Bersmaße geschriebene Lieb wirb in ben Anfang unferes Sabres furz bor ben Abichluß bes Romans fallen. Ru weitern bichterischen Erguffen gelangte er in ben nächsten Monaten nicht, ba ihn besonbers bie Bearbeitung feines ameiten Aufenthaltes in Rom beschäftigte. Als am 8. Juni 5. Stieglit in Berlin, ber fich burch feine Gebichte gum Beften ber Griechen befannt gemacht batte, Goethe um einen

Beitrag zu bem bon ibm in Berbindung mit feinen Freunden Beit und Werber berauszugebenben berliner Mufenalmanach bat. wozu er auch Relters Empfehlung in Ansbruch nabm. schrieb biefer ben 18. Juli an lettern: "Die jungen Almanachsmänner follen mir burch Dein Wort fo weit empfohlen fein, baf ich über ihr Unliegen benten will; fie haben ben erften Bogen frei gelaffen; also bab' ich Zeit. Find' ich etwas, war' es auch nicht von Belang, aber boch nicht ohne Bebeutung, fo fenb' ich es noch jur rechten Zeit." Am 15. August ließ er ihnen burch Belter bie bor brei Sabren gefdriebenen dinefifchebeutiden Rabred: nnb Tageszeiten zugehn, bie er mobl porber bei feinem Aufenthalte im Garten, mo er fie gebichtet batte, wieber burchfab. Bu einer frifden Dichtung tam er biesmal nicht, und fo konnte er auch für ben von A. Wendt herauszugebenben Mufenalmanad nur bas Gebicht jur Ueberreichung ber erften Erzeugnisse ber ftotternheimer Saline bom Anfange bes borigen Jahres fpenben.

An Abele Schopenhauer gab er bie mit bem Datum seines biesjährigen Geburtstages bezeichneten Sprüche:

Soll bas Rechte zu Dir ein, Fühl' in Gott was rechts zu fein.

Märkte reizen Dich jum Rauf, Doch bas Biffen blabet auf.

Bift Du Tag und Racht bestiffen Biel zu bören, viel zu wiffen, horch' an einer andern Thurc, W i e zu wissen fich gebühre.

Diefe befanden fich nebft "Momento mori! gibts genug" und "Suche nicht verborgne Beihe" (Geb. zu Bilbern 2, 2. 5, 2) in

einem Roubert, auf welches Goethe die Worte geschrieben: "Fräulein Abele Schopenhauer zu gemüthlicher Bertheilung." Die junge Freundin scheint den Dichter um solche handschriftlichen Blättchen gebeten zu haben.

Goethes Schwiegertochter Ottilie verband fich im August mit ihren Freundinnen und Freunden zu einer für ihren engern Rreis bestimmten Zeitschrift, die alle Sonntage unter bem Titel Chaos ericeinen follte. Die Namen ber Berfaffer blieben ein Gebeimnif, um bas nur Ottilie wußte; in jebem Blatte follten wenigstens brei Sprachen, außer bem Deutschen Frangofisch und Englisch, ericbeinen. Goethe gab bazu Gigenes und Frembes. Mitgetheilt wurde es nur an Freunde, die felbst Beitrage lieferten und in Beimar fich aufgehalten hatten. Das erfte Blatt erichien auf Goetbes Geburtstag. Diefer felbft fvenbete gleich jum ersten Stude die Berse an die junge Frau von Manderslob (an Berfonen 187), in bas britte bas bornburger Gebicht ber Bräutigam, in bas vierte bie Berfe mit einem buntgeftidten Riffen bon 1826 (an Berfonen 46), in bas fechfte bie vier Ungebenten überschriebenen Sprüche (val. oben S. 419), in bas achte bie brei "Start bon Fauft, gewandt im Rath" (an Berfonen 136), bie auf Bpron zu gebn und an Goetbes Schwiegertochter gerichtet icheinen, in bas elfte bie vier Diftiden bie neue Sirene (antiter Form fich nabernd 29). Auch lettere Berfe icheinen icon früher geschrieben, etwa auf Benriette Sontag. Dagegen bichtete Goethe au bemfelben am 5. November ericbeinenben Stude eine nedifche. 6. 7. 8 unterschriebene Erflärung feiner Reigung zu einer Dame. bie ibn aus biefen Berfen erkennen moge (an Berfonen 133). Eine Antwort barauf findet fich in berfelben Rummer bes Chaos, und eine andere in Stud 13, beibe an 3hn überschrieben und fonberbar genug mit berfelben Chiffre 6. 7. 8. Man tonnte baburch leicht auf ben Gebanken kommen, auch diese beiden Gebicht seine von Goethe, sehlten sie nicht in Goethes Werken, beren Herausgeber doch aus sicherster Quelle, von Goethes Schwiegertochter selbst, wissen mußten, daß sie nicht Goethe gehörten, wie denn auch Amalie Winter in dem Aussate Das Chaos in Weimars Album zur vierten Säcularfeier der Buchbruckerlunst S. 205 ff. das dritte Gedicht (das zweite überzgeht sie) nicht Goethe gibt. Diesem dagegen schreiben die Werke und Amalie Winter die Verse An Sie im sechzehnten Stücke zu, die keine Unterschrift tragen (daselbst 134) und offenbar eine Erwiederung auf die Antwort im elsten Stücke sind, weshalb diese hier stehn möge:

Wie wir felbft uns Rathfel bleiben, Bleiben es Beicheib und Fragen; Und will jeber Rathfel ichreiben, Riemet Reinem brob ju flagen.

Schillernb find ber Sonne Lichter, Schillernb auch bie haut ber Schlange; Liebt es gleich ber Fürst ber Dichter, Macht Dein Schillern boch mir bange.

3meifelft Du an bem Erfennen? Laft une barob nimmer rechten! Magft Du felbft Dich boch nicht nennen, Zwingst mit Frembem mich zu fechten.

Bas ich will, foll ich Dir fagen? Eine unerschöpfte Frage! Hab' ich immer boch zu flagen, Daß ich felbft mein Wollen trage.

"Wahrheit, Festigkeit und Treue, Unerschütterlicher Muth, Reine Unthat, keine Reue, Für bas Schöne fromme "Uebereilen nicht noch Schwanten, Rie Berwirrung, nie Gefahr, Ordnung bis in die Gedanken Und bas Auge sonnenklar."
Ift das meine Dein Begehren, Stehen wir uns ewig nah;
Ift es nicht — laß Dich bekehren!
Und ich bin zur Taufe da.

Berfasserin der Berse durste wohl niemand anders als Goethes Schwiegertochter sein. In Weimar selbst, wo das Chaos in den gebildeten Kreisen, auch am Hofe, lebhastesten Untheil erregte, dachte man bei der von Goethe gemeinten Dame an die Gräsin Karoline von Egloffstein oder an die im Hause des Kanzlers Müller längere Zeit lebende Auguste Jacobi, eine Enkelin von Fr. Jacobi, von welcher Goethe sagte, sie verwandle mit ihrem schaffen Geiste alle Poesie augenblick in Prosa, versire in desständiger Klarheit, aber in der des Irrthums. Amalie Winter gibt die beiden in den Werken getrennt als zwei Gedichte gedruckten Stücke (an Personen 134. 135) in offenbarem Versehen als ein Gedicht. Das letztere ist unzweiselhast die Erwiederung auf die im achtzehnten Stücke mit der Unterschrift J. M. erschienene Antwort an Ihn:

3¢ war's nicht; brum sei vergeben, Daß Dein Ernft filr Scherz genommen! Doch Du bist's, und mir bas Leben Reinster heiterteit willtommen.

Wöchte boch zuvor noch hören, Db wir beide Gleiches meinen?
Ift die Wahrheit zu beschwören,
Soll sie steher uns vereinen.

Nah' ich Dir, wie muß mich's sreuen!
Scheib' ich, immer muß mich's schmerzen,
Und so wird sich stete erneuen

Alte Lieb' im treuen herzen.

Fragit Du, möcht' ich gerne zierlich Das Gefühl in Worten geben; Frag' ich Dich, o wie ausführlich Kannft Du meinen Sinn beleben!

١.

Schmerzen, welche Dich berühren, Stets in mir auch Schmerzen fcufen; Bill bie Welt mich Dir entflihren, Kann Dein Blid zurud mich rufen.

Goethes Antwort: "Schmerzen, welche Dich berührten", wurden im Chaos nicht abgebruckt, dagegen erschienen noch drei andere Gebichte von andern Damen, welche die Shre, vom Dichter gemeint zu sein, in Anspruch nahmen, bis endlich im fünsundzwanzigsten Stücke eine Erwiederung an die drei hulb göttinen erschien, welche den Streit durch eine Ihm überschriebene versehrende Ansprache beendete. Im August schrieb Goethe die S. 420 angeführten Berse. Auch zwei Stammbuchblätter Goethes (Hirzels Berzeichniß einer Goethebibliothet S. 152. 154) fallen in dieses Jahr.

Die Fortsetzung bes Fauft nahm Goethe am Ende bieses und in ben ersten Monaten bes solgenden Jahres (1830) lebhaft in Anspruch. Der am 14. Februar ersolgte Tod der Großfürstin war für ihn ein schwerer Schlag, bessen Folgen er aber gefaßt: überstand. Am 3. März dichtete Goethe die lustige Parabel, welche nach seinem Tode die Ueberschrift die Originalen erhielt (Parabolisch 31), in paarweis reimenden jambischen Dimetern, die er am 7. September durch Boisseré an den Maler Neureuther sande, dessen Nandzeichnungen zu seinen Balladen ihn außersorbentlich erfreut hatten; könnte dieser, schrieb er dabei, diesem Gedichte nach seiner Weise etwas abgewinnen, so würde es ihm sehr angenehm sein. Dasselbe Gedicht gab er auch in Wendts Musenalmanach, zugleich mit vier zahmen Xenien, den verseinigten Staaten, "Willst Du Dir ein gut Leben zimmern"

"Bie's aber in ber Belt zugeht", "Ber mit bem Leben spielt" und "Ber hätte auf beutsche Blätter Acht" (IV, 99. VI, 28. 40. 48) und ben beiben ersten ber Erwiederungen am Ende ber Invektiven. Bir kennen bloß die Entstehungszeit ber beiben ersten; auch die übrigen dürften früher gedichtet sein. Zu lhrischen Ergüssen war er damals so wenig gestimmt, daß er nicht einmal seinem am 22. April mit Edermann nach Italien reisenden Sohne einen Segensspruch mitgab; in ein Edermann geschenktes Stammbuch schrieb er als Abschied einen ihm geläusigen Spruch aus hiob. Der Schauspielerin Schröder Debrient aber gab er am 24. das Bilben (vgl. Geb. zu Bilbern 1) bes Ablers mit den Bersen:

Guter Abler, nicht ins Weite, Mit der Leier fort nach oben! Unfre Sängerin begleite, Daß wir Euch jusammen loben!

In bas Chaos gab er bis jum achtunbbreifigften icon am 13. Ruli ericbienenen Stude mehreres altere: Die jest in Die vier Nabreszeiten aufgenommenen Sprüche 46-51 in Stud 27, bie Kenie "Jeber geht gum Theater binaus" (Xenien VI, 14) in Stud 28, "Willft Du Dir ein aut Leben gimmern" (Xenien VI, 40) in Stud 36, bas fleine epigrammatische Gesprach Erinnerung (Cbigrammatifch 6), die Berfe an Fraulein von Schiller vom Sabre 1819 (vgl. oben S. 363) und bie bei Ueberfendung eines Blattes bryophyllum calycinum (an Berfonen 148. oben S. 399) in Stud 38. Wenn Riemer und Edermann ben Berfen Erinnerung bie Jahreszahl 1830 beifügen, fo burfte biefe aus bem Erscheinen im Chaos gefchloffen fein. Die Reier bes Tages, an welchem er por fünfzig Rabren in die Freimaurerloge getreten, trieb ibn am folgenden Tage ju ben "bem murbigen Bruberfefte" am Johannistage gewibmeten ichonen vier Strophen (Loge 7), bie er jugleich mit bem 1828 ju Belters fiebzigftem Geburtstag gedichteten Feftliebe in ben biesmal von Morit Beit herausgegebenen berliner Musenalmanach stiftete. Er sanbte bas Gebicht am 18. Juli an Belter, bem er es auch anheimstellte, bas Lieb zu seinem Ehrentage ben "guten Taschenbuchsbrübern" zu geben. "Der treffliche Cotta brüstet sich in bem nächsten Damentaschen buche mit königlichen Gebichten (von König Lubwig)", schreibt er babei; "ich konnte nichts dazu liefern und mußte die doppelt bringenben Ansorberungen ablehnen. Was sie brauchen, hab' ich nicht, und was ich habe, können sie nicht brauchen."

Den 28. August erhielt er von seinen frankfurter Gönnern einen silbernen Becher mit vielen Flaschen guten Weines nehst Versen, welche auf sein Lieb Generalbeichte Bezug nahmen, wodurch er sich benn zu bem heitern, im Versmaß der Generalbeichte gedichteten Liebe Erwiederung der festlichen Gaben (Festgebichtet 14) veranlaßt sah, das er nun mit dem letzten Logenslied in Cotta's Taschenbuch für Damen gab. In diesen Herbst muß auch das Gedicht sallen, welches er an den Arzt Nic. Meher, nach dem Erscheinen von dessen Jugendgedichten unter dem Namen: Eros. Poetisches Taschenbuch auf 1831, richtete; er siellte darin diese Sammlung als die neueste Gedurt des Eros dar, welche berselbe dem mit dem Heils und Dichterzgotte gleich vertrauten Freunde anvertraut habe.

## Der neugeborne Gros.

Benn von Eros' erften Bunben Früh ber eblern Sehnfucht Bug Glutgereinigt ju gefunben Dich ju Phobos' haine trug,

Bo ju Rofen, ichnell verblübenb, Deren Dorn Dich blutig ftach, Deine hanb, fich ernfter milbenb, Daphnes ichlante Zweige brach:

Brinast bem Gott in spätern Tagen Billia Du bie Lieber bar. Der, fo Bunben er geichlagen, Schnell bereit ju beilen mar. Burnen fann Avoll mit nichten : Denn auf biefer Erbenflur Dug man lieben, um gu bichten, Bie er felbit es einft erfubr. Bor bee Jovie Thron umichlingen Bene ftete fich briiberlich : Wie fie Deine Bruft burchbringen. Lieben beibe Götter Dich. Wenn bie foftlichfte ber Spenten. Der Genefung Balfamfraut. Bbobos Deinen milben Banben Sterblichen jum Beil vertraut : Sat Did Eros anserforen Selbft jum Bflegevater bier, Cenbet, ewig neu geboren, Seinen jungften Bruber Dir.

Auch ber Spott auf die Wittwe des protestantischen Predigers und Konsistorialraths Krafft zu Köln, die von diesem 1820 in zweiter Che heimgeführte Luise Borster aus hamm (Invektiven 23), welche ihm ihres Mannes in dieser Michaelismesse in zwei Bänden erschienene, von Freunden des Verstorbenen herausgegebene Samslung einiger Predigten mit ängstlicher Mahnung um sein Seelenheil gesandt hatte, gehört in diesen Herbist.

Die wie ein Blit ihn treffende Kunde von bem am 30. Oftober in Rom erfolgten Tobe seines Sohnes suchte er gefaßt zu
ertragen, und er griff, um sich zu zerstreuen, ben vierten Band
von Wahrheit und Dichtung an, aber in Folge bes gewaltsamen Zurückrängens seines Schmerzes wurde er von einem
Blutsturze befallen, ber ihn bem Tobe nahe brachte. Unerwartet
rasch wieder hergestellt, wandte er sich dem Faust zu. Schon

am 4. Januar 1831 fonnte er Belter melben, bag bie beiben erften Afte fertig feien; ber barauf begonnene vierte mußte balb binter Babrbeit und Dichtung gurudtreten. Bur eigentlich Ibrifden Dichtung warb er von jest an nur felten gelegentlich veranlaßt. Auf die Bitte ber Freunde ber Sangerin Mara, die fich burch hummel an ibn gewandt batten, bichtete er gur Reier ibres ameiundachtziaften Geburtstages, bes 23. Februar, Berfe, bie feine langjährige Berehrung aussprachen (an Bersonen 153. 154). "Da war mirs benn angenehm", ichreibt er ben 3. Rebruar an Relter, "mich zu erinnern, bag ich 1771 (vielmebr 1766-1768), als ein erreabares Studentchen, ber Mile. Schmebling wüthend applaubirt batte: bas gab benn einen artigen parallelen Gegensak, und fo maren ein baar Stropben leicht entworfen." Um 3. Marg fdrieb er bei Hudfenbung ber Briefe ber Frau bon Willemer, mit ber Bitte, die Sendung bis ju feinem Tobe un: eröffnet zu laffen, bie berglichen Berfe "Bor bie Augen meiner Lieben" (an Berfonen 190). Den 1. April zeigte ihm Baron von Reutern mit Golb und bunten Karben gemalte Randzeichnungen, für die er eine in die Mitte gu fetenbe Inschrift von Goethes Sand fich erbat. "Oben fab man ein Gebäube im gotbischen Stil", berichtet Edermann: "reiche Arabesten mit eingeflochtenen Lanbichaften und häuslichen Szenen liefen zu beiben Seiten binab : unten ichloß eine anmuthige Waldpartie mit bem frischeften Grun und Rafen." Nach Goethe felbft ftellten bie mit größtem Talent und bewunderungewürdiger Sorgfalt ausgeführten Miniaturbilber Lebensereigniffe und Ruftanbe von Reuterns felbft bar. Da fein Bebenken, ob es nicht beffer fei, feine Berfe burch bie Sand eines Schönschreibers in ben fo prächtigen und funftreichen Rabmen eintragen ju laffen, burch Edermann gehoben murbe, ichrieb er bas kleine Gebicht (an Bersonen 184) eigenhändig mit beutschen

Buchftaben ein; bei ber Absenbung fügte er die Verse "Wort und Bilber, Bilb und Worte" (baselhft 185) hinzu, welche die anzziehende Kraft der von der Einbildungskraft belebten Worte und Bilber bezeichnen. Trotz eines dreiwöchentlichen Rheumatismus hielt er sich fortwährend an seinen Faust, "ganz ins innere Klostergartenleben beschränkt", wie er am 1. Juni an Zelter schreibt. Gelegentlich kam es auch zu kleinen, einzelnen Personen gewidmeten Gedichten. Am längsten Tage des Jahres, den er auch sonst durch freundliche Reimverse gern bezeichnete, schried er Berse in das Stammbuch der schonen Melanie von Spiegel (an Personen 188), und in demselben Monat stiftete er in das Stammbuch der Schauspielerin Duran-Engels die an die Lustigen von Weimar (oben S. 313 f.) anknüpsenden Verse:

"Donnerstag nach Belvebere", Und so gings die Woche fort; Denn bas war der Frauen Lehre: Luftige Leute, lustiger Ort! Ueben wir auf unsern Bügen Auch nicht mehr derzleichen Schwung, Stiftet inniges Bergnügen heitern Glücks Erinnerung.

In ben Juli fallen bie bem Hoffunftler bes Königs von Preußen Budwig Döbler auf Berlangen gewibmeten Zeilen:

Bas braucht es ein Diplom befiegelt? Unmögliches haft Du uns vorgespiegelt. \*)

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Bort bes Aftrologen im zweiten Theil bes Fauft: Unmöglich ifts: brum eben ftaunenswerth.

Gegen ben Kanzler Miller äußerte Goethe am 9. Februar 1821: "Um bas Unmögliche bis auf einen gewissen Grab möglich zu machen, muß sich ber Mensch nur ted mit rastosem Streben an bas scheinbar Unmögliche machen. Sab ich boch voriges Jahr in Dornburg einen Indianer sich einen ellenlangen Degen in ben Schund hineinkelten, wozu mehrfähriges tögliches Kortbrobiren ihn gestührt hatte."

Schon am 20. Juli kann er Meher mittheilen, baß ber Fauft vollenbet vor ihm liege, er nur noch einige Kleinigkeiten zu berichtigen habe; vor Mitte August wußte er nichts mehr baran zu thun, so daß er sich von einer drückenden Last befreit fühlte. Am 11. August begleitete er eine Artischode zum Danke für eine Sendung köftlichen Obstes mit folgenden Versen:

Gegen Früchte aller Arten, Saftigfüßen, schmedlichzarten, Aus gepflegtestem Revier Sent' ich starre Disteln Dir. Diese Distel, laß sie gelten! 3ch vermag sie nicht zu schelten; Das, was uns am besten schmedt, In bem Busen liegt verstedt.

Um biefe Reit nahm er auch wieber am Chaos thatigen Antheil. In bie furt por feinem Geburtstag erscheinenbe lette Rummer bes erften Sabrgange lieferte er bas bornburger Gebicht .. Unb wenn mich am Tag bie Ferne". Bor feinem Geburtstag erhielt er, wie er icon am 20. Belter melbet, von neunzehn Englanbern, an beren Spite Carlyle ftand, ein golbenes emaillirtes Betschaft in Gestalt einer Schlange, die fich in ben Schwang beißt; auf bem grünlichen Stein ftanben um einen Stern innerhalb eines Schlangenfreises in beutschen Buchftaben seine eigenen Borte: "Done Baft, aber ohne Raft". Geinen Dant fprach er in gwei freundlichen Stropben (an Berfonen 172) aus, Die "Beimar ben 28. August" unterschrieben, mahrscheinlich aber erft später gebichtet find. Um in Weimar ber glangenben Restfeier feines Geburtstages, ber fein letter feint follte, ju entgebn, begab er fich mit seinen Enkeln nach Imenau, wo er bie beiterften Tage bes gangen Commers genog. Die Erinnerung an bie einft bier mit bem heimgegangenen Großbergog verlebten Tage ergriff ibn

wunderbar, besonders mußte er jenes am Häuschen auf dem Gickelhahn 1783 angeschriebenen Gedickts "Ueber allen Gipfeln ist Ruh" gedenken, dessen Schriftzüge er erneuern ließ. Den achtzehn franksurter Freunden, die ihn mit einer schönen Sendung alten Rhein= und Mainweins zu seinem Gedurtstag erfreut hatten, dankte er in den sechs Strophen, die unter den Festzgedichten (15) stehen. Sinnig zeichnet er hier die Entwicklung des Weins von der fröhlichen Lese an dis zu späten Jahren, wo er zur höchsten Kraft sich steigert, womit er die Entwicklung in Kunst und Wissenschaft verdindet, aberdie Beziehung auf sein eigenes freundlich anerkanntes Wirken nebst der Reimnoth zwang am Schlusse den Ausdruck. Das Seschenk der von Fräulein Jenny von Pappenheim in Weimar ihm gestickten Pantosseln erwiederte er mit den heitern Versen, in welchen er seine Verwunderung darstellt, wie es gekommen, daß er ein Paar Pantossel küsse:

Dem heilgen Bater pflegt man, wie wir wissen, Des Jußes hikle, fromm gebeugt, zu tüssen. Doch wem begegnets bier im langen Leben, Dem eignen Jußwer! Auß um Kuß zu geben? Er benkt gewiß ber holben, lieben Hand, Die Stic um Sic an biesen Schmuck verwandt.\*)

In das Chaos lieferte er vom sechsten bis zum achtzehnten Stücke wieder mehrere seiner Gedichte, zuerst den nach England gerichteten Dank und die Berse an Fräulein von Spiegel vom Al. Juni. Das zwölste Stück brachte das auch wohl in diesem Jahre geschriebene Gedicht auf eine Freundin, die in der Gegend bei Hassel zwischen Franzensbrunn und Asch echten Granat, ohne Zweisel einen hier berlorenen Granatring, im Gestein gesfunden hatte.

<sup>\*)</sup> So fiehen bie Berje, etwas veranbert, im Chaos. Boetbes ibriide Bebidie 1 - 3.

## Beognoftifder Dank.

haslans Grunbe, Feljensteile, Bielbejucht und vielgenannt, Seit ber Foricher that'ge Beile Uns ben Egeran genannt. \*)

Was wir auch beginnen mochten, War das eine nur gethan; Wie wir Nopften, wie wir pochten, Immer war's ber Egeran.

Bon Aplomen, bon (Franaten War genügsam nichts gebacht, \*\*) Und die geognosischen Thaten hemmte brobend nur die Nacht. \*\*\*) Und genügte, was wir fanten, Doch, bom Glüd ihr zugewandt, Kam das einzige zu hanben Einer födenen, lieben hand.

Das vierzehnte Stud bes Chaos brachte die vor kurzer bankbare Erwiederung an Jenny Pappenheim (ob bas fünfzehnte den Spruch vom 2. Januar 1826, gestern klar und offen", und den in das Album i Sternberg vom 14. Juni 1827, das achtzehnte das le an die frankfurter Kestfreunde.

Rach bem Fauft wandte sich Goethe zunächst Bollendung bes vierten Bandes von Mahrheit und zu. Bon ben Ihrischen Dichtern ber Zeit nahm er nähere Kenntniß. Als ihm Pfizers Gedichte zugeschi

<sup>\*)</sup> Bon seinem Bortommen bei Eger genannt, wie man ihn vom Besuv nannte.

<sup>\*)</sup> Man bachte nicht baran, auch nur gang gewöhnliche Gi ben Aplom, hier zu finben, begnugte fich mit bem Egeran.

<sup>\*\*\*)</sup> Beitere Entbedungen tamen nicht zum Borjdein. Die bei Horaz carm. IV., 9, 27. 28 urgentur longa ignoti nocte, lich Flickwort, wosür man lieber uns lese.

las er in bem balbaufgeschnittenen Bandden, wo ibm benn ber Dicter wirkliches Talent zu baben und auch ein auter Menich au fein ichien, aber boch ward es ibm beim Lefen gleich fo arm= felig ju Muth, bag er es eilig jur Seite legte. "Das Berflein ift an Ubland bedigirt", äußert er gegen Relter, "und aus ber Region, worin biefer waltet, mochte wohl nichts Aufregendes, Tüchtiges, bas Menschengeschlecht Bezwingenbes hervorgebn. So will ich auch biese Brobuktion nicht schelten, aber nicht wieber bineinsehn. Bundersam ift es, wie fich bie Berrlein einen gewissen sittig-religiog-poetischen Bettlermantel so geschickt umquichlagen wiffen, daß, wenn auch ber Ellenbogen berausguckt, man biesen Mangel für eine poetische Intention halten muß." Auffallend ift es, wie Goethe überfebn konnte, daß Ubland gerade bon ibm ausgegangen mar, wie bieg Sintenis in ber lebrreichen Abbandlung "Goethes Ginfluß auf Uhland" (1871) erwiesen bat, und wie er, weil seine Richtung auf die Erfaffung ber Natur und bie bobe Bestimmung ber Menschennatur, die fich mächtig bewähren muffe, Uhland abging, biefem jebe tüchtige, jur That brangenbe Rraft absprach, indem er gerade von der politischen Wirksamkeit, in welcher Uhland eine fo hervorragende Bedeutung für Deutsch= land gewann, fich als einer Bestrebung abwandte, welche ben Dicter aufzehren werbe, ba est feine Sache für bie garte Natur eines Dichters fei, Mitglied ber Stände ju fein und in täglichen Reibungen und Aufregungen zu leben. Als ob er felbft nicht an ben gewöhnlichsten Geschäfts: und Berwaltungsangelegenheiten fich fo lange Reit abgerieben batte, ohne bak biefe in feine Dichternatur erfältend eingebrungen waren, und bie gart empfindende Seele bes Dichters nicht jugleich mannlich geftablt fein konnte jum Rampfe für das eble Gut burgerlicher Freiheit, Gelbftandigfeit und Bolfsmurbe. Bei aller Ginseitigfeit, die in feinem Wiberspruche gegen Uhlands reinbesaitete, so menschlich eble und männlich würdige Dichtung liegt, erkannte er doch bessen hohe Begadung an, wenn er auch mehr die bebeutende Wirkung, welche von diesem neu ausgegangenen Gestirne ausging, bemerken als auf seine wirklichen Borzüge eingehn konnte, die auf der Tiese seinübes, der ruhigen Klarheit seiner Weltaussassung und dem reinen Sinklang seines ganzen Wesens beruhte, die er mit Goethe gemein hat, wogegen, wie dieser zur Erkenntniß der Natur und des Menschengeistes, Uhland zum geschichtlichen Berständnisse der geistigen Entwicklung sich gedrungen fühlte, und wenn er nicht an Goethes mächtige Gestaltungskraft reichte, er dagegen die gemüthliche und sittliche Seite der Menschheit mit warmer Empfindung anklingen ließ. Agl. S. 418.

Gegen Ende des Jahres widmete sich Goethe mit leibenschaftlicher Borliebe naturwissenschaftlichen Betrachtungen. Im Faust hatte er die reichste Aber Ihrischer Dichtung ergossen, besonders in den herrlichen Gesängen des Schlusses, in denen, bei einzelnen Freiheiten und Unebenheiten der Form, doch der hohe Geist des das Jenseits vorahnenden Dichters wirkt. Sonstigelhrische Klänge entlocke ihm nur die Gelegenheit. Die neue Ausgabe seiner von Borp nach Rauchs Standbilb gemachten Medaille mit einer sinnbilblichen hindeutung auf seinen Reigung zur organischen Ratur im allgemeinen\*) sandte er einem Freunde\*\*) am 3. Novbember mit folgenden Versen:

<sup>\*)</sup> Zwischen zwei Flushörnern von Blumen und Früchte fieht ein löwentopf mit offenem Rachen; barüber eine Janusherme, von welchen ber eine jugendliche Kopf einen Blumentranz, ber andere bärtige einen Eichentranz trägt; oberhalb ein Abler mit ausgebreiteten Flügeln.

<sup>\*\*)</sup> Man tonnte auf ben hofgartner Schell in Dornburg rathen ober auf ben Garteninfpector Dietrich ju Gifenach.

Bon ber Blüte ju ben Friichten, Allerfei Raturgeschichten, Eigen find fie Deinem Sigel. Löblich ift's nach Wurzeln graben; Denn um belle Tagesgaben Flattern alle Lebensflügel.

Bon ben Frlichten zu ben Blüten Riemals werben wir ermilben. Den Genuß an solchen Gaben Giehst Du hier in Erz gegraben. Wie Dich auch Ratur entzückt, Kunst sei frennblich angeblickt!

Bu Zelters Geburtstag, bem 11 Dezember, schickte er als Begleitung eines Szemplars seiner silbernen Medaille (zwei aus Bronze hatte er früher geschickt) die Verse:

Ein Füllhorn von Blüten, Ein zweites mit Frlichten, Wie möcht' ich gemithlich Zum Hefte sie richten! Doch saust ein Gestöber In Liften so wist; Wo alles erstarret, Genieke das Bilb! Begriffe die Bilber! Sie gingen voran, und andere folgen — So fort und fortan!

Unter ben Papieren zum britten Heft bes sechsten Banbes von Kunft und Alterthum befand sich ein Aufsat für junge Dichter, worin Goethe aussührt, wie schwer es sei, dem Talente jeder Art und jedes Grades begreislich zu machen, daß die Muse bas Leben zwar gern begleite, aber es keineswegs zu leiten verstebe, was er schließlich in das Reimwort bringt:

Blingling, merke Dir bei Zeiten, Wo fich Geift und Ginn erhöht, Daß bie Dlufe ju begleiten, Doch ju leiten nicht verfteht.

Bielleicht fällt biefer Auffat Enbe Januar 1832, ba fich eine abnliche Neukerung über bas Wefen und Treiben ber jungen Leute, mit benen man, ba man fie nicht los werbe, in: und auswendig immerfort im Streite lebe, in einem gleichzeitigen Briefe an Relter findet: "In ber Folge, wenn ein freier Beift gewahr wird und aussbricht, mas gar mobl einzusehn und auszusprechen ift, fo muffen gar viele gute Menschen in Bergweiflung gerathen. Rest gangeln fie fich in ichlenbrignischen Labbrinthen und merten nicht, was ihnen unterwegs bevorftebt. 3ch werbe mich buten beutlicher zu werben, aber ich weiß am besten, mas mich im bochften Alter jung erhalt, und zwar im praftisch-probuftiven Sinne, worauf benn boch julest alles ankommt." In biefem Januar, bem letten, ben ber greife Dichter erleben follte, las er einen Theil ber Sanbidrift bes Rauft feiner Schwiegertochter. welche ben gebrudten, von ihr reichlich erwogenen Anfang bes ameiten Theils gelesen und fich über benfelben mit ibm besprochen batte. Einiges, was beim Durchlesen Anftog erregte, wurde bamals verbeffert, und ber Dichter fühlte bas Berlangen, einzelne Sauptmotive, die er allzufurz abgethan habe, weiter auszuführen, wozu er aber nicht gelangen konnte. Am 29. Januar warb Rauft ausgelesen. Den von Belter ihm mitgetheilten Tert von Jound Oper les Athéniennes, ben Spontini feten wollte. ging Goethe auf best lettern Bunich genau burch und machte besonders über ben erften Aufzug Borichläge jur klarern Bervorbebung einiger Buntte, wobei er betheuerte, bag er es nicht unangenehm empfinden werbe, wenn man bon feinen Boridiagen keinen Gebrauch mache. Recht gut wisse er, daß man besonders in Opern nicht alles motiviren bürse, ja um des Kontrastes willen manches unversehens einführen bürse, er wünsche aber den Zuschauer immer gern auch da verständigt, wo man seiner Sindilbungskraft und seinen Gesühlen manches Wunderbare zumuthe. Noch mancherlei Angenehmes sollten ihm die letzten Monate seines Lebens bringen. Inniger als je war sein Berzhältniß zu Zelter, gegen den er sich über die Irrgänge des heranwachsenden Geschlechts ganz frei aussprechen konnte. Die lyrische Dichtung war verstummt; ein paar gelegentliche Spruchverse sind das einzige, wozu er sich veranlaßt sühlte; mit dem Faust hatte er seine dichterische Thätigkeit abgeschlossen, er sollte sein letztes, hochbebeutendes Bermächtniß bleiben. Bekannt sind nur der Reimspruch Bürgerpflicht vom 6. März:

Ein jeber tehre vor feiner Thur, Und rein ift jebes Stadtquartier. Ein jeder übe feine Lettion, Dann wird es gut im Rathe ftobn!\*)

und die Stammbuchverse vom 7 .:

Fromme Bünfche, Freundes Wort, Waltet in bem Buchlein fort.

Rach Edermann waren einige Berse in bas Stammbuch bes gastfreunblich von ihm aufgenommenen ältesten Sohnes ber Frau von Arnim bas letzte, was er schrieb. Waren es diese Berse? Lebhast beschäftigte Goethe bas in dem bei Anwesenheit seines Sohnes aufgegrabenen und casa di Goothe benannten Hause zu Pompesi gefundene große Wosaikgemälbe, das nach seiner Auslegung die Schlacht bei Arbela darstellte, weshalb er noch am 11. in einigen

<sup>\*)</sup> Bgl. bagu bie Tenie: "Gib eine Rorm jur Bitrgerführung" (II, 34). Der Shlug ift nach einem betannten Worte Luthers.

Reilen vom Bibliothefar Rrauter fich Raberes über Dratbres, ben Bruber bes Darius, erbat. Erft in ber nacht vom 15. erfrantte er, stellte fich jedoch balb leiblich wieber ber, aber ein neuer schlimmerer Anfall traf ibn in ber Nacht vom 19. Um 21. er: freute ihn bas ihm icon langft beftimmte von Reper gemalte Bilb ber Grafin von Laubreuil. Ginen aus München mabrend feiner Rrantheit angelangten Steinbrud feines Bilbes von Stieler batte er ihr als Gegengeschenk bestimmt, und schon vier Zeilen, "fo nach feiner Art", wie er fagte, gebichtet, welche er nach feiner Berftellung barunter ichreiben wollte. Die Schwäche nahm aber immer qu: als ibm bas Sprechen ichmer murbe, ichrieb er einige Worte mit bem rechten Reigefinger in ber Luft; leiber konnte man fie, obaleich er bies mehrmals wieberbolte, nicht beuten. Am 22. eine balbe Stunde vor Mittag verschied er, nachbem er icon anderthalb Stunden nicht mehr zu ibrechen bermocht hatte. So sollte ihm ber Trost verwehrt sein, ein lettes Wort bor feinem Scheiben an bie Seinen zu richten.

Ueber die Beröffentlichung seines Nachlasses nahm Goethe mit Edermann Absprache, der das Borhandene zu etwa fünfzehn Bänden anschlug. Wenn der Berleger etwa über eine gewisse Bogenzahl nicht hinausgehn wolle und deshalb einiges ungedruckt bleiben müsse, sollte vor allem der polemische Theil der Farbenlehre zurückstehn. Die Herausgabe seines Nachlasses wurde wirklich auf fünfzehn Bände beschränkt, von denen der siebente lyrische Sedichte enthielt. Ueber die Art der Auswahl und Anordnung wird Goethe sich mit Schermann verständigt haben. Den Anfang bildeten Jugendgedichte, mit der falschen Jahreszahl 1769. Auf die Berse Den Männern zu zeigen (oben S. 46 f.) folgten sechs Gedichte des leipziger Liederbuches, der Misanthrop, versschiedene Drohung, Mädchenwünsche, Beweggrund.

ie wiber Billen. mabrer Genuß; bas erfte und lette beffelben blieb auch biesmal meg. Daran ichloffen fich Lieber Liebenbe, bie aus ben Singspielen "für bie Rwede bes boniften und Sangers neu gufammengeftellt" maren. Dann en bie dinefifdebeutiden Sabres: und Tageszeiten eine neue Abtheilung vermifchter Gebichte. Lettere beginnt bem icon 1827 in Reltere feche Liebern für bie Alt: me ericbienenen Gebichte Go ift ber Belb, woran fich rei an Gie überidriebenen aus bem Chaos, Die brei borner Gebichte, die Berfe "Und wenn mich am Tage die Ferne" bie vier unter ber Ueberichrift Ungebenten vereinigten ifbrude anschließen. Das aus ben Wanberjabren aus: ibernde Gebicht bei Betrachtung von Schillers Schabel e, bem bas Goethe fo febr am Bergen liegenbe Rein Wefen a ju nichts verfallen und bie Stropben aus ber Novelle nichloffen. hierauf tam die luftige Barabel von 1830 (vgl. oben 16), bann die Berfe "Bon wem auf Lebens- und Wiffensbahnen" er Bilbung überschrieben), eins wie's anbre, ein Gleich : "wie David foniglich jur harfe fang" (alle brei aus Runft Alterthum) und bie ungebrudten Berfe gum Diban, uf Sodlandifd und Gutmann und Gutweib (beibe Runft und Alterthum), Die Worte "Wie ift beut mir gu Muthe" nach horag und die Strophe "Ein Wunder ist arme Menich geboren" aus ben Wanberjahren, wo aber eine Stropbe "Bift noch so tief in Schmerz und Qual vert" folgt, und "Was wird mir jebe Stunde fo bang?", eines or ben Banberjahren ftebenben Gebichte (bal oben 6,374). er folgten bie noch ungebruckten Gebichte "Dein Beichtiger" 1 6. 376) und "hab' ich taufendmal geschworen" (Epigramfc 23), aus Runft und Altert bum "Da machft ber Wein"

(baf. 24), die Berfe ju Bertbers Leiben, bann bas Fr. Förfter, nicht Goethe angeborenbe .Als ich ein junger Geselle mar", aus bem Chaos bie neue Sirene und "Start von Fauft", bie noch ungebrudten Grubling 1818 (oben G. 360) und Paulo post futuri (Epigrammatisch 14 a), bie Uebersesung Mobes römerinnen (oben S. 166), Dilettant und Rünftler (von 1815) und jum Schluffe bas Sonett aus Bas wir bringen (Epigrammatisch 2). In einer besondern Abtheilung unter bem Titel Original und Rachbilbung fteht bas Gebicht an Silvie von Riegefar von 1808 mit vorbergebenbem Abbrude bes babei parobirten Geburtstagsmuniches (oben S. 302). Darauf folgen amblf Reftgebichte von 1822-1831, bie bis babin nicht gebruckten Gebichte ju Bilbern, 54 neue Gebichte ber Rufdriften unb Erinnerungeblätter und bie Bolitifa, von benen viele fpater mit Recht unter bie gabmen Tenien verwiesen murben. Ungebrudte gabme Xenien und ber gegen Rogebue gerichtete neue Alcinous bilben ben Schluft.

Auch biesmal waren manche noch vorhandene Gedichte zurückgeblieben, von denen eine große Anzahl erst 1836 in der zweibändigen Duartausgabe der Werke Aufnahme fand. Die Herausgeber hatten hier auch die Ordnung der Abtheilungen geändert. Rach der Zueignung folgten zunächst die Lieder, an deren Spite die Berse "Töne, Lied, aus weiter Ferne" aus Kunst und Alterthum trat. Die Lieder aus dem ersten, britten und siedenundwierzigsten Bande der Ausgabe letzter hand waren zusammengestellt, einige der früher in dieser Abtheilung gebrachten Stüde unter die vermischten Gedichte, eines unter Parabolischgestellt, wogegen einzelne der vermischten Gedichte, der gesselligen Lieder und der Abtheilung Lyrisches hier Aufnahme fanden; neu waren hans Liederlich und die Zerstörung

ibeburgs. Die ameite Abtheilung, gefellige Lieber, ift ranbert, nur ift Beltfeele weggeblieben, ba es unter Gott. tutb und Belt ftanb, und brei frembe Lieber find unter rfte Abtheilung verfett. Auf die geselligen Lieber folgen er Loge, vermehrt um bas 1830 gebichtete. Ru ben nun nben Ballaben find Johanna Gebus und ber morladifche gegefang bingugefommen, bon benen ber eine unter ben taten, ber anbere unter ben bermifchten Bebichten . Sier treten bann bie Cantaten ein, vermehrt burch bie erft e purgisnacht, bas Requiem auf ben Surften Ligne und Feftlied auf Belters fiebzigften Geburtstag, mogegen beuticher naf und Robanna Sebus eine paffenbere Stelle gefunden n. Die gang neue Abtheilung Dben bringt bie brei noch brudten an Bebrifd, bier nur an meinen greund überben, und bie amolf früber unter ben vermischten ftebenben dte von Mabomets Befang an bis bas Göttliche. tommen bie vermischten Bedichte, bie mit bem beutschen naß beginnen, worauf außer mehrern icon früher bier nben Gebichten anbere aus ber Abtheilung Lprisches, einige aufgenommene und Sans Sachfens boetische Senbung n. Reu find "Bas ift ber himmel, was ift bie Belt?" und mmbud Job. Beter Reniers. Reine Beranberung n bie Sonette erfahren. Unter Epigrammatisch finben bie in bem ersten und britten Banbe unter bieser Abtbeilung nben Gebichte neu georbnet mit einigen 1833 gebruckten und ern frühern unter ben Liebern ftebenben. Reu find bier mologie, "Gin ewiges Rochen", Erinnerung und bas iebrte Gebicht Lebensregel. Unter Barabolisch find bie babin unter biefer Abtheilung ftebenben mit einigen 1838 adten, ben Parabeln und ber Legenbe vermehrt. Reu ift Beruf bes Stordes. Die Abtbeilung Runft enthält bie im ameiten und britten Banbe gegebenen Stude; ju ber barauf folgenben, welche icon im fiebenunbvierzigften Banbe eingeführt mar, Gebichte gu Bilbern, find einige bingugetommen. Abtheilung Gott und Belt beißt jest Gott. Gemutb und Belt: fie beginnt mit ben gereimten Diftiden, welche früber bie lettere Aufschrift trugen. Sierber ift auch eine Reibe gabmer Xenien und bas Gebicht entoptische Farben gezogen. Darauf folgen bie Spruche unter Sprichwörtlich und bie feche Abtheilungen gabmer Tenien, bon benen bie lette burch neue bermehrt ift. Gang neu ift die Abtheilung Invettiben, bon welcher nur ber neue Alcinous und eine Reibe bierber ge spaener gabmer Renien, aus benen auch bas als Motto borgesette Ariom genommen ift, früher bekannt waren. Die 216theilung Bolitifa aus bem fiebenundvierzigften Banbe ift burd viele gabme Zenien und andere gebrudte Gebichte vermehrt worben; neu find bie Berfe: "Was baben wir nicht für Rrange gewunden", "Geburt und Tob", "Der alte reiche Fürft" und "Gelb und Gemalt" (Xenien VI, 81-83, 92). Unter Religion und Rirche ericbeint an erfter Stelle bas bis babin noch nicht aufgenommene Rugenbaebicht bie Sollenfabrt Refu Chrifti. bann folgen feche noch ungebrudte Spruche, bie icon 1821 ge brudten Berfe auf Refiners Mgape, enblich elf ungebrudte Spruche, unter benen die Erwiederung an die Wittme Rrafft (oben S. 429). Much ber noch ungebrudte emige Jube und bie Gebeimniffe finden bier ibre Stelle. Darauf folgen bie Dastenguge, bie Gebichte im Ramen ber Burgericaft von Rarlebab. bie reich bermehrten Gebichte an Berfonen (Festgebichte, Bufdriften und Erinnerungsblätter), bie dinefifchebeutiden

Sabres: und Tageszeiten. Die Abtheilung antiter Form

sich nähernd ist durch das Gedicht Ferne (früher unter den Liedern), die bisher noch nicht aufgenommenen Feldlager, Wieliczka, Sakontalaund siedzehn Distichen vermehrt worden. Auf die venediger Spigramme folgen die Weissagungen des Bakis, zu welchen sonderbar die beiden Distichen die Burg von Otranto gestellt sind, die vier Jahreszeiten, die zwei Spissen, um ein Bruchstück vermehrt, und die zwei Bücher Elegien. Nach Hermann und Dorothea und dem ersten Gesang der Achilleis solgt der vermehrte westöstliche Divan.

Die bier burchgeführte Anordnung burfte nichts weniger als zwedmäßig fein, bagegen mar biefe fpater mehrfach, leiber obne bie unterbeffen neuentbecten Gebichte wieberbolte Ausgabe burch bie neuen Gebichte und bie ben meisten beigefügte Angabe ber Entstebung ober bes erften Drudes, trot mander Arrtbumer. bochft wichtig. Da bie fünfzehn Banbe bes Nachlaffes im Sahr 1842 noch burch fünf neue Banbe vermehrt murben, fo ftellten bie Berausgeber im erften biefer nachträglichen Banbe noch basienige von Gebichten gufammen, was in ber Ausgabe von 1836 aum erftenmal gegeben war. Zuerft erscheinen bier bie bingugekommenen permifchten Gebichte, noch vermehrt burch bie beiben 1838 befannt geworbenen Elbfium und Bilgers Morgenlieb, bann bie Bermehrung ber Abtheilung an Berfonen, bie Inveltiven, bie neuen gabmen Zenien und bie neuen Stude sum Divan. Aber icon zwei Rabre borber mar eine neue pollftanbige, neugeordnete Ausgabe in vierzig Banben ericienen, welche fich näber an bie Ausgabe letter Sand anicolog. von ber fie fich in ber Anordnung nur baburch unterscheibet, baß bie Lieber aus Bilhelm Meifter und bie antiter Form fic nabernben Gebichte unmittelbar auf bie Ballaben folgen, die Abtheilungen Cantaten, an Berfonen, Gott, Gemüth und Welt, Sprüchwörtlich und zahme Xenien in andere Bände verwiesen sind, die Politika, Gott und Welt und die chinesischentschen Jahres und Tages zeiten vor die den Schluß bilbenden Nebersetungen treten. Die meisten Bereicherungen der Ausgabe von 1836 sind hier ausgenommen, auch die schon gedruckten Gedichte Elhsium und Pilgers Worgenlied hinzugetreten, wie unter den an Perssonen mehrere sesenheimer Lieder. Jedenfalls verdient diese Anordnung vor der in der Quartausgabe besolgten den Borzug, da sie sich möglichst enge an die Ausgabe letzter hand anschließt. Erst ganz neuerdings hat Gödese in die cottasche Ausgabe der Werte die meisten unterdessen neu ausgesundenen Gedichte ausgenommen.

Wir haben ben reichen Schat ber goetheschen Lirit von ihrer erften Regung an burch bie feurige, fturmische Jugend, burch bie Babre flarern Anschauens ber Welt und fraftigen Bufammen: haltens, burch bie reifen, zur boben Kunfteinsicht gediebenen, nach vollendeter Darftellung ber manniafachiten Formen ber Dichtung treibenden Mannesjahre, burch bas rubigere, bie Welt mit finniger Rube und weifer Beschauung erfaffende bobere Alter bis in bie Tage ber ichon finkenden Kraft und bes allmäblich ersterbenden Reuers verfolgt: überall fanben wir bas reine Gemuth und bie innige Tiefe einer auf fich rubenben, aus fich ichobfenben, felbft: gewiffen Natur. Seine Befühle frifch ju ergießen, fie gur reichften Blute gu entfalten, war ber Trieb feiner gart empfindenden, leicht in Schwung gefetten, in reinen fugen Tonen nachballenben Scele, ber flare Anichauung, und reiche Gestaltungefraft mit ber Gewalt ergreifenber, fast finnlich bas geiftige Bilb ber

je ausbrägenber Sprache ju Gebote ftanben. In ber erften feben wir ben jungen Dichter fich ber gewohnten bichterischen nen mit einer Leichtigkeit und Sicherheit bedienen, Die fich frei t von jedem steifen Anschmiegen an eine fremde Weise. Auch Gebanten und Gefühle, benen bie Gebichte bes eben aus Rnabenalter getretenen Junglings Ausbruck geben, find aus Tone ber Beit genommen, boch auch bier zeichnet ibn feiner bmad und eine icarf die Dinge bezeichnende Sprache aus. Abft ber Sinn für die innere bichterische Form, für ein fich : in die Breite verlierendes, sondern in fich selbst abschließendes ges ift in ben leipziger Jugenbgebichten nicht zu verkennen; in vier Dben, besonders in benen an Behrisch, verrath sich Schwäche bes fich überspannenben Runglings. Erft in Straßfprangen bie erften frifchen Liebeslieber aus feiner voll iten Seele, die nun mit einemmale alles Imanges lebig, felbst in schöner, weil ihr eigenes Gefühl rein ausbrägender n ergoß. Wie bas Liebeslied gleichsam ben vollen Bruftton lagt, fo mar es auch eine ber Iprischen Arten, welche unserm ter am gludlichften gelangen, felbit in ben bochften Lebensm. wo er ben Entsagungsichmers noch in so feuriger Bergegentigung bes ihm minkenben Liebesgludes aussprach. Sein folgte ben mannigfachsten Wendungen und Wandlungen & eigenen Liebesichicfals, wußte aber auch in ben beitern buftern Liebestraum anderer fich zu verseten und die gange onische Gewalt biefer Leibenschaft ins volle Licht zu ftellen. i die glückliche Erfindung ber Situation und die Kunft, das ihl lebendig auszuprägen, ohne ins Breite fich zu verlieren, er ben rechten Anfangs: und Endpunkt zu finden, fich besonders Nicht bas beseligenbe Glud bes Befites ber Liebe er, sondern die Sebnsucht nach ihr und die wonnevollen

Schmerzen biefes "Gludes obne Rub", biefer webevollen Luft, bie ihn glübend umtrieb, seine gange Ratur elettrisch burchaudte; erft fpater, als er fich bes rubigen Genuffes feiner Liebe freute, ben er um fo inniger embfand, als biefe noch ein Gebeimnis bleiben mußte und man fie ibm jum Berbrechen machte, erging er fich in fed finnlicher freudiger Schilberung feines Liebeslebens, aber nicht in lyrischer Unmittelbarteit, sonbern in ergablenber ober elegischer Form. War Goethe als Liebesbichter von fo außerorbentlicher Bebeutung, bag er burch biefe Lieber bes Bergens und Gemuthes allein ben Anspruch auf ben Ramen bes ersten beutschen Lieberbichters verbient, so bat er bagegen ber Reier ber Freundschaft feine bichterifche Spenbe gebracht. Die ungludlichen Bersuche in Dben an Bebrisch und Racharik geboren ber leibziger Reit an. Später bat er feine eigentlichen Freunbichaftslieber gebichtet; benn bas Lieb bem Schidfal (vgl. zu Lieb 83) ift eben so wenig ein Preis ber Freundschaft zu Karl August, mit bem er baffelbe Schickfal theilt, als bie berrliche Bifion 31menau (vermischte Geb. 3), und bas 85. ber venediger Epigramme gibt ben Ausbrud bes Dantes an ben eblen Fürften. Freilich fpricht er im Liebe an ben Monb (Lieber 82) auch fein Beburfnig inniger Freundschaft aus, freilich gebenkt er auch in Liebern feiner Freunde, benen er manches Heine Lieb, wie es bie Gelegenbeit brachte, ansbruchslos weibt, aber bon einem Freundschaftsenthusiasmus, ber fich zu ichwärmerischen Ibeen verftieg, war er völlig frei, wie er überhautt bem fich übersvannenben Enthusiasmus burch feine auf reine Ratur geftellte Richtung fern blieb. Beld ein Begenfat in biefer Begiebung amifchen bem feine Freunde faft vergotternben. von bem Glude ber Freundichaft beraufchten und zu ben wunderlichften Gebanten getriebenen Rlopftod mit feinem boben Batbos und bem bas Glud ber Freundschaft rubig genießenben ober bes entichwundenen, wie in ber Zueignung jum Fauft, febnfüchtig aebenkenben Goethe! Auch keine entbufigftischen Baterlanbs: lieber tonte seine sich nie überspannenbe, rein bas frische, ibn lebendig ergreifende Gefühl austönende Leier. Wie fehr er auch bas beutsche Gemuth ehrte, alles beffen, mas ben Deutschen in Wiffenschaft und Runft gelang, fich freute, wie boch er auch ben Berth ber beutiden Sprache icatte, ein politisches beutides Baterland, beffen er fich freuen fonnte, bestand nicht, und fein fo gang auf bas Wirkliche gestellter Ginn tonnte fich nicht für Traume begeiftern, bie aus ber einstigen beutschen Groke ftammten. ba ibm ber Biberftreit ber beutschen Fürften untereinander und bie Schwäche bes bombbaft aufgeftutten beutschen Raiserreichs fic widermartig aufbrangten. Geine Liebe jum beutiden Baterlande gegenstandslos auszusprechen ober nach ben fo iconen Tagen beutscher Dacht fich jurudzusehnen, ihre Wiebertehr fich fcmarmerisch vorzusbiegeln, mar feiner burchaus mabren Ratur gang unmöglich. Erft als die Frangofen ben Rhein in Befit nabmen und Deutschland jur Beute ihrer Eroberungssucht fich auserfeben zu haben ichienen, ba ergoß er feine Baterlandsliebe in bie begeifterte Rebe feines als Deutscher und Burger fich füblenben und bon ibm als folder leibbaft bingestellten Bermann. nicht in ein vaterländisches Lieb. Auch zum Breise Gottes bat Goethe fich nicht verftiegen, vielmehr fprach er fpater feine Freude barfiber aus, baf er Gott, wie feine Gattin, im Liebe rein erhalten, bak er nicht ben Gottesglauben und bie treue Liebe, welche ibn mit feiner Gattin verband, biefe beiligen Bergensgebeimniffe, burd öffentliche Erhebung entweiht habe. Den driftlichen Gott, beffen Preis und Sbre Klopftod fo begeiftert gesungen, feiert Goethe nie, nur als Rnabe ließ er fich beftimmen, bie

Sollenfahrt Christi im Jone ber cramericen Dbe barguftellen: bon ben driftlichen Sagen benutte er allein bie bom emigen Ruben, in beren gang freier Bearbeitung er auf ben Berfall bes Christenthums binbeuten wollte, und bie Legenbe von bem Bufeifen, wogegen er anberwarts ben Rampf bes Chriftentbums mit bem griechischen und beutschen Beibenthum vom Stanbuntte bes lettern aus ergreifend veranschaulichte. Das Chriftentbum als Religion ber Liebe follten bie Gebeimniffe preifen. ben Gott, ben er in ber Ratur fanb, bat er, wie früher im Rauft, fo fpater in einigen burch einfache Burbe und lichte Rlarbeit inniger Ueberzeugung ausgezeichneten Gebichten verehrungsvoll gefeiert. Im fogenannten geiftlichen Liebe, bas er, wenn es in anbächtigem Schwunge fich erhob ober frommer Dulbung und Fügung in Gottes Willen gum Ausbrud biente, mobl gu ichaten wufte, batte er als Knabe fich berfucht, und auch unter bem Ginfluffe ber frommen Fräulein von Klettenberg mag er eines und bas anbere gebichtet haben, bas aber nicht aus ber Tiefe bes Bergens ftammte; wenn er später sogar ein geiftliches Lieb übertrug, fo war es ein solches, in welchem er einen "Appell an bas Genie" fab. An gefelligen Liebern fehlte es icon in ber früheften Reit nicht, aber erft fpater behandelte er auch biefe, auf Anlag feines Mittwochsfrangdens, mit besonderer Rudficht auf biese Runftform.

Wie die Unruhe und der Schmerz der Liebe den Dichter zum Ihrischen Ergusse trieb, so preßte er in Liebern auch alles das aus, was ihn sonst bedrängte oder aufregte. So spricht sich in manchen die schmerzliche Spannung oder Beruhigung seiner Seele aus; meist sind es kurze Stoßseufzer oder Beschwichtigungen, die, von ergreisender Innigkeit und seelenhafter Wärme durchweht, gleichsam die konzentrirte Empsindung ausprägen, zuweilen aber veranschaulicht er auch in einem bichterischen Bilbe

Seelenzustand, um ihn so man könnte sagen mit objektiver au ichilbern, wie bor allem in ber Seefahrt (bermifchte i), in Abler und Taube (bafelbft 16), in bem Gebichte der (bafelbit 81) und in Amor ale Lanbichafte: (Runft 4). Gang befonbers ift es ber Reis ber immer iben Ratur, die Macht ihrer Wirfung auf die von beren ungen tief bewegte und erfüllte Geele, bie er im Liebe bt, und wenn Goethes eigenes Bort, feine Gebichte feien beitsgebichte, fie feien burch bie Wirklichkeit angeregt, in biefer Grund und Boben, eine Neukerung, bie man Ausbehnung, welche man ihr gegeben, nicht wahr batten fich irgendwo bewährt, fo ift es bier. Rur tief in feine ringende Empfindungen ober Gebanten, welche bie Aufber Erscheinungen ber Natur ober ber Welt in ihm unwillbervortrieb, branaten ibn gur bichterischen Darftellung; es in Suchen und Saschen nach Ibeen gur bichterischen ung, feine Bilberjagb, wie ein bekanntes Wort von Rleift nbern bie erschaute Ibee trieb ibn jur Dichtung. Go ift as Gebicht an ben Dond (Lieber 82) ber lebenbige d bes jum Erauffe brangenben, ibm gleichsam auf bie tretenden Gefühle, mabrend bei fo vielen Mondliebern bter kaum am Schluffe zu innigem Gefühle gelangt ift. er jest erft au fingen beginnen follte. Goethes eigenes ; Lieb an Luna (Lieber 33) ift bagegen eine nur gebachte ne bes im Tone ber Reit singenben, auf Wirkung ausn Liebesbichters. In unferm Dichter war ber geiftige f nicht allein ber Natur, sondern aller bedeutenden äußern ungen so mächtig, bag er sich burch fie zu ben mannig-Empfindungen hingeriffen fühlte; fie brudten gleichsam b in die Seele, ober fie regten die in ihm liegenben

Gebanken und Empfindungen unwillfürlich an, bag er fie ausausbrechen fich genöthigt fab, wobon bie mertwürdigften Reugniffe bie Bargreife, an Schwager Rronos, Banberers Sturm: lieb (vermischte Geb. 12-14) u. a. bilben, in benen ber Fortfdritt nicht in ben Empfindungen felbit, fonbern in ben aufeinander folgenden äußern Beobachtungen bes auf ber Reise befindlichen Dichters liegt, welche eben bie Empfindungen anregen. Aebnlich läßt er in bem Gefang ber Geifter über ben Baffern (bafelbit 10) nur bie Stimmen reben, bie er im munderbaren Treiben bes Glements ju bernehmen glaubt. Sanb: meb und Grengen ber Menfcheit (bafelbft 18, 19) finb frifde Blüten bes Gefühls, welches ber wonnige Frühling und bas berannabenbe Gewitter in ber Seele bes Dichters erweden. Man bat biese Gebichte, bie sich auch in ber aukern, freien Form von ben in bestimmten Stropben fich bewegenben Liebern unterscheiben, mit Recht als Oben bezeichnet, insofern fich in ihnen nicht bie einzelne augenblidliche Stimmung ergießt, fonbern es ben Dichter aus fich binaus zu allgemeinen Unschauungen brangt, in welchen fich ber Geift feiner bobern Burbe und feiner Stellung im Reiche ber Ratur bewußt wirb. Go beginnt ben Befang ber Geifter bie Bergleichung ber Seele bes Menichen mit bem Waffer, in ben Grengen ber Menichheit tritt ber Gegenfat bes Menichen gur Gottheit berbor, in Ganbmed bie unüberwindliche Sehnsucht nach Gott, bem Bater ber Liebe, in ber hargreife bie Reier ber bie gange Ratur erfüllenden Liebe. Die Gebanten brechen hier tief empfunden, gleichsam aus ber bewegten Scele fich emporringend, hervor, nicht in einfach ruhiger Auffassung, wie es in bem Spruchgebicht ber Fall ift. In biefer Form ber Dbe, in welcher fich Wärme und Tiefe mit reiner Naturwahrheit auf bas aludlichfte verbinden, ftebt Goethe einzig ba; es find biefe

en Gebichte ber ebelfte, finnigfte Ausbrud einer fcon menfcha, die Belt rein, mahr und warm erschauenben Natur. b ein Gegensat amifchen biefem bei aller Grariffenbeit ber e bon leibenicaftlicher Ueberspannung freien Ernfte und entzudten ober verzudten Enthusiasmus, ju bem fich Rlov-Ein paar andere Dben, meine Gottin und Böttliche (bafelbft 11 und 20), fprechen felbftanbig, obne ugere Beranlaffung bervortreten zu laffen, bas in bem Bergen Dichters auf einmal in lebenbiafter Rlarbeit ausbrechenbe. ft in ber Seele genährte Gefühl aus. Wie bie Ratur, fo ben Dichter auch ber Anblid merkwürdiger, aus alter Reit gu gleichsam berüber rebenden leberrefte zuweilen bichterisch auf. as lebhafte Hineinversetzen in die Bergangenheit, ja bas Berm ber Gegenwart mit berselben ein tief in seiner leicht anienben Seele liegenber Rug mar. hiervon zeugenber Banberer ift 2), Beiftegaruß und Bergichloß (Lieber 75. 76). ft einzelne Bolfflieber und Melobien gogen ben Dichter fo itia an, bak er in ihrem Tone, zuweilen mit Beibehaltung Unfangs, weiter zu bichten fich getrieben fühlte. Bgl. Lieber 5. 17. 20. 43. 44. 64. 70. 72. 75. gefellige Lieber 12. 15. 19. bie Runft, besonders bie zeichnende, erfaßte ben Dichter lo machtig, bak fie ibn zu bewegten Liebern trieb, in benen in ganges gleichsam in die Runft aufgebendes Wefen ergoß. Reben bem eigentlichen tritt bei Goethe noch bas epische ) bedeutend hervor. Als epische b. h. erzählende Lieber benen wir biejenigen, in welchen ber Dichter in überlieferte en ober Gefdichten ober Ruftanbe fich mit ganger Seele bereint und fie mit innigem Antheil vergegenwärtigt; man bat Is Ballaben, auch als Romangen bezeichnet. Bal. unfere eitung zu ben Ballaben. Aber unfer Dichter hat auch eigene

rein ersonnene Situationen in biefer Weise bebandelt, wie in ben Gebichten ber Sanger, bie Spinnerin, bor Bericht, Wanberer und Rachterin (Ballaben 2. 15. 16. 21). 31 weilen bat er fich bierbei ber Form bes Bechfelliebes bebient, bie fich ibm querft auf ber Schweizerreife bes Rabres 1797 auf: brangte (vgl. Ballaben 17-21), ja er hat biefe Form gur völligen Rantate ausgeweitet. Raber bem Epos als bem Liebe ftebt bie Elegie, in welcher Goethe fo berrliche Dichtungen gelangen, theils auf fein eigenes Leben bezügliche (außer ben romischen Glegien Gurbrofbne und bie bermann und Dorotbea überfdriebene), theils frei ersonnene (Aleris und Dora, bas Wieberfeben, Ambntas) ober wenigstens nach alterer Ueber: lieferung umgebichtete (ber neue Baufias). Bon gang eigen: thunlicher Art ift bie Ertlarung eines bie poetifche Bertlarung von Sans Cache barftellenben Gemalbes, worin Goethe, ber fich gang in bie Buftanbe bee alten Meifterfangers bereinberfest, bei ber Dervorbebung feines eigentbumliden Bertbes bie Racht ber Liebe auf ben Dichter erglangen lagt. Bu ber ergablenben Dichtung geboren auch bie Rabel und bie Barabel. Goethe bat fich ber erftern nur parabolisch bebient, beionbers in ber beitern Beit, mo er gur Geruchbichtung immer entichiebener binnerate, aber auch ichen febr frühe, ba ibm ber kilbliche Gebrauch nen glaufe aus febr geläuffe man. Spatter bearbeitere er aud bie Rarabel flindungling, fie er mollte Muffer ibrer vericbiebenen Rieben auffellen. In ber beidreibenben Lidtung bat fic ANIA n'di nichid: Nierem universita et ek, die Metamorwere bilanding and the her being make her with fellen, bie begbittiger abritige Bedandung anderer Theile ber Problème fin eine eine er Stande. Lein witt der naturbiffen meinen bie der mehrtebenk nicht er gehoft beleicht gung auf bas glänzenbste hervor. Als eine Abart ber bebenden Dichtung muß bas Räthsel gelten; auch in diesem chte sich Goethe, aber mit weniger Glück als Schiller, der be durch reiche Belebung hob, während die Räthsel unseres ers kahl und nüchtern sind und sich mit der schlichten Anber bezeichnenden Sigenschaften des zu errathenden Gegenes begnügen, wenn sie nicht humoristisch sich ergehen. Bgl. ammatisch 52. 81. 82. an Personen 24.

Auch als Spruchbichter bewährte fich Goethe gang borb. Bei bem Spruche gilt es bie treffenbe Darftellung einer nten Babrbeit, die bon ber mannigfachsten Art sein tann, er Dichter aber fo anschaulich barftellen muß, bag fie fic jeele mit reinster Unmittelbarfeit einbraat. hierber gebort bas Epigramm, bas Goethe mit vorzuglichem Geschick ibelte, ba klare Anschauung ber Dinge und lebendige Ents na fich bei ibm aludlich verbanden, auch ein ftets frischer, einbringenber humor ibm ju Gebote ftanb, wie ibn bas iche Epigramm forbert. Schon in frühefter Reit versuchte ch im spottenden und volemischen Epigramm, wozu er fich : gangbarer neuern Formen, in ber erften weimarer Beit bes metere bediente; frater murbe er burch Berbere leberfetungen ver griechischen Anthologie zu Nachbilbungen in elegischer Form claft, in benen er bald große Freiheit zeigte. Nach ber Bollra feiner Elegien brangte es ibn wieder gur elegisch evigram= den Form, in welcher er junächst für feine Beobachtungen in big ein febr gefügiges Wertzeug fanb, beffen er fich auch noch eSabre fpater gern und beguem bediente, befonber&Enbe1795 und , wo fich aus ihm auch ber Gebrauch bes einzelnen Diftichons in ienien bilbete. Alle biefe Arten bes Spigramme gebieben unter bes Sand zu mahrhaft funftvollen Gebilben, in benen fein anmuthig klarer und fein gewandter, ben Charafter ber Dichtart rein erichauenber und lebendig gestaltenber Beift fich ausspricht. Bie in ben Ballaben, fo haben wir auch in ben Epiarammen bie mertwürdige Ericeinung feines forbernben Betteifers mit Schiller, ber unferer Dichtung fo berrliche Bluten bringen follte. Bei reiferm Alter trat immer entschiebener bie Reigung bes Dichters berbor, fich in tern: haften Spruchen mit ber Welt abzufinden, für bie er fich jest nicht mehr bes antifen Difticons, sonberer fürzerer und leichterer Bersmaße in ber Beise unserer altern Spruche bediente, bie bei ibm aber nicht bloke nachabmung war, sondern fich ibm als bie ibm gang gemäße Form aufbrang. Nebe Beobachtung ober Gr: fabrung fpitte fich bem alternben Dichter in einen furzen Spruch ju ober nahm eine fbruchartige Wendung, wobei mannigfache äukere Ginfleibungen, wie bie ber Rebe und Gegenrebe, fic ergaben, Schalkbeit, Wit, humor und Satire bei feiner treffenden Auffaffung ber Berhältniffe ein reiches Felb fanben. biefer Spruche murben gur berfonlichen Satire, für bie ber Dichter auch andere Formen in ber geradezu bestimmte Berfonen angreifenben Anvettibe und in ber in ein bichterisches Bilb fic fleibenben Satire fand; Beispiele ber lettern Art find ber neue Alcinous (Inveftiven 1) und beutider Barnak (vermischte Geb. 1).

Eine zahlreiche Klasse von Goethes Gebichten bilben, befonders in späterer Zeit, die an Person en gerichteten, die nur in seltenern Fällen zu Anreden bestimmt, meist Glückwunsch, Trostwort, Stammblatt, Erwiederung oder Begleitung einer Sendung waren. Die meisten zeichnen sich, wie die ähnlichen Berse Boltaires, durch eine seine Wendung oder innigen Ausdruck verehrender Anerkennung aus; nur selten sank in späterer Zeit der Ausdruck zu schaler Rüchternheit oder ward in Folge der Reimnoth gezwungen. In

ben karlsbaber Gebichten zu Shren bes Raisers und ber Kaiserin von Defterreich und ber Raiserin von Frankreich herrscht ein würdevoller, ber hohen Stellung ber Begrüßten entsprechender, durchaus fein gehaltener Ton. Die an die Herzogin von Beimar zur Feier ihres Geburtstages gerichteten Berse bewegen sich in einem etwas freiern, aber ber Bürde ber verehrten Fürstin entsprechenden Ton.

Der süblichen Rlangformen, bie feinem natürlich frei und einfach ftromenben Liebe fremb maren, hat fich Goethe nur felten bebient; am leichteften gelang ibm bie Stange, in welcher er auch bas größere Gebicht bie Geheimnisse begann, aber auch noch 1810 bas Tagebuch fdrieb (vgl. oben S. 307), eine geistreich freie Rachbilbung von Caftis lüfternen Erzählungen, bie ibn aber um fo weniger, trot feines glücklichen Erfolges, ju weitern Bersuchen reiste, als er fie gebeim balten mußte. Daneben versuchte er sich im Anfange bes Sabrhunderts und bann im Dezember 1807, in Wettftreit mit Radarias Berner, in Sonetten. - Terginen, bie er icon früber einmal verwenden wollte, mandte er erft 1827 in bem Gebichte bei Betrachtung von Schillers Soabel an und bann im Monolog am Anfange bes zweiten Theils bes Fauft. Antife Bersmaße, ja felbft Chorlieber versuchte er in ber Selena, boch bebiente er fich bei ben lettern gang freier Berd. maße, nur bag er genaue Entiprechung von Strophe und Begenftropbe befolgte. Auch in ber Banbora brauchte er antike Dage verschiedener Art und freie lprifche Strophen. Der weft. öftliche Divan bielt fich von ber Befolgung fünftlicher perfifcher Formen fern, nur ein paarmal griff er ju einer Art von Gasele; um bie frembe Bersform war es ihm bier nicht zu thun.

Sonft bebiente er fich meift einfacher jambifcher ober trochäifcher Strophen von verschiebener Ausbehnung, Berklänge und Reim-

ftellung ober naarweis reimenber meift viers, felten fünffüßiger Schon in manchen frübern Gebichten finben wir ben Gebrauch reimlofer Berfe von frei mechfelnber Lange, fo bereits im Banberer, bann in Manberers Sturmlieb. Elbfium. Bilgers Morgenlied, an Schwager Aronos, Abler und Taube und in manden Runftliebern. In feinem Dabomet batte er fich nicht nur einmal freier Stropben, sonbern auch in einem Liebe einer Obenform bebient. Bal oben G. 86 f. In ber erften weimarer Beit ichrieb er in reimlofen, nur magia wechfelnben Berfen Seefahrt und Liebebeburfnik (bermifcte Bed. 15. 24); nicht viel fpater fallen bie reimlofen trochaischen Dimeter Denichen gefühl (bafelbit 22) und bas reimlofe Gebicht Spoconber (Epigrammatifch 29) in regelmäßig abmechfelnben jambiid-anabaftischen Bersen mit furgerm Schluftverfe. Die 1779 beginnenben reimlosen Dben bewegen fich in freien Beremagen. Ganz gleiche reimlose Berfezeigen ber Becher und Nachtgebanten (vermischte Geb. 31. 32), beibe von 1781, bagegen wechseln wieber bie Berfe frei ab in bem bemfelben Jahre angehörenben reimlofen Gebichte an Liba (bafelbit 33). In Italien fdrieb er einmal einen Glüdwunich an ben Bergog in reimlofen fünffüßigen Samben. und bie eben bort entstandenen Gebichte Amor als Landichafts = maler und Rupibo, lofer eigenfinniger Anabe find in aleichen reimlofen Berfen geschrieben. Bal. oben S. 203 f. Balb nach ber Rudtehr aus Stalien fallen bie in reimlofen fünffüßigen Trochaen geidriebenen Gebichte Morgenflagen und ber Befuch (bafelbit 28, 29), und auch bie gleichen reimlofen Berfe an feine Sprobe und Anliegen (bafelbit 25. 26) find nicht fpater als 1788. Selbst nach ber Berbindung mit Schiller bichtete er in gleichen reimlofen Berfen für ben Mufenalmanach bie Mufageten (bafelbft 27), und gang baffelbe Beremaß brauchte er noch 1803 jum magifchen Net (baselbst 80). Daß er in kleinen Gelegenheitse gebichten zuweilen aus Bequemlichkeit ben Reim sich erließ, kommt weniger in Betracht.

Bei feinen weit gablreichern gereimten Gebichten liegt im Reime ein gang besonderer Reis und eine eigenthumliche Bebeutung. ba biefer bei ibm meift auf ben Sauptbegriffen ruht und bas Gebicht gleichsam beherrscht, jugleich aber ben lieblichften, oft malerischen Bobllaut über baffelbe ergießt, wie benn seine Lieber überhaubt bei aller ichlichten Ginfalt ber Sprace mit Hanavoller Rartbeit und reiner Tonfulle und ins Dhr fallen, ohne baburch an bezeichnenbem Rachbrud zu verlieren, im bochften Ginne bes Bortes burch die Berbindung von Tonfall, Abothmus, Wohlflang und leichtem Alug fingbar find, ja gleichsam eine suge Melobie in fich tragen, wie bas Lieb bes Bogels, bas biefem unwillfürlich "aus ber Reble bringt". Für bie Reinheit bes Reimes war Goethe fo wenig wie die anbern Dichter ber Zeit beforgt, wenn er auch bon Reimen, die, wie bei Schiller, auf falicher munbartlicher Aussprache beruben, frei ift und nur ber gangbaren Freiheit, i und ü. ei und eu, auch wohl a und d. K und f zu reimen. mit Daß fich bedient. Aus Nachläffigfeit bat er freilich zuweilen ben Stimmreim (Mffonang) ftatt bes eigentlichen Reimes, wie auch anbere Dichter, fich entschlüpfen laffen. Merkwürdig rein im Reime ift fein erftes erhaltenes Gebicht. Bei ber fünftlerischen Strenge, die er fich feit ber Berbindung mit Schiller auflegte, achtete er auch auf ben Reim forafältiger, aber er ließ boch lieber einen unreinen Reim gelten, als baf er feinetwegen ben Ausbruck gezwängt hatte, wie er auch in antiten Magen bie Reinheit ber Spondeen lieber aufgab als baf er jur ftrengen Beobachtung berfelben ein nicht gutreffendes Wort gefest hatte; ihm war, wie es in einer gabmen Tenie (V, 69) beißt, ben Gebanken rein

au baben bie ebelfte bon allen Gabin, bie mehr als alle Reime werth. Spater ließ er in ber Reinheit ber Reime wieber etwas nach, besonders als er fab, wie man bem Reime ju Liebe ben Ausbrud verfümmerte. Deshalb mieb er auch bie füblichen, eine Rulle gleicher Reime forbernben Rlangformen und forberte jungere Dichter auf, fich nicht burch Anwendung berfelben Gewalt anzuthun. Unfere neuere beutsche Dichtung bat auf ftrengere Reinbeit bes Reimes besonders gebalten, boch bricht icon die Ueberzeugung burch, bak bie freie Bewegung bes Dichters in unferer weniger Mangvollen Sprache ju febr gebemmt wirb, und wir, ba felbft bie Staliener fich gewiffe Freiheiten barin gestatten, nicht au ftrenge fein bürfen. In ber Art ber gemählten Reimberfolingung wie bes Beremance felbft verrath fich Goethes feines Gefühl; freilich laufen babei aus Nachläffigfeit manche Abweichungen unter. wie er auch nicht überall bie beabsichtigte gleiche Lange ber sich entsprechenden Berfe burchgeführt bat. Die Freiheit, daß Berfe von verschiebener Lange in ber Stropbe aufeinander reimen, nabm er von ältern Dichtern an, boch bebiente er fich berfelben fpater nicht mehr, ba er bie Ungeborigkeit berfelben erkannte.

Der beutschen Projodie und Metrik hatte er, als er nach Italien ging, keine besondere Ausmerkjamkeit geschenkt, er war nur den gangbaren Dichtern und jeinem eigenen tiefen Gefühle für Sprache, Rhythmus und Wohlklang gefolgt. Zu Rom trat er in nähere Beziehung zu K. Th. Morik, mit dem er eingehend über die von diesem in seinem Versuch einer deutschen Prossodie aufgestellten Grundsähe verhandelte, aus denen er sich nur das aneignete, was seinem Gefühl gemäß war, wie er sich auch später gegen die Lehren von J. D. Boß und A. B. Schlegel verzhielt, deren Verse, dei aller strengern Regelmäßigkeit, doch an einzehorenem Roblaut und leichter Singbarkeit mit Goethes sich

ins herz schmeichelnben Meisen nicht wetteisern können. So weit steht echte Dichternatur, die mit unwiderstehlicher Kraft ihre Blüten treibt, über allen nicht von dem vollen hauche des Genius anzewehten künstlichen Bersuchen Wie sehr er aber das Bedürfniß fühlte, auch in der Berssorn künstlerische Schönheit walten zu laffen, zeigt die Sorgsalt, welche er der strengern Prosodie in seinen Elegien und Epigrammen vor dem Abdrucke in seinen neuen Schriften zuwandte. Bgl. S. 264 ff.

Was ibn gur Dichtung trieb, war seine innere Natur; bie fünftlerische Darftellung, bas Beraussingen war ihm fo nothwendig, wie bem Bogel fein melobisches Lieb, es mar ber Drang, flar berauszustellen, was fich in feinem Innern regte, und fo barüber Berr zu werben, ein gang abnlicher Borgang, wie bas Musftrömen bes Gebankens in ber Sprache ift. Eben besbalb rubte aber auch seine Dichtung fo oft langere Reit, ba er gleichfam neue Rraft in fich ansammeln mußte, um ben bollen Strom berfelben zu ergießen. Bielfach finden wir ibn zur Dichtung völlig unfähig, die bann wieber auf einmal sich mächtig ergieft; besonders ift es ber Frühling und ber Aufenthalt in freier, iconer Ratur, fern bon brudenben Geschäften und Corgen, ber feine Dichtung begunftigt; "bie Loefie ju tommanbiren" war ibm felten gegeben. wenn auch die drängende Noth ihn oft zu Kraftanstrengungen trieb, bie ihres Amedes nicht gang verfehlten, guweilen fogar feine volle bichterische Rraft wedten. Der lebenbigfte Trieb gur Dichtung war ihm die mächtig ihn erfassenbe Leibenschaft, Die, nachbem fie ausgetobt hatte, poetische Berlen an ben Strand trieb, aber auf bie Darftellung feiner perfonlichen Gefühle befdrantte fich feine Lbrit nicht, fein gartes, anklingenbes Gefühl ließ ibn fich auch in frembe Buftande mit ber Innigfeit bes Gelbfterlebens verfeten und aus biefem lebendigen Sineinleben bichterische Sestaltung gewinnen, eine Fähigkeit, die jedem Dicht sich nicht auf seine eigenen Erlebnisse beschränken will, zu stehn muß, vor allem dem Dramatiker, und die besonders Goe lebte, der, wie er selbst äußeit, berusen war, "Weltverw zu betrachten, herzensirrung zu beachten" und "von den Stufen unseres Phramidenlebens viel umherzuschauen", 1 "von außen und von innen gar manches zu gewinnen".

Gine bochft mertwarbige Erscheinung ift es, wie 6 als er mit Schiller ju funftbewußter Uebung ber Lprit, 31 gum Awede bes Rufenalmanache, fich berbunbet unb bestimmte Runstform jeber Art seine Betrachtung gerichtet nach und nach fich aller verschiebenen Arten ber Iprischen Di bemächtigte und Mufterftude in ihnen ju bichten fich be bis er bas gange Relb ericbopft batte. In fpaterer Reit a um feiner Dichtung eine neue Babn ju eröffnen, jum ber Tone, ber ibm feinem Alter gemäß ichien und ibm willfor Gelegenheit bot, nicht allein ben Charafter ber berfischen Di frei nachzubilben, sonbern auch feine eigenen Unschauunger Gefühle gleichsam in frembem Gewande vorzuführen. biefer Ton ibm nicht mehr anftand, griff er borübergebe ber burchfichtig flaren, netten und gierlichen, feinen un' ftanbigen, aber aller frifden Bemuthlichfeit entbehrenden dine Dabei verfolgte er mit entschiebener Borliebe fü Weltliteratur bie Spuren ber volksthumlichen Lieber be ichiebenften Bolksftamme, wie ber Reugriechen, ber Gerber Bren und Schotten, und fucte Mufterftude berfelben nachau Aber seine eigene selbständige Schöpfungstraft batte barunter gelitten; nicht nur daß er fich häufig in Spruchen und Ge beitsgebichten an Bersonen erging, auch gar manche bebei Ihrische Dichtungen, besonders auf seine Liebe und die

in ihrem göttlichen Wirken bezüglich, gehören bem Greisenalter an, und in den reichen lhrischen Theilen des zweiten Faust gestangen ihm die tiefsten und zartesten Töne, so daß sein ganzes Leben hindurch ihn des Sanges süße Gabe begleitete, welche ihm Freude, Trost, Ruhe und Klarheit, der Mits und Nachwelt uns vergängliche Perlen seines reichen Geistes, seines reinen Gemüthes, seines tiesen Kunstsinnes spendete.

## Zufäge und Berichtigungen.

Bu S. 20 J. 17. Goethes Freund Pfeil war nicht, wie biese selbst in "Wahrheit und Dichtung" annahm, ber bebeutend älter Bersasser ber "Geschichte bes Grafen P\*\*, Johann Gebhar Pfeil, sondern der am 10. November 1732 zu Freiberg geboren Johann Gottlob Benjamin Pfeil, der sich an den letzten Bänder der zu Leipzig bis 1760 erscheinenden "Erweiterungen des Ertenntnisses und des Bergnügens" betheiligte. 1763 kam er al Hosmeister nach Leipzig, wo er 1768 als Jurist promodirte Schon Meusel hatte 1786 im ersten Nachtrage demerkt, da jene "Geschichte des Grasen P\*" und andere von ihm diesem Pfeizugeschriedene Dichtungen dem ältern angehören. Bon Löpe bezweiselt auch die Wahrheit von Goethes Behauptung, diese von ihm irrig als Hosprath bezeichnete Mann habe ihn auf das Bedeutende des Stoffs und das Konzise der Behandlung auf merksam gemacht.

Bu S. 24, 1. Zachariä hatte eigene Kompositionen seine Gebichte in zwei heften einer "Sammlung musikalischer Bersuche erscheinen laffen. Neben Gleim, bessen "neue Lieber" im Früh jahr 1767 erschienen waren, und Zachariä waren vielleicht auc bie 1758 erschienenen "scherzhaften Lieber" bes leipziger Kreis

ktuereinnehmers Chr. Felix Weiße zu nennen, ber auch 1761 "Amazonenlieber" herausgegeben und sich burch Operntexte bekannt gemacht hatte. Goethe stand mit ihm auch in persönlicher Berzbindung. Bon Biebermann sieht, mit Beistimmung von Löpers, in Beißes Gebicht "die Borsicht" bas Motiv zu Goethes "Das Schreien" (vgl. S. 28, 15), so baß bes Dichters Bezeichnung "Nach dem Italienischen" eine irreführende Borgabe wäre; letztere Annahme ist nicht besonders wahrscheinlich und die Aehnlichkeit zwischen beiben Gedichten zu einer solchen nicht groß genug.

Bu S. 28, 20 ff. Von Löper meint, ein großer Theil, und wohl ber werthvollere, des leipziger Liederbuchs fei erst in Frankfurt gedichtet. Zu einer solchen Annahme möchte doch ein genügender Haltpunkt fehlen. Derselbe glaubt, das Hochzeitslied (vgl. S. 39, 8 ff.) sei durch die Berlobung der leipziger Geliebten hervorgerusen. Aber in dem Briefe, in welchem Goethe seiner Gesliebten bekennt, er habe "etliche" Gedichte auf ihre Hochzeit versucht, biefe aber hätten seine Empfindungen zu viel oder zu wenig ausgebrückt (vgl. S. 46, 9 ff.), wird seines Liederbuchs in einer Beise gedacht, welche die Möglichkeit ausschließt, eines derselben habe darin Ausnahme gefunden. Fr. Deser besaß das Gedicht, aber nicht in Goethes Abschrift.

Bu S. 40, 4 f. Der Schmetterling sucht ben Blat auf, wo ber Dichter fich seiner Liebe erfreut hat, finbet aber bort ein anberes gartliches Baar.

Bu S. 53, 1 ff. Die länger als vier Wochen bauernbe ununterbrochene Anwesenheit Goethes im sesenheimer Pfarrhause steht durch seine eigene Aeußerung in einem Briefe an Salzmann so unzweifelhaft sest, daß die damit in Widerspruch tretende Angabe Jung Stillings, Goethe habe ihn am 14. Mai 1771 zu Schiffe begleitet, auf die Göbeke als einen sesten haltpunkt sich stütt, zu ben vielen Ungenauigkeiten gehört, benen henrich Stillings Jugend sich zu Schulden kommen läßt. Daß Goethe selbst 1777 die Hanbschrift durchsah, kann die Sache nicht beglaubigen.

Bu S. 58, 24 ff. Daß bieses Lieb (59) bem Jahre 1772 angehöre, behauptet Göbeke ohne jeben Beweis; nur ein urfunblicher Beleg könnte eine solche Behauptung rechtfertigen.

Bu G. 64, 14 ff. Den Othello wibmete Goethe mit ben wenigen Borten seinem Freunde Lerse, nicht, nach früherm ungenauern Berichte, bem livlanbischen Dichtergenoffen.

Bum Schluffe von S. 97. An Lavater schreibt Fraulein von Rlettenberg am 20. Mai 1774: "Goethe besorgt ben Schattenriß (von mir). Dreimal bin ich gemalt, breimal gezeichnet, und nie getroffen worden." Aber Goethe schickte bem zürcher Freunde nicht ihren Schattenriß, sondern eine frühere Zeichnung. "hier ist ihr Bild, das ich gemacht habe", äußerte er dabei, "und das gleicht ihr, wie eine Schwester der andern. Es ist die Familie, sie selbst ists nicht. Im Schattenriß bezeichnet sich biese himmlische Seele noch weniger." Auch die mit unserm Gedichte gesandte Zeichnung kann sehr wohl zu den von der Klettenberg gemeinten Abbildungen gehören, so daß Goethe schon mehrmals seine Kunst an ihr versucht hatte, aber zur Zeit nur dieses eine Bild von ihr besaß.

Bu &. 216, 15. Am 7. September forieb er in bas Stamm: buch eines herrn von Antbing bie Berfe:

Ge mag gang artig fein, wenn Gleich' und Gleiche In Broferpinens Bart fpazieren gebn. Doch beder icheint es mir im Schattenreiche herrn Anthings bier fpazieren gebn.

Das Stammbuch enthielt eine Reibe Schattenriffe merkrutbige Manner und Frauen, wenn es auch nicht ben Titel , Schattenriffe ober einen abnlichen führte.

Bu S. 276, 15 f. In Phrmont schrieb er am 15. Juli bas Stammbuchblatt:

Beife bie Rose nicht ab von Deinem Bufen! fie bilibet Roch auf ben Wangen Dir, noch in bem herzen Dir auf.

Bu S. 294, 4. Gin Gebicht Goethes an Frau Senator Stock in Franksurt ist vom 1. Januar 1806. Abschrift besitzt S. Hirsel in Leibzig.

Bu S. 324, 2. Auch brei andere Gebichte schrieb Goethe am 21. Juli zu Berka, ein Logogroph "Das Erste bringt mir Luft genug u. s. w." und zwei Lieber im Divanstone "Daß ich bezahle, Um zu verführen u. s. w." und "Seit einigen Tagen Machft Du mir ein bös Gesicht u. s. w." Abschriften finden sich in der Goethebibliothet von S. Hirzel.

Bu S. 340, 3 f. Diefe Bermuthung wird baburch beftätigt, baß ber begleitenbe Brief an Diet vom 20. Mai ist, nach hirzels Goetbebibliothek S. 220.

Bu S. 348, 3 f. Das Distichon theilte zuerst K. J. Schütz (Goethes Philosophie II, 94) "aus einem Manuscript" mit. Daselbst gibt er das sonsther nicht bekannte Distichon:

3ch befänftge mein Berg, mit füger hoffnung ibm ichmeichelnb; Eng ift bas Leben fürmabr, aber bie hoffnung ift weit.

Anbere Distiden Goethes finden sich in hirzels Bogen "Zur hausanbacht für die stille Gemeinde am 28. August 1871", ber mir nicht zugänglich ist.

Bu S. 375, 2 v. u. Die spanische Blumenlese war ohne Zweisel die zur Ostermesse bieses Jahres bei Perthes und Besser in Hamburg unter dem Titel: Floresta de rimas antiguas Castellanas, ordinada por Don Juan Nicol. Böhr de Fader erschienene, die ich nicht vergleichen kann. Goethe wird sie wohl gleich nach ihrem Erschienen empfangen haben. Die Lebens-

beschreibung von Perthes gibt barüber keine Auskunft. Böhr von Faber wird mehrsach barin erwähnt.

Bu S. 398, 6. Es muß Wagener heißen. Dieser Wagener war ber Sohn von Goethes Freund J. D. Wagener (vgl. S. 413, 14 ff.). Er war zuerst am 26. Mai d. J. im Tell aufgetreten und zeichnete sich als helbenspieler aus. Er hatte ben Freiheitskrieg mitgemacht, seit 1816 Theologie studirt, dann sich seit 1819 in Begleitung einer deutschen Familie längere Zeit in Spanien aufgehalten, wo er auch eine spaniste Blumenlese herausgab. Nach seiner Rücklehr hatte er mehrere geschichtliche Handbücher, auch Reiseerinnerungen geliefert, bis er sich getrieben sühste, die Bühne zu betreten.

Sben sehe ich aus bem neuesten Hete "Im neuen Reich" S. 292, baß nach einem Briefe bes jüngern Boie vom 15. Januar 1775 (nicht 1774) bessen Bruber schon seit längerer Zeit Goethes Christel (vgl. oben S. 138) besaß; höchst wahrscheinlich hatte er es bei seinem Besuche Goethes im Oktober 1774 erhalten. Dieser schrieb es wohl kurz vorher bei ber bamaligen ungeheuern Schassungskraft, aus ber auch Faust hervorging. In bieselbe Zeit wird man bemnach auch Jägers Nachtlieb (vgl. S. 134) seten müssen.

Bu S. 314, 7 bemerke ich noch, baß bas Lieb früher, wohl im Dezember 1812, gedichtet ist, ba Goethe es schon am 12. bem Kanzler von Müller von Fräulein Engels zur Guitarre vorsingen ließ, und zu S. 107, 11 ff., baß, wie von Löper nachgewiesen hat, Goethe diese Berse erst zu Pempelfort im November 1792 mit Bezug auf eine Beurtbeilung bes Großcobbta dictete.

# Inhalt.

| Motho | ALA | Invitator | Didtor |
|-------|-----|-----------|--------|

|         |      |         |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   |   | Seite |
|---------|------|---------|-------|------|-----|------------|----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|-------|
| Erfte   | Anfā | nge     |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   | • | 5     |
|         | Star | nmbud   | perse | an   | Fi  | <b>.</b> 9 | R. | M  | oor | 8   |   |   |   |   |   | 15    |
| Leipz   |      |         |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 17    |
|         | Brie | f an 9  | tiese |      | •   |            |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 18    |
|         |      | die Be  |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 26    |
|         |      | ahrslie |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 29    |
|         |      | gnung   |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 31    |
|         | _    | erverst |       |      |     | •          |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 33    |
| Rücks   |      | nach S  |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 42    |
| G       |      | Mänr    |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 46    |
|         |      | ısucht  |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   | ٠ | 47    |
| Wene    | •    | Ben in  |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 48    |
| 3,,,,,, |      | fomme   |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 51    |
|         | • ,  | fist b  |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   |   | 51    |
|         |      | Himn    |       |      |     |            |    |    |     |     |   |   |   |   | • | 53    |
|         |      | fühlt   |       | • •  |     | •          | •  |    |     |     |   |   |   | • | ٠ | 53    |
|         | Vehr | lugu    | ner . | હાાછ | cı, | wu         | ø  | ιΨ | 144 | 146 | • | • | ٠ | • | • | aa    |

| •                                              | Seme |
|------------------------------------------------|------|
| Erwache, Frieberike                            | 54   |
| Wo bift Du ist, mein unvergeflich Mabchen      | 59   |
| Ach, bift Du fort? Aus welchen gulbnen Traumen | 60   |
| Ein grauer, trüber Morgen                      | 63   |
| Bur Erinnrung guter Stunden                    | 64   |
| Safrender Buffand in Frankfurt und Parmfiadt   | 65   |
| Ein gartlich jugendlicher Rummer               | 69   |
| Weklar und Lotte                               | 71   |
| Felsweihegesang an Psyche                      | 72   |
| Wenn einst nach überstandnen u. s. w           | 80   |
| Reuer Aufschwung in Frankfurt                  | 80   |
| D Bater alles wahren Sinns                     | 81   |
| Concerto dramatico                             | 82   |
| Mohameds Monolog in Obenversmaß                | 87   |
| Der Welt Lohn                                  | 94   |
| Sieh in biesem Zauberspiegel                   | 98   |
| Wir werden nun recht gut geführt               | 104  |
| Reife an den Miederrhein. Lavater. Jacobi      | 104  |
| Sarah kocht' unserm Herregott                  | 105  |
| Laß regnen, wenn es regnen will                | 106  |
| Bueignung an Merk                              | 111  |
| Liebesleidenschaft für List                    | 112  |
| Ob ich Dich liebe, weiß ich nicht              | 114  |
| Ach, wie sehn' ich mich nach Dir               | 114  |
| Den kleinen Strauß, den ich hier binde         | 114  |
| Ein junger Mann, ich weiß nicht wie            | 118  |
|                                                |      |
| F0                                             | 118  |
| Schweizerreise                                 | 124  |

|                                                      | Seite        |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Fon der Rückkehr nach Frankfurt bis jur Freunung     |              |
| von Lisi                                             | 127          |
| Ankunft in Beimar                                    | 134          |
| Erfie Beimarer Beit                                  | 134          |
| Holbe Lili, warst so lang                            | 135          |
| Gehab' Dich wohl bei ben hunbert Lichtern            | 135          |
| 3m holben Thal, auf schneebebedten Boben             | 136          |
| Berbindung mit Fran von Stein bis jur Schweizerreife | 137          |
| (1776) Warum gabst Du uns bie tiefen Blide           | 139          |
| Laß Dir gefallen                                     | 144          |
| hier bilbend nach ber reinen, stillen                | 144          |
| Ach, wie bist Du mir                                 | 145          |
| (1777) Was wir vermögen                              | 146          |
| Was mir in Kopf und Herzen stritt                    | 147          |
|                                                      | 148          |
| Von mehr als einer Seite verwaist                    |              |
| Und ich geh' meinen alten Gang                       | 149          |
| Was ist ber Himmel, was ist die Welt                 | 149          |
| Wollt ihr wiffen, woher ichs hab'                    | 151          |
| (1778) Ich war ein Knabe, warm und gut               | 153          |
| Aus dem Zauberthal dort nieden                       | 153          |
| Der Kauz, ber auf Minervens Schilbe sitt             |              |
| (1779) Du machst die Alten jung, die Jungen alt      |              |
| Deine Grüße hab' ich wohl erhalten                   | 156          |
| Man wills ben Damen übel beuten                      | 157          |
| Lang verdorrte, halb verweste Blätter                | 1 <b>5</b> 8 |
| 3weite Schweizerreife                                | 159          |
| 3ch hab' als Gottesspürhund frei                     | 160          |
| Fon der Rudkehr aus der Schweiz bis gur Reife        |              |
| nach Staften                                         | 161          |

|                                                 |      | Seite |
|-------------------------------------------------|------|-------|
| (1780) Denn ach, balb wird in bumpfes Unbeho    | agei | n 162 |
| Ein jeber hat sein Ungemach                     |      | . 164 |
| Um Mitternacht, wenn die Menschen erft fc       | afe  | n 166 |
| Bum Tange ichick' ich Dir ben Strauf            |      | . 167 |
| Aus Rötschaus Thoren reichet Guch .             |      | . 167 |
| Sag' ichs euch, geliebte Bäume                  |      | . 168 |
| (1781) So groß, ale bie Begierbe mar in mir     |      | . 169 |
| (1782) Das Ganslein roth im Domino              |      | . 175 |
| D Rinber, ftill! reicht meinen Lehren           |      | . 176 |
| Epigramme                                       |      | . 177 |
| Man lauft, man brängt, man reißt mich           | mit  | ! 179 |
| Mich erbaute zuerft ein Denker                  |      | . 179 |
| (1783) Kommt nur fühnlich, kommt nur alle       |      | . 185 |
| Schlange, warte, warte, Schlange                |      | . 186 |
| (1784) Was ich leugnend geftehe u. f. w         |      | . 190 |
| Felfen follten nicht Felfen u. f. w.            |      | . 190 |
| Frage nicht nach mir u. f. w                    |      | . 191 |
| Du verachteft ben Armen u. f. w                 |      | . 191 |
| Als ber Undankbare floh u. f. w                 |      | . 192 |
| Herzlich bat ich die Muse u. s. w               |      | . 192 |
| (1785) Unglud bilbet ben Menfchen u. f. w.      |      | . 192 |
| Bänkelfängerlied                                |      | . 195 |
| (1786) Gefprach zwijden ber Schildwache und Fre | uni  | b     |
| Hein                                            |      | . 200 |
| Erste Reise nach Italien                        |      | . 201 |
| (1787) Du forgest freundlich, mir ben Bfab .    |      | . 202 |
| (1788) Rupido, lofer, eigenfinniger Anabe .     |      | . 203 |
| bludlides bauslides Liebesleben in Beimar .     |      | . 206 |
|                                                 |      |       |

|                                                  | Settle |
|--------------------------------------------------|--------|
| Erfte Ausgabe ber Bedichte                       | 207    |
| Romifche Glegien                                 | . 216  |
| Bweite Reife nach Stalten. Benediger Gpigramme . | 217    |
| (1790) Weit und schön ift die Welt u. s. w       | 218    |
| Rudkehr. In Soleften. Bieder in Beimar           | 219    |
| (1791) Zu dem erbaulichen Entschluß              | 220    |
| Biele sehn Dich mit Wonne u. f. w                | 221    |
| Campagne in Frankreid. Mudreife                  | . 222  |
| (1792) Triersche Hügel u. s. w                   | 222    |
| For Maing. Bieder in Beimar                      | . 228  |
| <b>B</b> undnif mit Schiffer (1794—1805)         | 224    |
| Serbft 1794                                      | 225    |
| 1795. Neue Lieber. Erster Musenalmanach          | 228    |
| Ihm färbt der Morgensonne Licht                  | 229    |
| 1796. Xenienjahr. Zweiter Musenalmanach          | 235    |
| Sklaven sollten wir haben u. s. w                | 235    |
| Biel von Künften und Künftlern u. f. w           | 236    |
| Auch erscheint ein Herr F* u. s. w               | 239    |
| 1797. Ballabenjahr. Dritter Musenalmanach .      |        |
| Gespräch zwischen Alexis und Dora                | 242    |
| Dem Herren in ber Bufte bracht'                  | 247    |
| Pritte Schweizerreise                            | 249    |
| 1798. Lieber. Bierter Musenalmanach              |        |
| Als bas heilige Blatt u. s. w                    |        |
| Sind die Zimmer sämmtlich besetzt u. s. w.       |        |
| 1799. Sammlung und Durdfict der neuen Gedicte    | 258    |
| 1800. Serausgabe der neuen Gedichte              | 267    |
| 1801. Arankbeit. Serftellung                     | 275    |

|       |                                             | Serie |
|-------|---------------------------------------------|-------|
|       | Mittwechskrangden                           | . 276 |
| 1802. | Mene Lieber und beren Durchficht            | . 277 |
|       | Richt auf ber grünen Erbe nur               | . 280 |
| 1803. | Beransgabe ber gefeffigen Lieber            | . 283 |
|       | Gönnern reiche bas Buch u. s. w             | . 288 |
| 1804. | Die Liferaturzeifung                        | . 289 |
|       | Wie du Bertrauen erweckft u. f. w           | . 289 |
|       | Johannisseuer sei unverwehrt                | . 289 |
|       | Sieh! das gebändigte Bolf u. f. w           | . 290 |
|       | Schon bom Gifte burchwühlt u. f. w          | . 290 |
|       | Offen zeigt fich bie Pforte u. f. w         | . 290 |
| 1805. | Schillers Cod                               | . 291 |
|       | Freundlich empfange bas Wort u. f. w        | . 291 |
|       | Fest bewahre das Bilb u. s. w               | . 292 |
|       | Bieles gibt uns die Zeit u. f. w            | . 292 |
|       | Wer ift ber gludlichste Mensch? u. f. w.    | . 293 |
|       | Was auch als Wahrheit ober Fabel            | . 293 |
|       | Bist bu gemünbisches Silber u. f. w         | . 298 |
| 1806. | Durchficht ber zweiten Ausgabe ber Bebichte | . 294 |
|       | Bu unsers Lebens oft getrübten Tagen .      | . 299 |
| 1807. | Ericeinen der neuen Ausgabe                 | . 299 |
|       | Wie wir Dich in unfrer Mitte                | . 299 |
|       | Sonette                                     | . 301 |
|       | 1808. Pandora und neue Gebichte             | . 302 |
|       | Wie es bampft und brauft und sprühet.       | . 308 |
|       | 1809                                        | . 808 |
|       | 1810                                        | . 305 |
|       | Das Tagebuch                                | . 307 |

|              |            |            |                   |        |      |     |      | •   |
|--------------|------------|------------|-------------------|--------|------|-----|------|-----|
|              | In früher  |            |                   |        |      |     | •    |     |
|              | Gin klein  | Papier     | hast Du           | mir    | abge | wor | ıner |     |
| 1811 .       |            |            |                   |        |      |     | •    |     |
| 1812 .       |            |            |                   |        |      |     |      |     |
|              | Wir begeg  | znen bem   | : Entzü           | žen    |      | •   |      |     |
| 1813.        | Mene 25    | alladen    |                   |        |      |     |      | •   |
|              | Da sind    | sie wiede  | r                 |        |      |     |      |     |
| 814. Dents   | chlands 3  | Befreiun   | ıg .              |        |      |     |      |     |
|              | Jd kann    | mich nic   | ht bereb          | en la  | ffen |     |      | . : |
|              | Bu berich  | weigen r   | neinen (          | Bewin  | in . |     |      |     |
|              | Wäre ber   | Rubin :    | mi <b>r eig</b> e | n.     |      |     |      |     |
|              | Das Opfi   | er, das i  | ie Liebe          | e brin | gt . |     |      | . : |
|              | 3ch bliebe | gern be    | richloffe         | n stil | ι.   |     |      |     |
|              | Divan (    | vgl. S.    | 320)              |        |      |     |      |     |
|              | Wie einer  |            |                   |        |      |     |      |     |
|              | Diese Sti  | immen, f   | ie ersch          | allen  |      |     |      |     |
|              | So leitet  |            |                   |        |      |     |      |     |
| teise an ber | t Ahein    |            | •                 |        |      |     |      |     |
| tüakehr .    |            |            |                   |        |      |     |      |     |
| ritte Ausg   | abe der (  | bedichte   |                   |        |      |     |      |     |
| 1815 .       | -          | · · ·      |                   |        |      |     |      |     |
| weite Reife  | e au den   | Mhein      |                   |        |      |     | •    |     |
| uleika Bei   |            |            |                   | delbei | g .  |     |      |     |
|              | Wo man     |            |                   |        |      |     |      |     |
| lüdkebr .    |            |            |                   |        |      |     |      |     |
| •            | In einer   | Stabt e    | inmal             |        |      |     |      |     |
| 1816         |            |            |                   |        |      |     |      |     |
|              | So sei b   | och böflie | ъ.,               |        |      |     |      |     |

|                    |                                          |       | Seite       |
|--------------------|------------------------------------------|-------|-------------|
|                    | Als die Tage noch wuchsen u. s. w        |       | 348         |
|                    | Granit, gebilbet, anerkannt              |       | 348         |
| Tod ber ga         | ffin                                     |       | 350         |
| _                  | Du berfuchft, o Sonne, vergebens         |       | 350         |
| 1817               |                                          |       | 355         |
|                    | Was ich nicht erlernt hab'               |       | 355         |
| Bermaffung         | des Sohnes                               |       | <b>35</b> 5 |
|                    | Befenntniß beißt nach altem Brauch .     |       | 356         |
|                    | Rore. Richt zu beuten!                   |       | 357         |
| 1818               |                                          |       | 358         |
|                    | Das ift einmal ein Philifterjahr         |       | 360         |
| 1819               |                                          |       | 363         |
|                    | Weil so viel zu sagen war                |       | 363         |
|                    | Jebem redlichen Bemühn                   |       | 364         |
| 1820               |                                          |       | 366         |
|                    | Romm, heilger Geist, Du Schaffenber      |       | 366         |
|                    | Heuer, ba ber Mai beflügelt              |       | 368         |
|                    | Tone, Lieb, aus weiter Ferne             |       | 369         |
| 1821               |                                          |       | <b>37</b> 3 |
|                    | Gin Zauber wohl ziehet nach Norben       |       | 374         |
|                    | Mein Beichtiger, mein Beichtiger         |       | 375         |
|                    | Willst Du Dich als Dichter beweisen.     |       | 377         |
|                    | Sammlung ber naturwiffenschaftlichen Geb | ichte | 378         |
| 1822. <b>Mri</b> ! | ke von Lewezow                           |       | 380         |
| 1823. Lieb         | esseideuschaft und Entsagung             |       | 383         |
| Sowere Erl         | irankung                                 |       | <b>3</b> 89 |
| 1824. Frife        | h genefen                                |       | 386         |
|                    | Das holde Thal hat schon die Sonne wi    | eber  | 391         |

|                                            |      | Seite       |
|--------------------------------------------|------|-------------|
| Untergehend sogar ists immer dieselbige So | nne  | 391         |
| Welch hoher Dank ift bem zu sagen          |      | <b>392</b>  |
| Dide Bücher, vieles Wiffen!                |      | 392         |
| 1825                                       | · ·. | 898         |
| Manches ward indeß erfahren                |      | 393         |
| Ift uns Jugenbmuth entriffen               |      | 394         |
| Meinen feierlich Bewegten                  |      | 394         |
| Dir ins Leben, mir jum Ort                 |      | 395         |
| In dem Frühling gar zu füße                |      | 395         |
| 1826                                       |      | 395         |
| Die Freunde habens wohl gemacht            |      | 398         |
| Nicht folls von ihrer Seite kommen         |      | 400         |
| Ausgabe letter Sand                        |      | 400         |
| Wenn Du Dich im Spiegel besiehst .         |      | <b>4</b> 01 |
| Erinnr' ich mich boch spät und früh .      |      | 402         |
| Immer niedlich, immer heiter               |      | 403         |
| 1827                                       |      | 406         |
| Wer bas feltne Glüd erfahren               |      | 410         |
| Spansches haft Du mir gefanbt              |      | 413         |
| 1828                                       |      | 414         |
| Tod des Großherzogs                        |      | 417         |
| Freudig trete herein u. s. w               |      | 417         |
| Mögt zur Gruft ihn fenten                  |      | 417         |
| Angebenken an bas Schöne                   |      | 419         |
| Dem Dichter widm' ich mich                 |      | <b>42</b> 0 |
| 1829                                       |      | 420         |
| Spruchverse                                |      | 422         |
| Antheil am Chaos                           |      | 423         |

|               |               |           |              |       |            |    |      |      |     | Serie       |
|---------------|---------------|-----------|--------------|-------|------------|----|------|------|-----|-------------|
| 1880          |               |           |              |       |            |    |      | •    |     | 426         |
|               | Guter Able    | er, nicht | ins T        | Beite |            |    |      |      | •   | 427         |
|               | Wenn bon      | Eros' e   | rften !      | Bunt  | en         |    |      |      |     | 429         |
| Tob bes Sol   | dues. Erf     | rankun    | a .          |       |            |    |      |      |     | 429         |
| 1881          | •             |           | -            |       |            |    |      |      |     | 430         |
|               | Stammbla      | tt        |              |       |            |    |      |      |     | 431         |
|               | Was brau      |           |              |       |            |    |      |      |     | 431         |
|               | Gegen Fri     |           |              |       |            |    |      |      |     | 432         |
|               | Dem beilge    | en Bater  | pfleg        | t mai | ı u.       | ſ. | w.   |      |     | 433         |
|               | Geognoftife   |           |              |       |            |    |      |      |     | 484         |
| Stellung geg  | gen Ablan     | <b>.</b>  |              |       |            |    |      |      |     | 435         |
|               | Bon ber L     |           |              |       |            |    |      |      |     | 437         |
|               | Bu Beltere    |           |              |       |            |    |      |      |     | 437         |
| 1832          |               |           |              |       |            |    |      |      |     | 438         |
|               | Jüngling,     | merke D   | ir bei       | Beit  | en         |    |      |      |     | 438         |
|               | Gin jeber     | fehre vor | : feine      | r Th  | ür         |    |      |      |     | <b>43</b> 9 |
|               | Fromme L      | Bunfche,  | Freun        | bes 9 | Bor        | t  |      |      |     | 439         |
| doeifes lett  | e Tage .      |           |              |       |            |    |      |      |     | 440         |
| Berausgabe    | bes Radi      | affes .   |              |       |            |    |      |      |     | 440         |
| martausgal    | be            |           |              |       |            |    |      |      |     | 442         |
| Pervelftand   | igung des     | Radial    | les .        |       |            |    |      |      |     | 445         |
| Ausgaße in    | vierzig 3     | ånden     |              |       |            |    |      |      |     | 445         |
| Burdigung     | Gocthes a     | ls Luril  | ler .        |       |            |    |      |      |     | 446         |
| Dichtergo     | the (446).    | Liebe (4  | <b>1</b> 7). | Frem  | nbjd       | af | t (4 | 148  | 3). |             |
| Baterland.    | Gett unb      | Christen  | thum         | (449  | ).         | 8  | efel | lige | 8   |             |
| Lied. Empfir  |               |           |              |       |            |    |      |      |     |             |
| gedicht in me | iterm Sinn    | e (451).  | 5%           | (455  | <b>3</b> 2 | Æ  | rre  | gun  | ıg  |             |
| burch Trümme  | er alter Zeit | burch ?   | elleli.      | est.  | ens.       | 30 | elo  | bie  | R.  |             |

|                                                           | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| durch bie zeichnende Runft (453). Spisches Lieb, Ballabe  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| und Romanze (453). Wechsellieb. Kantate. Elegie. Parabel. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raturbeschreibenbe Dichtung (454). Räthsel. Epigramm      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (455). Spruch. Invettibe. Satire. Gebichte an Personen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (456). Sübliche Rlangformen. Chorifche Bersmaße (457).    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reimlose Berse (458). Behandlung bes Reimes (459).        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 348, 375, 398)                                            | 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                           | und Romanze (453). Bechfellieb. Kantate. Elegie. Parabel. Raturbeschreibende Dichtung (454). Räthsel. Epigramm (455). Spruch. Invektive. Satire. Gedichte an Personen (456). Sübliche Klangsormen. Chorische Bersmaße (457). Reimlose Berse (458). Behanblung des Reimes (459). Prosodie (460). Häusiges Ausruhen. Trieb zur Dichtung. Bersehen in fremde Zeiten und Zustände (461). Bersuch in allen Ihrischen Formen. In der persischen und chinesischen Weise. Rachbildung fremder Volkslieder. Dichtungen der letzten Jahre (463).  Insätze und Verichtigungen (zu S. 20. 24. 28. 40. 53. 58. 64. 97. 107. 138. 216. 276. 294. 314. 324. 340. |

•

.

Druct von 3. C. F. Eichler in Freiberg.



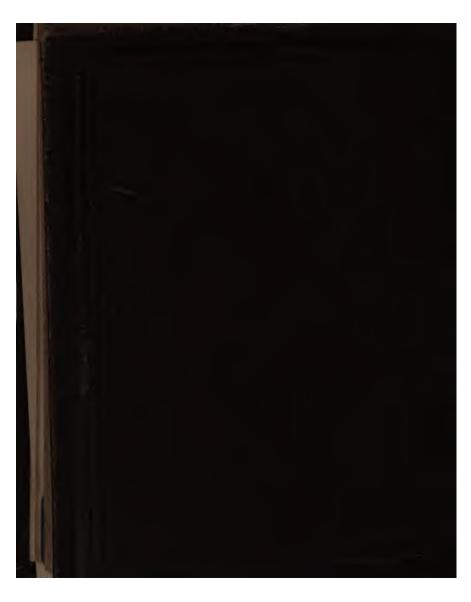